

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





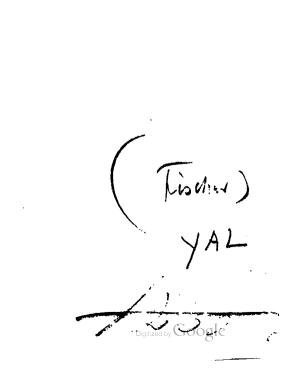

MEW YORK
PUBLIC
LIBRARY

## Immanuel Kant

## Entwicklungsgeschichte und System der kritischen Philosophie

nod

#### Runo Fischer.

Zweiter Band.

Das Lehrgebande ber frittigen Abilofophie. Das Gyftem ber reinen Bernunft.



Verlagsbuchhandlung von Friedrich Baffermann.
1860.

## Geschichte

## der nenern Philosophie

bon

Runo Fischer.

Vierter Band.

Das Lehrgebaube ber tritifchen Philosophie. Das Suftem ber reinen Bernunft.



Mannheim.

Verlagsbuchhandlung von Friedrich Baffermann.

1860.

ME

Digitized by Google

# MOV WIN

#### Inhalts-Verzeichniß bes zweiten Banbes.

#### Erftes Buch.

#### Die Metaphyfit der Ratur.

| Erstes Capitel.                                          | Ceite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Aufgabe ber Naturphilosophie. Die meta-                  |       |
| physische Körperlehre und ber Begriff ber                |       |
| Bewegung. Die reine Größenlehre ber Be-                  |       |
| wegung ober Phoronomie                                   | 1     |
| Die reine Naturwissenschaft                              | 2     |
| 1. Mathematische und philosophische Naturlehre           | 2     |
| 2. Seelenlehre und Körperlehre                           | 4     |
| Die metaphyfische Körperlehre. Materie und Bewegung      | в     |
| Reuer Lehrbegriff ber Bewegung und Rube. Bewegingl und   |       |
| Ruhe als räumliche Relation                              | 9     |
| Das Problem der Phoronomie. Die zusammengesette Bewegung | 13    |
| Die Löfung bes Problems. Die Confiruction ber giffammen- |       |
| gefetten Bewegung                                        | 15    |
| 1: Die zusammengesette Bewegung als Semine               | 18    |
| 2. Die zusammengesette Bewegung ale Differeng            | 19    |
| 3 Die zukammenneletite Romenung als Diagonale            | 20    |

#### HIV

|                                                |      |        |        | CELL       |
|------------------------------------------------|------|--------|--------|------------|
| 1. Die mögliche Bemegung                       |      |        |        | 69         |
| 2. Die unmögliche Bewegung                     |      |        |        | 70         |
| Die Wirklichkeit ber Bewegung. Das bisjunctibe | Urt  | heil ' |        | 71         |
| 1. Das Kriterium ber Wirklichkeit .            |      |        |        | 71         |
| 2. Die Curve                                   |      | •      |        | 72         |
| Die Rothwendigkeit ber Bewegung. Das biftribut | live | Urthe  | ia.    | 74         |
| Der absolute Raum als Ibee                     |      |        |        | 75         |
| Der leere Raum als Hypothese                   |      |        |        | 77         |
| 1. Der leere Raum außer ber Welt               |      |        |        | 78         |
| 2. Der leere Raum in ben Körpern.              | . 9  | Diynar | nische |            |
| Gypothese                                      |      | •      |        | <b>7</b> 9 |
| 3. Der leere Raum zwischen ben Körperr         | n. I | Medya  | nifaje |            |
| Sppothese                                      |      |        |        | 79         |



#### Zweites Buch.

#### Die Metaphpfit'ber Sitten.

| ,                                                           | €eite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Erftes, Capitel.                                            |       |
| Rant's moralphilosophische Untersuchungen.                  |       |
| Propädeutik ber Moral. Der moralische                       |       |
| Sinn und die Maralphilosophie. Wille und                    |       |
| Sandlung. Pflicht und Neigung. Gefet                        |       |
| und Marime                                                  | 81    |
| Bernunftkritik und Sittenlehre                              | 83    |
| Grundfrage der Sittenlehre                                  | 86    |
| Das Moralprincip. Analyse bes fittlichen Bewußtseins        | 88    |
| 1. Das Gute und der Wille                                   | 90    |
| 2. Der Wille und die Pflicht                                | 92    |
| 3. Pflicht und Neigung                                      | 93    |
| 4. Pflicht und Maxime                                       | 95    |
| 5. Maxime und Gefet                                         | 96    |
| Uebergang zur Moralphilosophie                              | 97    |
| Bweites Capitel.                                            |       |
| Bopulare Moral und Metaphyfit ber Sitten.                   |       |
| Der tategorischer Imperativ. Butonomierund                  |       |
| hetenomamie                                                 | 100   |
| Standpunkti ben Moralbfilosophie. Emperifige (populare) und |       |
| metaphpfifche Sittenlehre                                   | 101   |
| Das Sittengesetz als. Brincip des, Willens,                 | 104   |

|                                                       | •   |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 1. Das Gefet als Pflicht. Die Form bes Imperativs .   | 104 |
| 2. Kategorischer und hypothetischer Imperativ         | 105 |
| 3. Technische und pragmatische Imperative. Regeln     |     |
| und Rathschläge. Geschicklichkeit und Klugheit .      | 107 |
| 4. Der kategorische Imperativ als Geset ber Sittlich= |     |
| feit                                                  | 108 |
| 5. Der materiale und formale Bestimmungsgrund.        |     |
| Das formale Willensprincip                            | 110 |
| Das Sittengeset als Endzweck                          | 112 |
| 1. Relativer und absoluter 3med. Mittel und Gelbft-   |     |
| zwed                                                  | 112 |
| 2. Personen und Sachen. Werth und Burbe Die           |     |
| Person als Selbstzwed                                 | 113 |
| 3. Das Reich der Zwede. Die fittliche Belt-           |     |
| ordnung                                               | 115 |
| Das Sittengeset als Autonomie bes Willens             | 116 |
| 1. Autonomie und heteronomie                          | 117 |
| 2. Die heteronomie als Standpunkt ber bogmatischen    |     |
| Sittenlehre                                           | 119 |
| A. Rationale Sittenlehre (Bolf. Crufius.)             |     |
| B. Empirifche Sittenlehre. (Epifur. Butcheson.        |     |
| Montaigne. Mandeville.)                               | 120 |
|                                                       |     |
| Drittes Capitel.                                      |     |
| Kritik ber praktischen Bernunft: Analytik.            |     |
| Das Problem ber Freiheit. Grundfrage ber              |     |
| Rritit ber prattifchen Bernunft. Der reine            |     |
| Wille. Sittenlehre und Eubamonismus.                  |     |
| Legalität und Moralität. Das moralifche               |     |
| Gefühl. Die Tugenb                                    | 124 |
| Die Preiheit im theoretischen Rerstande               | 126 |

|                                                              | •   |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Unerkembarkeit                                            | 126 |
| 2. Denkbarkeit. Wiberspruch zwischen freier und              |     |
| psychologischer Caufalität, zwischen Freiheit und            |     |
| Beit                                                         | 128 |
| 3. Auflösung. Die Freiheit als intelligibler Charatter.      |     |
| Sittenlehre und transscendentale Aefthetif                   | 130 |
| 4. Wiberspruch zwischen bem Begriff Gottes und ber           |     |
| Freiheit in der Welt. Auflöfung                              | 132 |
| Empirischer und intelligibler Charafter                      | 133 |
| 1. Der intelligible Charafter als Standpunkt ber             |     |
| Selbstbetrachtung                                            | 133 |
| 2. Wiberstreit beiber Charattere                             | 136 |
| 3. Auflösung bes Biberftreits                                | 137 |
| 4. Das Gemiffen als Ausbruck bes intelligibeln Cha-          |     |
| rakters im empirischen                                       | 138 |
| 5. Das Freiheitsproblem in der letten Formel. Das            |     |
| moralische und psychologische Problem                        | 140 |
| Die Freiheit im praktischen Berstande. Objective Realität.   |     |
| Schlußstein im Spftem ber Bernunft                           | 141 |
| Die Freiheit als praktische Bernunft. Problem der Analytik . | 142 |
| 1. Der reine und empirische Wille                            | 144 |
| 2. Die Luft als Bestimmungegrund bes empirischen             | 177 |
| Willens                                                      | 145 |
| 3. Die Glückseit als Object des empirischen                  | 140 |
| Billens. Dogmatische Sittenlehre                             | 146 |
| 4. Der reine Bille im Unterschiede vom empirischen.          | 140 |
| •                                                            | 440 |
| Formale und materiale Bestimmungsgründe                      | 149 |
| Das Gute und Bofe. Legalität und Moralität                   | 151 |
| Das Sittengeset als Tiebseber. Das moralische Gefühl         | 152 |
| 1. Das Sittergefet als Ursache einer Empfindung .            |     |
| 2. Die natüuliche Empfindung der Selbstliebe                 | 153 |

|                                                                | •   |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| 3. Die moralische Empfindung ber Achtung vor                   |     |
| bem Gesch                                                      | 1   |
| 4. Pflichtgefühl und Reigung. Kant und Schiller                | 1   |
| Die Sittlichkeit als Tugenb                                    | 1   |
| 1. Tugend und Beiligkeit                                       | 15  |
| 2. Moralische Schwärmerei. Sentimentale und stoische           |     |
| Moral                                                          | 1   |
| 3. Wahre Sittlichkeit. Christliche und kantische               |     |
| Moral                                                          | 1   |
|                                                                |     |
| ` . Viertes Capitel.                                           |     |
|                                                                |     |
| Kritit ber praktischen Bernunft: Dialettik.                    |     |
| Das: höchste Gut. Antinomie der prak-                          |     |
| tischen Bernunft. Primat. Postulate.                           |     |
| Bernunftglaube                                                 | 16  |
| Aufgabe ber Dialettit. Antinomie: Begriff bes höchsten Gutes . | 16  |
| 1. Identität von Tugend und Glückfeligkeit. Stoifche           |     |
| und epituraifche Gittenlehre                                   | 16  |
| 2: Causalverknüpfung von Tugend und Glückfeligkeit:            | 16  |
| Auflösung der Antinomie                                        | 16  |
| 1. Die Tugend als Urfache ber Glüdfeligfeit                    | 16  |
| 2. Das Primat der praktischen Bernunft                         | 17  |
| Die Boftulate ber prattischen Bernunft                         | 17  |
| 1. Die Unfterblichfeit ber Seele                               | 17  |
| 2. Das Dasein Gottes                                           | 17  |
| Bernunftglaube. Brattifche Bernunft und Religion. Moral-       | - • |
| theologie                                                      | 17  |
|                                                                |     |
| Wethobenlehre. Die sittliche Erziehung                         | 17  |
| Raturgefetz und Sittengefetz                                   | 18  |

#### XIII

| Das Privatrecht                                                                                                                                    | Sunftes Capitel.                                              | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Rationale und positive Rechtslehre                                                                                                                 | Rechtslehre: Privatrecht                                      | 183   |
| 1. Begriff bes Rechts                                                                                                                              | Rechts- und Tugendpflichten                                   | 184   |
| 2. Recht und Zwang                                                                                                                                 | Rationale und positive Rechtslehme                            | 185   |
| 2. Recht und Zwang                                                                                                                                 | 1. Begriff bes Rechts                                         | 185   |
| Brivates und öffentliches Recht. Ursprüngliche und erworbene Rechte                                                                                |                                                               | 186   |
| Rechte                                                                                                                                             | 3. Das enge und weite Recht                                   | 188   |
| Das Privatrecht                                                                                                                                    | Privates und öffentliches Recht. Ursprüngliche und erworbene  |       |
| 1. Das Recht als intelligibler Besits                                                                                                              | Rechte                                                        | 189   |
| 2. Die Erwerbungsart des Rechts                                                                                                                    | Das Privatrecht                                               | 191   |
| 3. Rechtsobjecte. Das Sachenrecht                                                                                                                  | 1. Das Recht als intelligibler Besitz                         | 191   |
| 4. Das persönliche Recht. Der Vertrag und seine Formen                                                                                             | 2. Die Erwerbungsart des Rechts                               | 193   |
| Formen                                                                                                                                             | 3. Rechtsobjecte. Das Sachenrecht                             | 194   |
| 5. Unterscheidung des sachlichen und persönlichen Rechtes                                                                                          | 4. Das persönliche Recht. Der Vertrag und seine               |       |
| Rechtes                                                                                                                                            | Formen                                                        | 195   |
| Rechtes                                                                                                                                            | 5. Unterscheidung des sachlichen und perfonlichen             |       |
| Hecht und Staat                                                                                                                                    |                                                               | 197   |
| Recht und Staat                                                                                                                                    | 6. Das binglich = perfortiche Recht. Che. Familie.            |       |
| Rechtslehre: Staatsrecht                                                                                                                           | Haus                                                          | 198   |
| Rechtslehre: Staatsrecht                                                                                                                           | Recht und Staat                                               | 201   |
| Rechtslehre: Staatsrecht                                                                                                                           |                                                               |       |
| Die öffentliche Gerechtigkeit als Staat. Die Staatsgewalten . 204 Die Staatsformen. Der Staatsvertrag als Ibee 206 Die Trennung der Staatsgewalten | Sechstes Capitel.                                             |       |
| Die Staatsformen. Der Staatsvertrag als Joee 206 Die Trennung der Staatsgewalten                                                                   | Rechtslehre: Staatsrecht                                      | 203   |
| Die Trennung der Stratsgewalten                                                                                                                    | Die öffentliche Gerechtigleit als Staat. Die Staatsgewalten . | 204   |
| Die Trennung der Stratsgewalten                                                                                                                    | Die Staatsformen. Der Staatsvertrag als Ibee                  | 206   |
| Rant's Perhältniß zu ten Staatsformen des Zeitalters                                                                                               |                                                               | 208   |
| 1. Preußen und Amerika                                                                                                                             | •                                                             | 210   |
| 2. England                                                                                                                                         |                                                               | 210   |
| P                                                                                                                                                  | •                                                             | 212   |
| 5. Bentigentuig ver jungvijgen verventent 215                                                                                                      | 3. Beurtheilung ber frangösischen Revolution                  | 213   |

#### XIV

|                                                           | em  |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Grenze bes Unterthanenrechts. Die Revolution tein Recht . | 213 |
| Ausbehnung und Grenze bes Staatsrechts                    | 218 |
| 1. Gigenthum im Staat                                     | 218 |
| 2. Staatswirthschaft und Polizei                          | 219 |
| 3. Staat und Kirche                                       | 219 |
| 4. Abel                                                   | 220 |
| Die Strafgerechtigkeit                                    | 221 |
| 1. Die öffentliche Gerechtigkeit als Wiebervergeltung.    |     |
| Rechtmäßigkeit der Todesstrafe                            | 222 |
| 2. Begnabigungsrecht. Widerspruch mit ber Gerech=         |     |
| tigfeit                                                   | 225 |
| 3. Abschreckungstheorie. Anf. Feuerbach                   | 226 |
| Das Bölter= und Beltbürgerrecht                           | 227 |
| 1. Weltrepublit und Bölterbund                            | 227 |
| 2. Der natürliche Rechtszuftand ber Wölfer. Rrieg         |     |
| und Frieden                                               | 229 |
| 3. Der ewige Bölterfrieden                                | 231 |
| 4. Die negativen Bebingungen                              | 233 |
| 5. Die positiven Bebingangen                              | 237 |
| 6. Der ewige Friede als menschlicher Naturzwed .          | 240 |
| 7. Das Recht ber Philosophen im Staate. Kant              |     |
| und Platon                                                | 242 |
|                                                           |     |
| Siebentes Capitel.                                        |     |
| Tugenblehre. Ethit und Padagogit                          | 244 |
| Der Begriff ber Tugendpflicht                             | 245 |
| 1. Der Mensch als Zweit aller Tegendpflichten             | 246 |
| 2. Bolltommenheit und Glüdfeligfeit. Unterfchieb          |     |
| ber Tugenbpflichten                                       | 247 |
| 3. Unvolltommene und volltommere Tugenbpflichten          |     |
| Behate und Nerhate                                        | 247 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cine        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Die Tugend und ihr Gegentheil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 249         |
| 1. Unwerth und Laster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 249         |
| 2. Der aristotelische und kantische Tugendbegriff .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250         |
| Die moralische Gemüthsverfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 251         |
| 1. Die leidenschaftslose Stimmung. Apathie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 251         |
| 2. Die moralische Selbstprüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 253         |
| 3. Der moralische Richter in uns. Das Gewiffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Bas ift bas Gewissen? Wie ift es möglich? .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 254         |
| 4. Das Gewissen und Gott. Moral und Religion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Pflichten gegen Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 256         |
| Amphibolie bes Pflichtbegriffs. Pflichten gegen andere als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| menfcliche Wefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>25</b> 8 |
| Bflichten gegen fich felbft. Unterlaffungepflichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 260         |
| 1. Physifige Selbsterhaltung (Selbstmorb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 260         |
| 2. Moralische Selbsterhaltung. Lüge. (Kant und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Benjamin Constant.) Geiz. Kriecherei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 262         |
| Pflichten gegen bie andern Menschen. Liebe und Achtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Bathologische und pratische Menschenliebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 265         |
| 1. Die Liebespflichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 267         |
| a. Wohlthätigkeit und Dankbarkeit. Ursachen bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Unbanks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 267         |
| b. Wohlwollen und Neid. Urfachen bes Neides .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 269         |
| c. Mitgefühl und Schabenfreube. Das Mitleib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| kein moralisches Motiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 272         |
| 2. Die Achtungspflichten. Die Formen ber Achtungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| verleyung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 274         |
| a. Der bose Leumund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 274         |
| b. Der hochmuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 275         |
| 3. Die geseligen Tugenben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 277         |
| 4. Liebe unt Achtung in ihrer volltommenen Bereini=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| gung. Die Freundich aft als moralifches Ibeal .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 278         |
| Compared to the series of the | ~.0         |

|                                                    | Ctur         |
|----------------------------------------------------|--------------|
| 'Methodenlehre                                     | . 281        |
| 1. Der Unterricht. Die tabechetifche Methobe. Der  | <b>!</b>     |
| moralische Ratechismus                             | 282          |
| 2. Die Uebung. Die moralische Bucht. Der mora-     |              |
| lische Frohsinn                                    | <b>2</b> 83  |
| Die Padagogit                                      | 284          |
| 1. Rouffeau's und Basedow's Ginfluß. Das des-      |              |
| faufche Philanthropin                              | 285          |
| 2. Die phyfische und praktifche Erziehung. Gultur, |              |
| Civilisation, Moralität                            | 287          |
| 3. Die Erziehung des Kindes                        | <b>788</b> 8 |
| 4. Spiel und Arbeit. Anschauungsunterricht         | <b>29</b> 0  |
| 5. Der Katechismus bes Rechts                      | 291          |
| Achtes Capitel.                                    |              |
| Philosophie und Leben. Theorie und Braxis.         |              |
| Moral und Bolitit Die Menschheit in                |              |
| ihrer Entwidelung. Die Gefchichte ber              |              |
| menfoligen Ratur und Breiheit                      | 294          |
| Theorie und Braris                                 | 295          |
| 1. Die Theorie als Regel zur Praxis                | 297          |
| 2. Die philosophische Theorie als Sittenlehre .    | 298          |
| 3. Ibeen und Intereffen. Der Eheoretiter und       |              |
| Prattiter. Der Gefchaftemann, Stuatsmann,          |              |
| Weltmann                                           | 299          |
| 4. Die unpraktische Theorie in ber Moral. Garve    | 300          |
| 5. Die unpraktische Theorie in ber Bofftik. Dobbes |              |
| und Achenwall                                      | 301          |
| 6. Die unpraktische Theorie in der Rosmopolitik.   |              |
| 500 and ald lake                                   | 202          |

#### XVII

|          |            |            |          |         |              |      |      |      |      |      |    |      |       |    | Seite |
|----------|------------|------------|----------|---------|--------------|------|------|------|------|------|----|------|-------|----|-------|
| Moral u  | nb :       | Politi     | it .     |         | •            |      |      |      |      |      |    |      |       |    | 305   |
| -,       | 1.         | <b>Ehr</b> | lichteit | unb     | <b>R</b> lug | heit |      |      |      |      | `  | •    |       |    | 306   |
|          | 2.         | Die        | Staa     | stuns   | ber          | pol  |      |      |      |      |    |      |       |    | 307   |
|          | 3.         | Die        | Sta      | atswei  | sheit        | Ь    | er   | ma   | ral  | ifch | en | B    | oliti | ŧ. |       |
|          |            | Bub        | liettät  | áls p   | ratti        | the  | Pr   | øbe  |      |      |    |      |       |    | 309   |
| Die Rati | ırge       | fdid)      | e ber    | Men     | dhei         | t    |      |      |      |      |    |      |       |    | 310   |
|          | 1.         | Die        | Menf     | denra   | cen          |      |      |      |      |      |    |      |       |    | 312   |
|          | 2.         | Die        | Beftir   | nmung   | 3 bes        | R    | acen | unt  | erfo | hiet | es |      |       |    | 314   |
|          | 3.         | Die        | Grflä    | rung    | der !        | Rac  | enu  | nter | ſģi  | ebe  |    |      |       |    | 317   |
|          | 4.         | Der        | 3wed!    | begriff | in i         | oer  | gefd | hich | tlid | en   | Na | tur  | erfli | i= |       |
|          |            |            | . R      |         |              |      | •    | •    |      |      |    |      |       |    | 321   |
| Die Frei | heits      | -          |          |         |              | -    |      |      |      |      |    |      |       |    | 324   |
|          | 1.         | •          | ang be   |         |              |      |      |      |      |      |    |      |       |    | 324   |
|          | 2.         | •          | punkt.   |         |              | -    |      |      |      |      |    |      |       |    | 328   |
|          | 3.         |            | gege     |         | •            |      |      | •    |      |      |    |      |       | a. |       |
|          |            |            | brich t  |         | •            | _    |      |      |      |      |    | •    |       | •  | 343   |
|          | 4.         | -          | t unb    |         | •            |      |      |      |      |      |    |      |       |    | 343   |
|          |            | a.         | Das      | berber' | lite         | Stu  | feni | reiđ | j    |      |    |      |       |    | 346   |
|          |            |            | Die      | •       |              |      | •    |      |      | Die  | m  | enfá | Slid  | be |       |
|          |            |            | Geftal   |         |              |      |      |      |      |      |    |      |       |    | 347   |
|          |            | G.         | Die      |         |              |      | •    |      |      |      |    |      |       |    | •     |
|          |            | ٠.         | feine    |         |              |      | -    |      |      |      |    | • .  |       |    | 348   |
|          | 5.         | Dos        | Stuf     |         |              | •    |      | _    |      |      |    |      |       |    |       |
|          | <b>J</b> . |            | t. R     |         |              |      | •    |      |      |      |    |      |       | •  | 352   |
|          |            | بالانته    |          | 46.5    | w T          | wut  | .st  |      | •    | •    |    | •    | •     | •  |       |



#### Drittes Buch.

#### Religionsphilosophie.

| ·                                                         | Seite |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Der Streit zwischen Satung und Kritif                     | 355   |
| Erstes Capitel.                                           |       |
| Stellung ber Religion im Spftem ber fritifchen            |       |
| Philosophie. Berhältniß ber Religion zur                  |       |
| theoretischen und praktischen Vernunft.                   |       |
| Bernunftbedürfniß und Bernunftglauben                     | 357   |
| Berstandesaufklarung und Glaubensphilosophie. Rant's Ber- |       |
| hältniß zu Mendelssohn und Jacobi. Schlosser              | 359   |
| 1. Der orientirende Gefichtspunkt                         | 361   |
| 2. Das Bernunftbedürfniß                                  | 363   |
| 3. Der Vernunftglaube                                     | 365   |
| 4. Der geheime Wahrheitssinn. Die geniale                 |       |
| Erleuchtung                                               | 367   |
| 5. Die neuen Platoniker. Der vornehme Ton in              |       |
| der Philosophie                                           | 368   |
| 6. Der ewige Friede in der Philosophie                    | 370   |
| Die Theodices als Problem der Wissenschaft                | 372   |
| 1. Die philosophischen Probleme der Theodicee             | 374   |
| 2. Die moralische Weltregierung                           | 375   |
| 3. Unmöglichkeit einer doctrinalen Theodicce              | 376   |
| Das Ende aller Dinge                                      | 377   |
| 1. Das jüngste Gericht                                    | 378   |
| 2. Das natürliche und übernatürliche Beltende.            | 0.20  |
| Verwandlung und Vernichtung                               | 378   |

#### XIX

|        |                                                    | Sette       |
|--------|----------------------------------------------------|-------------|
|        | 3. Das widernatürliche Weltenbe. Die Umkehr ber    |             |
|        | moralischen Weltordnung. Der Glaube als            |             |
|        | Autorität                                          | 380         |
|        | Dweites Capitel.                                   |             |
|        | Das radical Bofe in der Menfchennatur              | 384         |
| Die    | Erlöfung des Menschen als Inhalt des Vernunft=     |             |
|        | glaubens                                           | 385         |
|        | 1. Das Bose und Gute                               | 386         |
|        | 2. Der Grund bes Bofen und bie Bollenbung          |             |
|        | bes Guten. (Unterschieb ber religiösen und         |             |
|        | moralischen Betrachtungsweise)                     | 387         |
| Der    | Urfprung bes Bofen als Grundfrage bes Glaubens     | 388         |
|        | 1. Die Urfache bes Bofen nicht empirisch. Das      |             |
|        | Bose als angeborene Beschaffenheit                 | 389         |
|        | 2. Der rigoriftifche und latitubinarifche          |             |
|        | Standpunkt (Indifferentismus und Synkretismus)     | 390         |
|        | 3. Der rigoriftifche Standpunkt. Rant und          |             |
|        | Schiller                                           | 39 <b>2</b> |
| Der    | Grund bes Bofen als Anlage ober Triebfeber. Wiber- |             |
|        | legung                                             | 394         |
|        | 1. Die urfprünglichen Anlagen jum Guten. Die       |             |
|        | Anlagen als Triebfebern, die Triebfebern als       |             |
|        | Maximen. Die Ordnung der Triebfebern und           |             |
|        | beren Umfehr                                       | 396         |
|        | 2. Der Wille als Dang. Der Bang jum Richt -        |             |
|        | guten. Die Gebrechlichfeit, Unlauterfeit, Bosar-   |             |
|        | tigkeit ber menschlichen Natur                     | 398         |
|        | 3. Der Hang als Schulb                             | 399         |
| Die    | menschliche Natur als radical bose                 | 400         |
| . — •• | 1. Die Thatsache ber bosen Gefinnung               | 400         |
|        | an eduluda are salini estimini                     | 200         |

| 2. Die Erklarung ber Thatfache. Der urfprung-             |
|-----------------------------------------------------------|
| liche hang zum Bösen                                      |
| 3. Der hang zum Bösen als natürlich, moralisch            |
| radical                                                   |
| Die intelligible (unerforschliche) Ursache bes Bosen      |
| 1. Das Bose als angeerbte Beschaffenheit                  |
| Widerlegung diefer Theorie                                |
| 2. Das Böse als Fall. Geschichte vom Sündenfal            |
| Die Erlöfung vom Bofen                                    |
| 1. Die Möglichkeit bes Guten. Gelbstbefferung             |
| 2. Der unbegreifliche Ursprung bes Guten                  |
| 3. Das Gute als Wiedergeburt                              |
| Der Glaube an bie Inabenwirkungen Gottes                  |
| 1. Die Religionen der Sunftbewerbung und bie              |
| Religion bes guten Lebenswandels                          |
| 2. Das Berhältniß bes Bernunftglaubens zur                |
| Religion außerhalb ber Grenzen ber blogen                 |
| Bernunft. Die Barerga                                     |
| •                                                         |
| Prittes Capitel.                                          |
| Der Kampf bes guten Princips mit bem bofen                |
| um die Berrichaft über ben Menschen .                     |
| Der praftische Glaube an den Sohn Gottes                  |
| 1. Das moralifche Ibeal als Sohn Gottes ober              |
| 0                                                         |
| ŭ                                                         |
| 2. Der Sohn Gottes als fündlofer Menfch                   |
| 3. Der Sohn Gottes als wirklicher (natürlicher)           |
| Menfc                                                     |
| Das Glaubensobject als praktisties Lebensziel. Die Wieder |
| geburt als Umwandlung des empirischen Charakters durch    |
| ben intelligibeln                                         |

#### XXI

|                                                          | Seite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Das Erlöfungsproblem. Die Schwierigfeiten ber Erlöfung . | 428   |
| 1. Die mangelhafte That                                  | 429   |
| 2. Die wankelmüthige Gefinnung                           | 430   |
| 3. Die alte Sünbenschulb                                 | 431   |
| Sanbe und Erlöfung                                       | 433   |
| 1. Die erlösende Strafe. Strafe und Biebergeburt         | 433   |
| 2. Das stellvertretenbe Leiben                           | 435   |
| 3. Die erlösende Gnade                                   | 436   |
| Der Rampf bes Bofen mit bem Guten                        | 438   |
| 1. Das Bose als Fürst bieser Welt                        | 438   |
| 2. Das legale Gottesreich. Die jüdisch e Theofratie      | 439   |
| 3. Das moralische Gottesreich. Jefus Chriftus            | 440   |
| 4. Der Rampf und feine Entscheidung                      | 441   |
| Die Erlösung als Bunder. Der Bunderglaube                | 443   |
| 1. Der Wunderglaube als geschichtliche Ueber=            |       |
| gangsform                                                | 444   |
| 2. Der Aberglaube                                        | 444   |
| 3. Praktische Unmöglichkeit                              | 445   |
| 4. Theoretische Unmöglichkeit. Theistische und bamo-     |       |
| nische Wunder                                            | 446   |
| -                                                        |       |
| Viertes Capitel.                                         |       |
| Der Sieg bes guten Princips und bas Reich                |       |
| Gottes auf Erben                                         | 449   |
| Das Bofe und die menschliche Gesellschaft                | 449   |
| Die innere Umwandlung ber menschlichen Gefellschaft      | 451   |
| 1. Der ethifche Naturguftand und ber ethifche Staat      | 451   |
| 2. Die Kirche als bas moralische Gottesreich.            |       |
| Unfichtbare und fichtbare Rirche                         | 453   |
| Differeng ber unfichtbaren und fichtbaren Rirche         | 455   |
| 1. Gefchichts und Offenbarungeglaube                     | 455   |

#### XXII

| 2.          | Statutarischer Glaube                             |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 3.          | Schriftglaube und Orthodorie                      |
| ie Schrifte | rflarung                                          |
| 1.          | Die gelehrte Erklarung                            |
| 2.          | Die moralische (religiose) Erklarung              |
| 3.          | Der prattifche Schriftglaube                      |
| egensak uni | Berföhnung zwischen Rirchen= und Religionsglauben |
| 1.          |                                                   |
| 2.          | Die entgegengefetten Ertreme. Aberglaube und      |
|             | Unglaube                                          |
| 3.          | Die Auflösung ber Antinomie. Der Gefchichte=      |
|             | glaube bedingt burch ben Bernunftglauben          |
| 4.          | Die Entwidelung jum Religionsglauben              |
|             | liche Kirche                                      |
|             | Die jubifche Rirche. Kant's Beurtheilung bes      |
|             | Judenthums                                        |
| 2.          | Die driftliche Rirche. Gefdichtlicher Urfprung    |
|             | in Chriftus. Chrifti Leben, Auferftebung und      |
|             | himmelfahrt                                       |
| 3.          |                                                   |
|             | Rirchenglaube                                     |
| 4.          | Protestantismus und Auftlarung                    |
|             | negeheimniß                                       |
| 1.          |                                                   |
|             | regierung als Mysterium                           |
| 2.          | Das Mysterium ber Weltregierung als Trinitat .    |
| 3.          |                                                   |
| 0.          | Erwählung                                         |
|             | enungiany                                         |
|             | fünftes Capitel.                                  |
| Relig       | ion und Cultus. Wahrer und falfcher               |
| Ø n         | tteahienst                                        |

#### XXIII

|                                                               | 6 |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Rationalismus und Supernaturalismus                           | 4 |
| 1. Die Offenbarung als Religionsmittel                        | 4 |
| 2. Die Lehre Christi                                          | 4 |
| Die Offenbarung als Religionsgrund                            | 4 |
| 1. Der Glaube als Gehorsam                                    | 4 |
| 2. Klerifer und Laien                                         | 4 |
| 3. Der Religionswahn                                          | 4 |
| 4. Der falfche Gottesbienft                                   | 4 |
| 5. Fetischdienst und Pfaffenthum. Idololatrie                 | 4 |
| Die Gewißheit des Glaubens und ihr Gegentheil. Was ist        |   |
| Fanatismus?                                                   | 4 |
| 1. Die Wahrhaftigkeit in der Religion                         | 4 |
| 2. Gewiffen und Glaube                                        | ţ |
| 3. Glaubensheuchelei                                          | ŧ |
| 4. Die unbefangene heuchelei. Der Sicherheitsglaube           | ţ |
| Das wahre und falsche Berhältniß zwischen Religion und Cultus | ţ |
| Kant's Berhaltniß zum Kirchenglauben und zur Auftlärung .     | ŧ |
| 1. Die positive Kirchenlehre                                  | ŧ |
| 2. Bergleichung zwischen Kant und Leffing                     |   |
|                                                               |   |
| Sechstes Capitel.                                             |   |
| Das Berhältniß zwischen Sagung und Rritit.                    |   |
| Die positiven und rationalen Biffenschaften.                  |   |
| Der Streit ber Facultaten                                     | Ę |
| Positive und rationale Wissenschaften. Universität und        |   |
| Facultaten                                                    | Ę |
| 1. Universität und Staat. Rangordnung ber                     |   |
| Facultäten                                                    | Ę |
| 2. Die praktischen Facher. Die Geschäftsführer bes            |   |
| ewigen, burgerlichen und leiblichen Bohle                     | Ę |
| 3. Die untere Facultät                                        | Ę |
|                                                               |   |

#### XXIV

|                                                          | Ceit           |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Der gesetwibrige Streit. Der Streit pro domo             | . 519          |
| Der gesehmäßige Streit                                   | . 520          |
| 1. Die Pflicht ber Kritit und ber wiffenfchaftliche      | n              |
| Berantwortlichkeit                                       | . 520          |
| 2. Die wiffenschaftlichen Grenzen bes Streits .          | . 523          |
| 3. Die Bedeutung bes Streits                             | . 523          |
| Philosophie und Theologie                                | . 52           |
| 1. Theologische und philosophische Bibelertlarung        | . 52           |
| 2. Rirchenfecten und Religionsfecten. Die Dy ft it       | . 52           |
| 3. Pietismus und Orthoberismus                           | . 529          |
| 4. Negative und positive Form. Spener und Binger         | i-             |
| borf                                                     | . 530          |
| 5. Kant's Berhaltniß zur Muftit                          | . 533          |
| Bhilosophie und Jurisprudenz                             | . 534          |
| 1. Philosophie ber Geschichte                            | . 534          |
| 2. Die terroristische, eudämonistische, abderitische Wox | ; <del>s</del> |
| ftellungbart                                             | . 530          |
| 3. Das geschichtliche Zeichen bes Fortschritts .         | . 537          |
| 4. Das Zeitalter bes Rechtsftaats                        | . 539          |
| Philosophie und Medicin                                  | . 540          |
| 1. Die Vernunft als Beilkraft                            | . 54           |
| 2. Mebicinische Bernunftlehren                           | . 542          |
| 3. Grenze ber heilenden Bernunftfraft                    | . 54           |

#### Viertes Buch.

Mefthetit und Teleologie ober die Lehre vom 3med.

@ eite

#### Erftes Capitel.

| Die Kritit der Urtheilstraft. Ihre Aufgabe                |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| und Entstehung. Der Begriff der natür=                    |            |
| lichen Zwedmäßigteit und bie reflectirenbe                |            |
| Urtheilstraft. Teleologifches und äftheti-                |            |
| fches Urtheil. Gefühl ber Luft und Unluft .               | 549        |
| Segenfat von Natur und Freiheit. Vernunfteinheit          | 550        |
| 1. Unterordnung der Ratur unter die Freiheit              | <b>550</b> |
| 2. Natürliche Zweckmäßigkeit und reflectirendes Urtheil . | 552        |
| Die natürliche Zwedmäßigkeit als Bernunftprincip          | <b>553</b> |
| 1. Die spezifische Gesetymäßigfeit ber Natur              | <b>554</b> |
| 2. Resterion und Grenntniß                                | 556        |
| Die Entstehung des Problems                               | 557        |
| 3wed und Intelligenz                                      | 559        |
| 1. Objective Intelligenz und teleologisches Urtheil .     | 559        |
| 2. Subjective Intelligenz und afthetisches Urtheil.       |            |
| Barmonie zwischen Intelligenz und Ginbilbungs-            |            |
| traft                                                     | 560        |
| 3. Gefühl ber Luft ober Unluft                            | 561        |
| State Stations had Working                                | 560        |

Das fubjectiv = und objectiv Erhabene . .

587

#### XXVII

|                                                             | Seite       |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Das Problem                                                 | 58 <b>7</b> |
| Das Unbegrenzte. Das mathematisch= und dynamisch Erhabene . | <b>5</b> 88 |
| 1. Das Große und das Gewaltige                              | <b>5</b> 88 |
| 2. Das Ungeheure und Colossale                              | <b>5</b> 89 |
| Die Beurtheilung des Erhabenen                              | <b>590</b>  |
| 1. Die logische (mathematische) Größenschähung              | <b>590</b>  |
| 2. Die äfthetische Größenschähung                           | 591         |
| 3. Der Wiberftreit zwischen Ginbilbungetraft und            |             |
| Vernunft. Das Gefühl ber Unlust                             | <b>5</b> 93 |
| 4. Die harmonie zwischen Ginbildungetraft und Ber-          |             |
| nunft. Das Gefühl ber Luft                                  | <b>593</b>  |
| Der erhabene Gemüthszustand                                 | 595         |
| 1. Das erhebende Object                                     | <b>595</b>  |
| 2. Unlust und Lust                                          | 597         |
| 3. Das erhabene Gefühl                                      | 597         |
| 4. Die Subreption                                           | <b>598</b>  |
| Das erhabene Object. Der Enthusiasmus und die Ibeal=        |             |
| menschen                                                    | 599         |
|                                                             |             |
| Viertes Capitel.                                            |             |
| ·                                                           |             |
| Die freie und anhängende Schönheit. Ideal                   |             |
| Runft, Genie. Die Deduction und Dialet=                     |             |
| tik bes Geschmacks                                          | 602         |
| Die freie Schönheit. Die idplische Natur                    | 603         |
| 1. Die zwanglose Form                                       | 603         |
| 2. Schönheit und Erhabenheit                                | 604         |
| Formvollkommenhett und Ideal                                | 606         |
| 1. Die vorgestellte Gattung und bie Grade bes äfthe-        |             |
| tischen Urtheils                                            | 606         |
| 2. Das menschliche Ibeal                                    | 607         |

#### MAXX

|     | 3. Die äfthetische Normalibee. Das Normale unb         |
|-----|--------------------------------------------------------|
|     | Charakteristische                                      |
| e   | Kunst                                                  |
|     | 1. Begriff ber Runft                                   |
|     | 2. Die Künste                                          |
|     | 3. Werth ber Runfte. Bestimmung ber Mufit              |
|     | 4. Die spielende Kunft. Das Lächerliche. Kant          |
|     | und Burke                                              |
| as  |                                                        |
|     | 1. Die Eigenthumlichkeit bes Genies                    |
|     | 2. Grenze bes Genies                                   |
| die | Debuction ber Geschmacksurtheile. Wie find afthetische |
|     | Urtheile möglich?                                      |
|     | 1. Die Synthese a priori                               |
|     | 2. Das Gefühl a priori                                 |
|     | 3. Der Bestimmungegrund bee afthetischen Gefühle .     |
|     | 4. Die erweiterte Denkungsart                          |
| )ie | Dialektik ber afthetischen Urtheilekraft               |
| ٠   | 1. Die Antinomie                                       |
|     | 2. Die Auflösung                                       |
|     | 3. Der Ibealismus ber Zwedmäßigkeit                    |
|     | 4. Die transscendentale Aesthetik und die Kritik des   |
|     | Geschmads                                              |
|     |                                                        |
|     | Fünftes Capitel.                                       |
|     | Die Analytit ber teleologischen Urtheiletraft.         |
|     | Die natürliche Zwedmäßigteit als objective,            |
|     | materiale, innere. Die organifirende Ratur.            |
|     | Das Leben                                              |
| Die | objectiv=formale Zweckmäßigkeit                        |
|     | obiectin-materiale Zweckmäßigkeit                      |

#### XXIX

|                                                 | Seite      |
|-------------------------------------------------|------------|
| 1. Die außere 3wedmäßigteit                     | 632        |
| 2. Der Nugen tein teleologisches Princip        | 634        |
| 3. Die innere Zwedmäßigkeit                     | <b>635</b> |
| Der Zweck als natürliche Causalität             | 636        |
| 1. Reale und ideale Ursachen                    | <b>636</b> |
| 2. Die Joee bes Sanzen als Urfache              | 637        |
| 3. Die Organisation                             | 638        |
| 4. Runft = und Naturproduct                     | 639        |
| Der Zweckbegriff als kritisches Problem         | 640        |
| 1. Die dogmatischen Gegenfate                   | 641        |
| 2. Die kritische Bestimmung                     | 641        |
| 3. Die Unerkennbarkeit ber Organisation         | 642        |
| Sechstes Capitel.                               |            |
| Die Dialettit der teleologischen Urtheilstraft. |            |
| Der Widerstreit zwischen Mechanismus und        |            |
| Teleologie. Idealismus und Realismus ber        |            |
| · natürlichen Zweckmäßigkeit. Die Teleologie    |            |
| als kritisches Princip                          | 645        |
| Die Antinomie ber teleologischen Urtheilskraft  | 645        |
| 1. Dogmatische und kritische Auffassung         | 645        |
| 2. Krittsche Austösung                          | 648        |
| Dogmatische Teleologie                          | 649        |
| 1. Ibealismus und Reulismus ber Natürzwecke     | 650        |
| 2. Casualität und Fatalität                     | 651        |
| 3. Hylvzoismus und Theismus                     | 651        |
| Wiberlegung ber bogmatischen Teleologie         | 652        |
| Ktitifge Televlogie                             | 653        |
| 1. Empirische Geltung                           | 653        |
| 2. Subjective Nothwendigleit                    | 654        |
| 3. Beuriftische Bebeutung                       | 656        |

Teleologie und Theologie . .

5. Die afthetische Bilbung . . . . .

6. Die Sittlichkeit

1. Physitotheologie

2. Ethikotheologie . . . .

3. Theologie und Religion . . .

Belt und Gott.

670

671

672

674

675

677

# Erstes Buch.

Die Metaphysik der Natur.

## Erstes Capitel.

Aufgabe der Naturphilosophie.

Die metaphysische Körperlehre und der Begriff der Bewegung.

Die reine Größenlehre der Bewegung oder Phoronomie.

Die Kritik der reinen Vernunft hat den sicheren Grund gelegt, worauf das System der reinen Vernunst sein metaphysisches Lehrgebäude aufsührt. Sie hat in der Vernunst die Duellen einer doppelten Gesetzgebung entdeckt, die Principien des vernunstgemäßen Erkennens und Handelns; jene bestimmen den Verstand in seinen Urtheilen, diese den Willen in seinen Handlungen. Die ersten können theoretische, die andern praktische Principien genannt werden.

Zugleich hat die Aritit bewiesen, daß sich das rechtmäßige Berstandesgebiet auf die Welt der sinnlichen Erscheinungen einschränkt, daß es keine andere wissenschaftliche Erkenntniß der Dinge giebt, als Mathematik und Ersahrung. Die Objecte der Mathematik sind uns nicht durch die Sinne gegeben, sondern durch Construction gemacht oder durch selbstibatige Anschauung gebildet. So weit uns also die Dinge von Außen gegeben sind, ist keine andere Erkenntniß derselben möglich als die Ersahrung. Rennen wir den Inbegriff der sinnlichen Ersahrungsobjecte Natur,

Bifder, Gefdichte ber Philosophie IV.

so beschränkt fich unsere Erkenntniß der Dinge auf die Raturwissenschaft.

- I. Die reine Raturwiffenschaft.
- 1. Mathematische und philosophische Raturlehre.

Wir muffen die Naturwissenschaft nach ihren Erkenntnißgrunden unterscheiden: entweder sind diese durch die Erfahrung, oder sie sind vor aller Erfahrung (als deren Bedingung) gegeben; im ersten Fall sind sie empirisch, im andern transscendental. Die letztern sind reine oder rationale Principien. Demgemäß unterscheiden wir die reine Naturwissenschaft von der empirischen. Die reine Naturwissenschaft umfaßt alle diejenigen Erkenntnisse, die rucksicht der Natur möglich sind durch bloße Bernunft.

hier ift die Rede nur von der reinen oder rationalen Naturmiffenschaft. Die Frage beißt: mas fann von den finnlichen Erfcheinungen ertannt werden durch bloge Bernunft? Oder in wieweit find die finnlichen Erscheinungen a priori erfennbar? In allen Fallen find die finnlichen Erfcheinungen in ber Unschauung gegeben. Benn fie blos durch Anschauung gegeben find, d. h. wenn in der Erscheinung Richts enthalten ift, mas Die Anschauung nicht gegeben ober gemacht bat, wenn mit andern Worten die Erscheinungen ohne Reft Producte der Unschauung find, so find fie volltommen durch bloge Bernunft ertennbar. Es giebt in folden Erscheinungen Richts, bas nicht Die reine Bernunft gang ju burchbringen vermichte. Alle Ericheinungen find ihrer Form nach Producte der Anschauung, benn alle find in Raum und Zeit. Die mathematischen Größen find auch ihrem Gehalte nach Broducte ber Anschauung, denn ber Inbalt ber Größen ift felbft nur raumlich und zeitlich. Richt blod die Erkenntnisweise, auch die Objecte der Mathematik find a priori. Sie ift die einzige, durchgangig reine oder rationale Biffenichaft. Dier ift barum Alles volltommen flar und durchstatig. Wenn wir die Wissenschaft in ihrem eigentlichen und krengen Sinn einschränken auf diejenigen Erkenntnisse, die vallkommen rein oder a priori sind, so mussen wir behaupten, daß die Raturmissenschaft nur so weit rein ist, als sie mit der Mathematif zusammensällt, oder wie sich Kant ausdrückt; "daß in jeder besondern Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft augetroffen werden könne, als darin Mathematik anzutressen ist."

Nun aber find die Naturerscheinungen nicht blos mathematische Größen. Es ift Etwas in ihnen enthalten, bas fich niemale confruiren lagt, nämlich ihre Materie im Unterschiede von der Form: ihr Dafein felbit, bas gwar in unferer Anschauung gegeben, aber nicht durch biefelbe gemacht ift. Bermoge ibres Dafeins, ihrer ban Mugen gegebenen Exifteng, find Die Raturericheinungen nicht blas Figuren, fondern Dinge. Den Begriff von einem Dafein konnen wir nicht canftruiren, sondern nur benten, nur burch bie verftandesmäßige Erfahrung erkennen. Aus diefem Grunde ift die reine Raturwiffenschaft nicht blos Mathematit. Es ift Etwas in der Raturerscheinung, das in Die Construction nicht aufgeht, das nicht durch Anschauung, sondern durch Begriffe erkannt fein will. Entweder alfo giebt es überhaupt feine reine Raturviffenschaft, ober biefe will nicht blos burch Anschauung, sondern burch Begriffe gobildet fein, Aber Die Erkenntniß burd Begriffe ift die philosophische im Unterschied pon ber mathematifchen : fie ift naber bestimmt die me thap byfifche. Reine Naturwiffenschaft ift bosbalb Metaphyfif ber Natur. Ihre Frage beist: mas fann von der Ratur a prigri erkannt werden burch ben reinen Berftand oder durch reine Begriffe?

Die Kritik hat gezeigt, daß es eine Metaphpfik ber Natur giebt. Es ift jest die erfte Aufgabe des Spftems, diese Wiffen-

<sup>\*</sup> Meterhosische Ausaugsgrunde der Ramswissenschaft. Porrede. Bb. VIII. S. 444.

schaft auszubilden und den Inhalt der naturphilosophischen Extenntnisse zu entwickeln. Die Naturphilosophie ist gleichsam der eine Flügel in dem Lehrgebäude der reinen Bernunst, dessen zweiter Flügel die Moralphilosophie sein soll. In den "metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft" vom Jahre 1786 löst Kant jene erste und nächste Ausgabe seines Spstems.

### 2. Seelenlehre und Körperlehre.

Doch diese Aufgabe muß zuvörderst noch naber begrenzt Bir hatten so eben die Naturwiffenschaft nach ihren Erkenntniggrunden unterschieden in Die empirische und rationale, und die lettere in die mathematische und metaphyfische. Wir. muffen fie jest auch nach ihren Objecten unterscheiben. Die Natur im Berftande der fritischen Bhilosophie bilbet den Inbegriff aller Erfahrungsobjecte. Run ift die Erfahrung eine doppelte: ber außere und innere Sinn. Die Erfahrungsobjecte find bemnach bie außeren und inneren Erscheinungen. Die Raturwiffenschaft ber außern (im Raum gegebenen) Erscheinungen ift die Rorperlehre oder Physit im engern Sinn, die Naturwiffenschaft ber innern (nur in der Zeit gegebenen) Erscheinungen ift die Pfpcho. logie. Es ift ausführlich bewiesen worden, daß es eine rationale Psychologie oder eine reine Naturwiffenschaft der innern Erscheinungen nicht giebt. Die Rritit bat in den Paralogismen ber reinen Vernunft Diese vermeintliche Wiffenschaft vollfommen widerlegt. Alfo bleibt als das einzige Object einer reinen Raturwiffenschaft nur die Rorperwelt übrig; es tann fich nur um eine metaphyfifche Rorperlehre handeln oder um die Frage: mas ift von der forperlichen Natur a priori ertennbar durch bloge Begriffe?

Reine Mathematik kann die Raturwiffenschaft niemals fein, und in keinem ihrer Gebiete. Denn es giebt kein Object der

naturwiffenschaftlichen Erfahrung, fein empirisches Object, bas blos durch Conftruction besteht, das nichts ift als ein Product der Bernunftanschauung, deffen Dafein die Bernunft felbft bervorbringt. Aber die verschiedenen Gebiete der Naturmiffenschaft tonnen der Mathematif naber oder ferner liegen; die Unwendung der Mathematit auf die Naturwiffenschaft findet in dem einen Bebiete einen größeren Spielraum als in dem andern. Und bier gilt der icon erklarte Sag: je mehr Mathematit in einem Bebiet der Naturlehre angutreffen ift, um fo mehr liegt diefes Bebiet innerhalb der reinen Bernunftwiffenschaft. Je weniger Die Mathematif in einem naturwiffenschaftlichen Gebiete einheimisch geworden ift oder jemals einheimisch werden tann, um fo mehr ift die Naturmiffenschaft in Diesem Theile unfichere Empirie und bloge Experimentallehre. So ift die Chemie um so wiffenschaftlicher geworden, je mehr die mathematische Ginficht in ihr jugenommen hat. Als Rant feine metaphyfifchen Unfangegrunde ber Naturwiffenschaft schrieb, mar die Chemie von der Mathematif noch wenig durchdrungen. Er durfte fle als ein Beifviel ber blogen Empirie und Experimentallehre anführen. Bo aber Die raumliche Unschauung überhaupt aufhort, da findet begreiflicherweise Die Mathematit auch die geringfte Anwendung; barum ift fle am wenigsten anwendbar auf das gesammte Gebiet ber innern Erscheinungen, auf die Pfpchologie. Sier ift der Grund, warum die Pfpchologie fo weit entfernt ift von dem Range einer reinen Bernunftwiffenschaft: weil fie der Mathematit fo menia Spielraum bietet, weil feines ihrer Objecte eine raumliche Unschauung erlaubt. Allerdings find ihre Objecte, die Borftellungen, Reigungen, Begierden u. f. f. zugleich Größen, Diefe Größen baben ihren Grad, Diefer Grad ift Beranderungen, Diefe innern Beranderungen find bem Gefete ber Continuitat unterworfen. feine diefer Größen, feine diefer Beranderungen, weil fie blos in der Zeit verfließen, laffen fich conftruiren. Daber bat die Mathematif in dem Gediet der Seelensehre einen so kleinen und unsichern Spielraum, während sie in dem Gediet der Körperlehre einen vollkommen sichern und sehr umfassenden beschreibt. So groß ist der Unterschied beider, daß sich der mathematische Spielraum in der Psychologie zu dem in der Physit verhält, etwa wie die Lehre von der geraden Linie zur ganzen Geometrie. (Denn die Objecte der Psychologie sind nur in der Zeit, und die Zeit hat nur eine Dimension, sie läßt sich nur unter dem Bilde oder Schema der geraden Linie vorstellen.) Ohne Rücksicht auf diese wohlbestimmte Grenze hat in der nachkantischen Zeit Gerbart den mistichen Versuch gemacht, die Mathematik auf umfassende Weise in das Gebiet der Seelensehre einzusühren.

# IL Die metaphyfifche Korperlehre. Materie und Bewegung.

Die kuntische Raturphilosophie beschränkt sich demnach auf die metaphysische Körperlehre. Nun sepen alle Erscheinungen der Körperwelt ein Dasein im Raume voraus, das ihnen zu Grunde liegt. Dieses beharrliche Dasein ist die Substanz der Körperwelt oder die Raterie. Rach Abzug der Materie sind die räumlichen Erscheinungen nichts als geometrische Größen. Es ist die Materie, die ihnen den körpersichen Bestand giebt. Es ist also die Materie, wodurch sich die physisalischen Körper von den geometrischen, die Objecte der Naturwissenschaft von denen der Mathematik unterscheiden. Und so läuft das ganze Problem der philosophischen Naturwissenschaft oder der metaphysischen Körperkehre auf die Frage hinaus: was kann von der Materie oder der körperlichen Natur a priori erkannt werden durch teine Begriffe?

Die Materie ift nur in ihren Gricheinungsformen ertennbar.

<sup>\*</sup> Cbembafelbft. S. 445. 46.

Ihre Erscheinungsform ist die Art, wie sie sich äußert oder wahrnehmbar macht, wie sie wirkt. Die Materie ist die Substanz der Körper, die selbst nichts Anderes sind als äußere Erscheinungen. Diese Erscheinungen sind Modificationen ihrer Substanz, d. h. Beränderungen der Materie. Aber alle materielle Beränderungen sind räumtich, und alle Beränderungen im Raum sind Bewegungen. Also ist es die Bewegung, worin die Wirfungsweise der Materie besteht. Und da die Materie nur in ihrer Birkungsweise oder in ihrer Erscheinungssorm erkennbar ist, so ist die Bewegung das Object der metaphysischen Körperlehre. Damit ist der Charaster und die Grundfrage der kantischen Naturphilosophie vollsommen bestimmt, sie ist Bewegungslehre, und ihre Frage heißt: was kann von der Bewegung a priori erkannt werden durch blose Begrifse?

Die reinen Begriffe sind die Rategorien der Quantität, Qualität, Relation und Modalität. Diese Begriffe waren die Bedingungen für die Möglichseit aller Ersahrung, also auch die Bedingungen sür alle Objecte einer möglichen Ersahrung, also auch (da die Bewegung ein solches Object ist) die Principien der Bewegung. Sie sind mithin die Grundbestimmungen, die von der Bewegung in der Natur a priori erkennbar sind, und demgemäß theilt sich die Grundfrage der kantischen Naturphilosophie in eben so viele besondere Untersuchungen: sie handelt von der Quantität, Qualität, Relation und Modalität der Bewegung.

Die Quantität der Bewegung ist die Bewegung als Größe betrachtet, als Raumgröße, d. h. als räumliche Veränderung oder popos, um den aristotelischen Ausdruck zu brauchen. Die räumliche Beränderung kann betrachtet werden abgesehen von der materiellen Veränderung. Das Subject der räumlichen Veränderung, die bewegliche Materie, kann jeder beliebige Körper, sie kann blos ein mathematischer Punkt sein. Das Moment der

Maffe tommt unter dem Gesichtspunkt der Quantitat noch nicht in Betracht. Die Bewegungslehre blos unter diesem Gesichtspunkt ist die Phoronomie; sie ist, wie es ihre Betrachtungsweise mit sich bringt, das mathematische Gebiet innerhalb der metaphysischen Körperlehre, denn die Bewegung, deren Subject durch einen mathematischen Punkt vorgestellt werden kann, läßt sich anschaulich darstellen oder construiren.

Die Qualität der Bewegung ift die Bewegung als Eigenschaft der Materie betrachtet. Sie ift deren eigenthümliche Aeußerung und Wirfungsart. Die Bewegung als Wirfung der Materie betrachten heißt, die Materie als Ursache oder Araft der Bewegung betrachten. Und die Bewegungslehre unter diesem Gesichtspunkte ist die Erkenntniß der bewegenden oder materiellen Kräfte, d. h. Dynamik.

Die Relation ber Bewegung ift die Bewegung als Birtung einer andern betrachtet, d. i. ber gesetmäßige Zusammenhang, in dem die bewegten Körper auf einander einwirken. Die Erkenntniß diefer Bewegungsgesetze ift die Mechanik.

Endlich die Modalität der Bewegung ift die Bewegung betrachtet als eine mögliche, wirkliche oder nothwendige Erscheinung. Nun find diese Bestimmungen ganz abhängig von unserer Borstellungsweise, sie betreffen die Art, wie nns etwas erscheint. Kant hat darum diesen letten Theil der reinen Bewegungslehre als Phanomenologie bezeichnet.

Demnach besteht die kantische Naturphilosophie in folgenden vier hauptuntersuchungen: Phoronomie, Dynamik, Mechanik und Phanomenologie, die der Folge und dem System der reinen Berstandesbegriffe entsprechen. Ihr gemeinschaftlicher Grundbegriff ist die Bewegung. Darum wird vor Allem dieser Begriff genau und kritisch bestimmt werden muffen. Bas ist Bewegung als äußere Erscheinung betrachtet?

III. Reuer Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe. Bewegung und Ruhe als räumliche Relation.

bier ift ber Drt, nachträglich einer Schrift ju gebenten, Die noch in Rant's vorfritische Beriode gebort, und die wir gefliffentlich nicht ermabnt haben, ale mir jene Beriode beschrieben. Es ift eine fleine, febr icharffinnige Abhandlung aus bem Jahr 1758, Die den Titel führt: "Neuer Lehrbegriff ber Bemegung und Rube." Um den fruchtbaren Grundgedanten biefer Schrift in feiner Bichtigkeit und Tragweite zu erkennen, muffen wir fie im Busammenhang mit ben "metaphyfischen Anfangsgrunden der Naturwiffenschaft" darftellen, die das Phanomen ber Bewegung ebenfo auffaffen und beurtheilen, als Rant achtundamangia Sabre vorber in feinem "Neuen Lebrbegriff" bestimmt batte. Es wird bier ber Begriff ber Bewegung untersucht und in einer Beise entdedt, daß dadurch die berkommlichen Begriffe der Rube und Trägheit volltommen widerlegt werden. fann icon baraus ermeffen, wie wichtig Diefes Ergebniß fur Die fantische Naturphilosophie sein wird. Denn ift die Materie nur in ihrer Bewegung ertennbar, fo bort entweder die Naturphilosophie eben da auf, wo die Bewegung der Materie aufbort, wo also die Rube der Materie eintritt, oder es darf im eigentlichen Berftande gar nicht behauptet werden, daß die Materie ruht.

Und doch scheint der Begriff der Bewegung selbst den der Rube und Trägheit zu fordern. Setzen wir nämlich, daß die Materie ihre Bewegung von Außen empfängt, so muß ihr ursprünglicher Zustand offenbar die Nichtbewegung oder die Rube gewesen sein. Setzen wir, daß die Materie jeder äußern Bewegung Widerstand leistet, so muß sie doch offenbar das Bestreben haben, in ihrem Zustande zu beharren, also ein Beharrungsftreben oder eine Trägheitstraft. Auf diesen Begriff stütt sich die cartessanische Naturphilosophie. Und eben dagegen richtet

fich Kant's neuer Lehrbegriff der Bewegung und Rube. "Ich wage es," sagt er in der Borrede, "die Begriffe der Bewegung und Rube, ingleichen der mit der letztern verbundenen Trägbeitstraft zu untersuchen und zu verwerfen; ob ich gleich weiß, daß diejenigen Herren, welche gewohnt find, alle Gedanken als Spreu wegzuwerfen, die nicht auf die Zwangmühle des Wolf'schen oder eines andern berühmten Lehrgebäudes aufgeschüttet worden, bei dem ersten Anblick die Mühe der Prüfung für unnöthig und die ganze Betrachtung für unrichtig erkaren werden."\*

Bas ist Bewegung? Beränderung im Raum, d. h. Ortsveränderung. Aber was ist Ortsveränderung? Jeder Ort im Raum ist bestimmt durch seine Lage und Stellung, d. h. durch seine Beziehung zu andern Orten, zu den äußeren Gegenständen, die ihn umgeben. Seinen Ort verändern, heißt darum nichts anderes, als seine Lage und Stellung, d. h. sein räumliches Berhältniß zu andern Orten verändern. Ort ist eine relative Bestimmung. Ortsveränderung ist die Beränderung einer Relation, also eine relative Beränderung, d. h. eine solche, die nur in Beziehung auf etwas anderes gilt. Ist aber die Bewegung eine lediglich relative Bestimmung, so kann die Ruhe keine absolute sein. Also beide, Bewegung und Ruhe, sind relativ; sie sind Berhältnisbestimmungen, und können beide nur durch Berhältnisse bestimmt werden.

Ein Körper A nehme einen bestimmten Ort im Raum ein und dadurch eine bestimmte Lage zu den Körpern B und C. Er verändert seine Lage in Bezug auf B nicht, wohl aber in Bezug auf C; so muffen wir von dem Körper A sagen, daß er in der ersten Rücksicht ruht, in der zweiten sich bewegt; daß er also

<sup>\*</sup> Reuer Lehrbegriff ber Bewegung und Ruhe und ber damit verknüpften Folgerungen in den ersten Grunden ber Naturwiffenschaft. 1758. Borrebe. 26. VIII. S. 427.

zugleich ruht und fich bewegt, was unmöglich ware, wenn er nicht in einer andern Rudficht ruht, in einer andern fich bewegt, b. b. wenn nicht überhaupt Bewegung und Rube lediglich respective Bestimmungen maren. Gin Beispiel macht bie Sache gang anschaulich. Gine Rugel rube auf einem Tische, ber Tifch stehe in ber Rafute eines Schiffs, bas Schiff segle ftromabwarts, der Strom fliege von Often nach Weften, mabrend Die Erde um ihre Achse von Beften nach Often rotirt, mabrend fie augleich um die Sonne von Often nach Beften fich bewegt, mahrend vielleicht bas gefammte Blanetengebaube, wenn Bradley Recht bat, feine Stelle im Universum verandert. Die Rugel ruht in Rudficht auf den Tifch, der Tifch ruht in Rudficht auf bas Schiff, in welchem er feinen Ort nicht verandert, aber bas Schiff bewegt fich in Rudficht auf die Ufer des Stromes, also find in diefer Rudficht auch Rugel und Tifch bewegt, fie verandern ihren Ort nicht in Beziehung auf bas Schiff, aber fie verandern ihren Ort auf der Erde, fie verandern mit der Erde ihre Stellung zur Conne u. f. f. -

Wenn aber Bewegung und Ruhe blos Relationen sind, so ergiebt sich daraus folgende wichtige und einleuchtende Bestimmung. Es seien zwei Körper A und B gegeben, und B bewege sich in der Richtung auf A, während A ruht, so ist ganz klar, daß in demselben Augenblick, wo B seine Lage zu A verändert, auch A seine Lage zu B verändert, daß also A in einer Beziehung nicht ruht: es ruht nicht in Beziehung auf B. Man darf diesen Schluß verallgemeinern. Wenn ein Körper sich bewegt, so verändert derselbe eben dadurch seine Lage zu allen übrigen Körpern, so verändern eben dadurch alle übrigen Körper ihre Lage in Beziehung auf ihn, d. h. in dieser Beziehung ruht keiner. Wenn also überhaupt Etwas sich bewegt, so ruht Nichts.

Wenn fich also ber Körper B in der Richtung auf A bewegt,

so verändern beide Körper ihre Lagen gegen einander, beide bewegen sich, beide nähern sich einander. Run bewege sich B in der Richtung auf A so geschwind, daß es in einer Secunde den Zwischenraum von fünf Fuß zurücklegt; so bewegen sich beide Körper mit einer Geschwindigkeit von fünf Grad. Die Größe ihrer Bewegung ist dieselbe. Die Größe der Bewegung ist in diesem Falle gleich dem Product der Rasse in die Geschwindigkeit. Die Masse von A sei gleich 3 K, die Rasse von B gleich 2 K. Usso muß die Gesammtgeschwindigkeit unter beide Körper in umgekehrtem Verhältniß ihrer Rassen so vertheilt werden, daß die Producte auf beiden Seiten einander gleich sind. Rennen wir die Geschwindigkeit des einen x, die des andern y, so muß 3 x = 2 y und x + y = 5, also x  $\doteq$  2 und y = 3 sein. Mit andern Borten, die Wirkung von B und die Gegenwirkung von A sind einander vollsommen gleich.

Es ist mithin unmöglich, daß jemals ein ruhender Körper gestoßen wird. Er wird gestoßen, d. h. er wird von einem Körper berührt, von dem er vorher nicht berührt wurde, d. h. er hat seine Lage in Rücksicht auf diesen Körper verändert, d. h. er hat sich bewegt. Die stoßende Bewegung des einen ist dieselbe Bewegung des andern. Es ist mithin nothwendig, daß im Stoße der Körper Wirkung und Gegenwirkung einander immer gleich sind. Es solgt aus dem Erstärten von selbst, daß der gestoßene Körper keineswegs das Bestreben hat, in seinem Zustande zu beharren, daß die Annahme einer Trägheitstraft durchaus unnöthig ist, um seinen Widerstand und seine Gegenwirkung zu erstären, da sich beide vollkommen aus seiner Bewegung erstären.

<sup>\*</sup> Ebenbaselbst. S. 428—438. Bgl. bes. S. 432 von der Träg= heitstraft.

### IV. Das Problem der Phoronomie. Die zusammengesette Bewegung.

Diefer neue Lehrbegriff der Bewegung und Rube bilbet die Borichule gur metaphyfischen Körperlehre, die in ihrem genquen Berftande nichts anderes fein will als Bewegungslehre. Das Gubject der naturlichen Bewegung ift die Materie, jenes Etwas im Raum, wodurch fich der phyfische Körper vom mathematischen unterscheidet. Bir tonnen barum die Materie einfach erklären als "das Bewegliche im Raum." Wenn wir junachft absehen von ihrer Maffe, und an die Stelle der Materie oder bes Beweglichen im Raum den mathematischen Buntt fegen, fo bleibt uns von der Bewegung nichts übrig, als eine Linie, Die jener angenommene Bunkt nach einer bestimmten Richtung in einer bestimmten Beit beschreibt oder durchläuft; d. h. es bleibt von der Bewegung nichts übrig als ihre Richtung und ihre Geschwindigkeit. Jene ift ihre Raumgröße, diese ihre Beitgröße, alfo bleibt une nur die Größe der Bewegung übrig, und diefe bildet den erften Gegenftand der metaphyfischen Rorperlebre. Es ift die Bewegung, blos unter dem Gefichtspunkt der Quantitat betrachtet: Die reine Größenlehre der Bewegung ober Phoronomie.

Wenn wir die Richtung als solche betrachten und nach ihren Möglichkeiten unterscheiden, so sind zwei Fälle denkbar: entweder der Körper bewegt sich nur in seinem Orte, ohne diesen selbst zu verändern, d. h. er dreht sich, oder er verändert seinen Ort im Bergleich mit andern Körpern, d. h. er schreitet fort. Und die fortschreitende Bewegung kann in geraden oder krummen Linien stattsinden. Und die krummen Linien können solche sein, die nicht in sich zurücklehren, und solche, die in sich zurücklehren, und bie Bewegung in den letztern ist entweder kreissörmig oder pendularisch, entweder circulirend oder odsseillirend.

Da in der Phoronomie als das Bewegliche der mathematische Punkt gilt, so mird bier unr von der fortschreitenden Bewegung die Rede sein, und zwar von deren einsachster Gestalt, der gerad linigten Bewogung. Bas die Geschwindigkeit betrifft, so ist sie der bestimmte, durch die Jeit gemessene Naum, das einsache directe Berbaltmis der Raum- und Zeitgröße, das sich in der Formel ausspricht:  $C = \frac{S}{T}$ .

Ein Rorper bewegt fich (in fertideritenber Richtung), b. f. er perandert feinen Ort im Raum, b. b. er verandert feine rammlichen Berbaltniffe. Seine Berbaltniffe mogn? Bu andern ibn umgebenden Rorpern, Die mit ibm angleich mabrgenommen merten, die ebenfalls einen bestimmten Raum einnehmen. verandert alfo feine Berbattniffe an tiefem bestimmten, mit anderen Rorpern erfüllten Raum. Diefen bestimmten, forberlichen und barum mabruchmbaren Raum wollen wir ben empirifchen aber materiellen Raum nennen. Gr begreift Die Rorper in fich, in Bezna auf welche ein anderer feinen Ort verandert; es ift alfo ber Raum, ju welchem ber bewegte Rorper fich verhalt, oder mit tem verglichen jener Lorper feine Lage und Stellung verandert. Gin folder Raum bildet in ber Relation ber Beweanng bie eine Seite ber Berbaltnifbestimmung. Defibalb beife er ber relative Raum. Run find in der Relation ber Bewegung beide Seiten beweglich. Darum beine ber relative Raum angleich ber bewegliche.

Bon dem relativen Raum unterscheiden wir den absoluten. Relativ ist der Raum, der sich zu einem andern verhält; absolut dagegen der Raum, der sich zu keinem andern verhalten kann, weil er alle Räume in sich begreift. Dieser Raum kann niemals die Seite eines räumlichen Berhältnisses ansmachen, also kann

<sup>\*</sup> Metaph. Anfgegr. ber Phoronomie. Griffarung 2. Anmerig. 2 und 3. Seite 459-61.

er auch nicht beweglich sein. Ex selbst bewegt sich nicht; in ihm bewegt sich Alles. Relativ ist der Raum, der einen andern außer sich hat. Ein solcher (begrenzter) Raum steht in einem räumlichen Berhältniß; ein Körper lann gegen ihn seine Lage verändern, also auch er die seinige in Rückscht auf jenen Körper. Der relative Raum ist begrenzt und beweglich; der absolute Raum ist unbegrenzt und unbeweglich. Wir können beide durch den Begriff der Bewegung auch so unterscheiden: jede Bewegung geschieht im Raum und verhält sich zu einem bestimmten Raum; jeder Raum ist relativ, zu dem (in Bezug auf welchen) eine Bewegung stattsinden kann, wogegen der absolute Raum derzenige ist, in welchem alle Bewegung vorgestellt werden muß, zu welchem keine vorgestellt werden fann.

Ein Körper bewegt sich in einem relativen Raum, der ruht. Also verändert er in diesem Raum seine Lage und damit zu diesem Raum sein Berhältnis. Also verändert auch dieser Raum sein Berhältnis zu ihm. Und es ist jest vollsommen gleich, ab ich sage, der Körper A bewegt sich in einer bestimmten Richtung in einem bestimmten Raum, welcher ruht; oder ob ich sage, der Körper A ruht, und der relative Raum bewegt sich in der eutgegeugesetzten Richtung mit derselben Geschwindigkeit.\*

V. Die Losung des Problems. Conftruction der zusammengesetten Bewegung.

Ans diesem Gesichtspunkte, den schon der neue Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe festgestellt hatte, löst Kant das eigentliche Problem der Phoronomie. Es soll die reine Bewegungsgröße canstruirt werden. Eine Größe construiren heißt, dieselbe zusammensetzen. Zede Größe ist aus Größen zusammengesett; also muß auch die Bewegungsgröße vorgestellt werden als

<sup>·</sup> Ebendaselbst. Ertfarung 1. Anmertg. 1 und 2. S. 455-457.

zusammengesett aus Bewegungsgrößen. Es handelt sich also darum, die zusammengesette Bewegung zu construiren. Das ist die eigentliche Aufgabe der Phoronomie. Dabei gilt als das Bewegliche der mathematische Punkt, als die Richtung der Bewegung die gerade Linie. Und da die zusammengesette Bewegung construirt werden soll, so kommt blos die geometrische Größe in Betracht, und es gilt gleich, ob die verschiedenen Bewegungen, die sich zu einer zusammensezen, dieselbe Geschwindigkeit haben oder nicht.

Die Frage heißt: wie verbinden fich verschiedene Bewegungen zu einer? Die Zahl der verschiedenen Bewegungen kann beliebig groß sein; das Problem ift gelöst, sobald die Summe von zwei Bewegungen durch Conftruction erkannt worden.

Die Bewegung ist dargestellt durch die gerade Linie. Die Zusammensehung von geraden Linien ist entweder die gerade Linie oder der Binkel. Mit andern Worten: verschiedene Bewegungen geschehen entweder in derselben Linie oder in verschiedenen Linien, in dem lettern Fall bilden sie einen Winkel. Run sommt bei der Bewegung noch die Richtung in Betracht. Benn verschiedene Bewegungen in derselben Linie geschehen, so können sie entweder dieselbe Richtung haben, oder sie haben entgegengesetzte Richtungen.

Das Problem der Phoronomie hat mithin drei Falle. Die Bewegung ift zusammengeset aus verschiedenen Bewegungen 1) in derselben Linie und in derselben Richtung, 2) in derselben Linie und in verschiedenen, d. h. entgegengesetzten Richtungen, 3) in verschiedenen Linien.\*

Die ganze Schwierigfeit liegt hier allein in der phoronomischen Betrachtungsweise. Aus dem Gefichtspunkt der Mechanit,

<sup>\*</sup> Ebenbas. Erfl. 4. Anmig. Grundsat 1. Anmig. S. 464-467.

Ebendafelbst. Ertl. 5. Anmertg. S. 467. 68.

durch die Begriffe der Kraft und Causalität, wären die obigen Fälle sehr leicht und einsach zu entscheiden. Indessen betrachtet die Phoronomie die Bewegung nur als Größe. Ihre Probleme, die im Grunde nur ein einziges ausmachen, sollen durch Construction gelöst werden. Die Construction stellt ihren Begriff in der Anschauung dar. Wie aber will man anschaulich machen, daß ein Punkt zwei verschiedene Bewegungen zugleich hat? Wie will man die zusammengesetzte Bewegung construiren? Wie also will man die Ausgaben der Phoronomie durch geometrische Construction lösen?

Daß eine und Dieselbe Größe zwei verschiedene Bewegungen in derfelben Beit bat, lagt fich auf feine Beife anschaulich bar-Bobl aber läßt fich anschaulich machen, bag jene Bewegungen zu derfelben Beit in zwei verschiedenen Größen ftattfinden. Alfo die Möglichfeit der Conftruction bangt bavon ab, ob fich die beiden verschiedenen Bewegungen, die in derfelben Größe zugleich ftattfinden, an zwei verschiedene Größen vertheilen laffen, ohne in der Sache felbft das Mindefte zu andern. Diefe Möglichkeit ift bereits erfannt. Es ift vollfommen gleich. ob wir fagen, der Bunkt A bewegt fich in der geraden Linie AB, oder ber Buntt A ruht und der relative Raum bewegt fich in ber entgegengesetten Richtung BA. Wenn fich ber Buntt A bewegt, fo ift die Folge, daß die Linie AB durchlaufen wird, also die beiden Buntte A und B ihre Entfernung aufbeben und in bemfelben Orte jufammentommen. Wenn fic der relative Raum in der entgegengefesten Richtung BA bewegt, fo ift die Folge, daß die Linie BA gurudgelegt wird, alfo die beiden Buntte B und A ihre Entfernung aufheben und in demfelben Orte zusammentreffen. Es ift alfo flar, daß beide Bewegungen gang Diefelben Ortsveranderungen, alfo Diefelben Bewegungen find.

Auf diese Beise läßt fich also die zusammengesette Bewegung

conftruiren und das Problem der Phoronomie in allen seinen drei Fällen geometrisch lösen.\*

Rehmen wir die Geschwindigkeiten als gleich an, so können wir die verschiedenen Bewegungen darstellen durch zwei gleich große, gerade Linien, die im ersten Fall diefelbe Richtung, im zweiten entgegengesetzte Richtungen haben, im dritten einen Winkel einschließen. Es leuchtet sogleich ein, daß die zusammengesetzte Bewegung sich darstellt im ersten Fall als die Summe, im zweiten als die Differenz, im dritten als die Diagenale im Parellelogramm der beiden gegebenen Linien.

#### 1. Die zusammengefeste Bewegung als Summe.

In allen drei Fällen läßt fich die zusammengesetze Bewegungsgröße durch Construction bestimmen. Es sei der Punkt A gegeben, der in derselben Zeit zwei verschiedene Bewegungen von gleicher Größe und Richtung beschreibt, jede dieser Bewegungen sei gleich der Linie AB, so wird der Punkt A in derselben Zeit, mo er mit einsacher Bewegung die Linie AB durchlaufen würde, jest eine doppelt so große Linie (2 AB = AC) zurücklegen.



Die beiden verschiedenen Bewegungen, die der Punkt A zu gleicher Zeit beschreibt, sind AB und BC. Die eine von beiden Bewegungen habe der relative Raum. Statt zu fagen, der Punkt A bewegt sich von B nach C, dürsen wir sagen, der relative Raum bewegt sich mit derselben Geschwindigkeit von C nach B. Damit ist die Construction gegeben. Es hat nicht die mindeste Schwierigkeit, vorzuskellen, daß der Punkt A in einer gewissen

<sup>•</sup> Ebenbafelbft. Lehrfat 1. S. 468.

Zeit die Linie AB durchläuft. Es hat eben so wenig Schwierigfeit, vorzustellen, daß der relative Raum in eben der selben Zeit sich von C nach B bewegt hat: daß atso in dem Moment, wo der Punkt A in B eintrifft, auch der Punkt C in B eintrifft, d. h. daß in demselben Augenblicke die Punkte A und C zusammenkommen, also die Entsernung zwischen beiden Punkten, d. h. die Linie AC, zurückgelegt ist.\*

### 2. Die zusammengesette Bewegung als Differenz.

Setzen wir den zweiten Fall. Die beiden verschiedenen Bewegungen des Punttes A seien die Linien AB und AC von gleicher Größe und entgegengeseter Richtung.



Der Punkt A foll sich in derselben Zeit von A nach B und von A nach C bewegen. Wir geben die eine der beiden Bewegungen dem relativen Raum. Der Punkt A bewege sich nach B; in derselben Zeit bewegt sich der relative Raum von C nach A. Wenn diese beiden Bewegungen zugleich stattsinden, so ist klar, daß in dem Angenblicke, wo A in B angekommen, der Punkt C in A eintrisst. Also ist die Entsernung zwischen A und C = BA = AC, d. h. ste ist dieselbe als vor der Bewegung, der Bunkt A hat seinen Ort in Beziehung aus C nicht verändert, er hat sich also gar nicht bewegt; die Differenz der beiden verschiedenen (entgegengesetzen) Bewegungen war in diesem Fall gleich Rull.

<sup>\*</sup> Ebendaselbst. Lehrsat 1. Beweis. Erfter Fall. S. 469. 70.

<sup>\*\*</sup> Ebendas. Zweiter Fall. S. 470. 71.

### 3. Die zusammengesette Bewegung als Diagonale.

Setzen wir den dritten Fall. Die beiden verschiedenen Bewegungen des Punttes A, die zugleich stattsinden, seien die beiden gleich großen Linien AC und AB, die den rechten Wintel CAB einschließen.



Der Bunft A foll fich in berfelben Beit von A nach C und von A nach B bewegen. Die eine ber beiben Bewegungen habe der relative Raum. Der Bunkt A bewege fich nach C; in berselben Beit bewege fich ber relative Raum von B nach A. Er bewegt fich in diefer Richtung mit allen feinen Bunften, alfo auch mit dem Buntte C. Wenn also ber Buntt A in C angelangt ift, so befindet fich in eben diesem Augenblick der Bunkt C in d. Bahrend A fich nach C fortbewegt, bat fich C nach d fortbewegt, also hat ber Bunft A die Linie Ad durchlaufen. Aber die Bewegung von C nach d ift die des relativen Raumes. fegen wir diese Bewegung in die Bewegung des Bunttes C, während der relative Raum rubt, so hat fich Bunkt C in der entgegengesetten Richtung nach D bewegt. Also bat im absoluten Raum der Bunft A die Bewegung von A nach D gehabt, b. b. bie Diagonale in dem Quadrat CABD.\*

Damit ift die Aufgabe der Phoronomie gelöst und die zusammengesetzte Bewegungsgröße in allen ihren möglichen Fällen durch Conftruction bewiesen. Diese Conftruction war möglich,

<sup>\*</sup> Cbendafelbft. Dritter Fall. S. 471 figb.

da wir als das Bewegliche im Raum den mathematischen Punt. annahmen; sie war möglich, da nach dem neuen Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe jede Bewegung einer entgegengesetzten Bewegung des relativen Raumes gleich gesetzt werden durste. Indessen ist das Bewegliche in der Natur nicht der Punkt, sondern die Materie, die den wirklichen Körper ausmacht. Wenn wir nun statt des Punktes die Waterie als das Bewegliche im Raum, als das Subject der Bewegung behaupten, so entsteht zunächst die Frage: was ist die Waterie? Wie muß sie begriffen werden? Diese Frage löst die kantische Naturphilosophie in ihrer Dynamik.



### 3 weites Capitel

### Dynamik.

Der Begriff ber Materie und ihre Arafte.

Die Phoronomie hatte die Materie erklärt als "das Bewegliche im Raum." Diese Erklärung war mit Absicht so weit gesaßt, daß man von dem Moment der Masse ganz absehen und für die Materie auch den mathematischen Punkt seizen durste. Die wesentliche Bestimmung der Materie ist von der Phoronomie nicht ausgesprochen worden; sie soll jest hinzugefügt werden.

Die Materie ist ein Gegenstand unserer äußeren Anschauung, aber nicht beren Product, nicht beren Construction; sie ist in der Anschauung gegeben, nicht durch die Anschauung gemacht. Sie unterscheidet den physischen Körper vom mathematischen. Sie ist dasjenige, was zur mathematischen Größe hinzugesügt werden muß, um aus derselben ein natürliches Ding zu machen. Als Gegenstand der Anschauung oder als äußere Erscheinung ist die Materie im Raum. Da aber dieses Object nicht zugleich Product der Anschauung oder keine bloße Construction ist, so ist die Materie nicht blos Raum. Sie ist das Etwas im Raum, das nicht blos Raum ist, sondern ein vom Raum unterschiedenes Ding ausmacht. Der Raum als solcher ist leer. Die vom Raum unterschiedene Materie, die zugleich nur im Raum ist, muß demnach begriffen werden als den leeren Raum er füllen d.

nicht blos das Bewegliche im Raum: das konnte der atische Punkt auch sein; sie ist zugleich das raumerfül-Dasein: das ist weder der mathematische Punkt noch ze mathematische Größe.\*

# 1. Die Materie als bewegende Kraft. Repulsion und Attraction.

Soll aber die Materie Etwas sein, das einen Raum erfüllt, einnimmt, behauptet, so muß sie nothwendig die Bedingungen in sich haben, unter denen allein ein Raum erfüllt werden kann. Wir können uns vorstellen, daß eine Bewegung von Außen auf die Materie eindringt und deren Raumerfüllung angreift und verringert. Wenn diesem Angriff von Seiten der bedrängten Materie gar kein Widerstand entgegengesetzt wird, so wird der erfüllte Raum immer mehr und mehr verringert und zuletzt ganz ausgehoben. Die Raumerfüllung hört auf, mit ihr die Materie. Es ist klar, daß eine widerstandslose Materie nicht im Stande ist, einen Raum wirklich zu erfüllen, denn ihr Raum kann durch jeden Angriss von Außen auf Null zurückgeführt werden.

Die einzige Bedingung daher, unter der die Materie ein raumerfüllendes Dasein ausmacht, ist ihr Widerstand gegen jede eindringende Bewegung. Die Materie muß im Stande sein, jede eindringende Bewegung entweder auszuheben oder zu vermindern. Run kann eine Bewegung nur durch eine andere in entgegengesetzter Richtung entweder ganz oder zum Theil ausgehoben werden. Also ist der Widerstand der Materie diese jeder eindringenden Bewegung entgegengesetzte Bewegung. Die Materie muß im Stande sein, diese entgegengesetzte Bewegung zu bewirken. Also muß ste die Ursache einer Bewegung, d. h. eine bewegende Kraft ausmachen: sie muß Kraft sein; sonst

The cast stands

<sup>\*</sup> Metaph, Anfgegr. ber Dynamit. Erklarung 1. S. 477.

ift sie kein raumerfüllendes Dasein, sonst ist sie nicht Materie. Es ist nicht das bloße Dasein, sondern es ist die Kraft, wodurch allein die Materie ihren Raum wirklich erfüllt. Die Kraft ist die neue, wesentliche Bestimmung, die wir jest dem Begriff der Materie hinzusügen. In der Phoronomie erschien die Materie blos als ein beweglicher Punkt; in der Dynamik erscheint sie als eine bewegende Kraft.\*

Die eindringende Bewegung, welche die Materie sowohl macht als leidet, beschreibt eine gerade Linie. Amischen den Grenzpunkten diefer Linie liegt der Spielraum der materiellen Run find zwischen den Grenzpunkten einer geraden Linie nur zwei Richtungen möglich, von A nach B und von B nach A. Benn wir diese Richtungen vom Buntte A aus bestimmen, fo ift die Richtung von A nach B die Entfernung, dagegen die von B nach A die Unnaberung. Es find also im Puntte A zwei bewegende Rrafte bentbar, die ben Spielraum ber geraden Linie AB beschreiben, eine entfernende und eine annabernde Rraft. Jene bewirft, daß fich B von A entfernt; diefe, daß fich B auf A zubewegt. Die erfte Rraft moge die treibende Die zweite die giebende beißen. Die giebende ift die Ungiebungefraft ober Attraction, die treibende die Burudftogungefraft oder Repulfion. Diefe beiden Rrafte find in der Materie moglich; wir fagen noch nicht, daß fie nothwendig find. \*\*

### II. Die Repulfion.

Nothwendig zur Raumerfüllung ift zunächst die repulstve Kraft. Was nicht die Kraft der Zurücktogung hat, kann seinen Raum nicht erfüllen, sondern höchstens einschließen. Darin

<sup>\*</sup> Cbenbafelbft. Lehrfat 1. Beweis. G. 478. 79.

<sup>\*\*</sup> Ebendas. Erfl. 2. Zusap. S. 480.

unterscheidet sich eben der materielle Körper vom mathematischen. Der erste erfüllt seinen Raum, der andere schließt den seinigen ein, begrenzt denselben, aber erfüllt ihn nicht. Wenn also ein Theil des materiellen Körpers ohne repulsive Kraft ware, so wurde in diesem Theile der Raum nicht erfüllt, sondern leer sein, so wurde die Materie überhaupt ihren Raum nicht wirklich erfüllen. Also gehört zur Raumerfüllung und darum zur Natur der Materie, daß jedem ihrer Theile die Kraft der Zurücksofung inwohnt, daß die Repulsion alle Theile der Materie bewegt, daß nirgends in ihr ein leerer Raum stattsindet.

### 1. Urfprüngliche Glafticitat.

Bermöge dieser Juruckftoßungstraft ift die Materie in allen ihren Theilen raumerfüllend oder ausgedehnt. Ihre repulsive Kraft ift zugleich expansiv, diese Ausdehnungstraft der Materie ist ihre Clasticität. Ohne diese Kraft der Repulsion, Ausdehnung, Clasticität, ist die Materie gar nicht denkbar. Darum gehört die Clasticität, als durch die Repulsion begründet, zu den nothwendigen Bedingungen der Materie, zu deren ursprünglichen Eigenschaften.

### 2. Relative Undurchbringlichkeit.

Jede Kraft ist eine intensive Größe, die einen Grad hat. Die repulsive Kraft der Materie muß einen bestimmten Grad haben; sie kann weder unendlich groß noch unendlich klein sein. Nicht unendlich groß, denn sonst wurde sie in's Grenzenlose wirken und in einer endlichen Zeit einen unendlichen Raum erfüllen. Nicht unendlich klein, denn sonst wurde sie niemals auch nur den kleinsten Raum erfüllen.

<sup>\*</sup> Ebenbaf. Lehrfat 2. Beweis. S. 480. 81.

<sup>\*\*</sup> Cbendas. Bufat 1. S. 481. 82.

Eine unendlich große Rraft mare eine folche, über bie binaus feine größere vorgeftellt werden fann. Wenn nun die repulfive Rraft nicht unendlich groß ift, fo tann fie durch größere Rrafte überboten werden. Wenn Diefe größeren Rrafte ber Repulfion eines Rörpers entgegenwirken, fo wird die nothwendige Rolge fein, daß fie die repulfiven Rrafte um fo viele Grade vermindern, oder, mas dasfelbe beißt, daß fie die Raumerfüllung des Rörpers einschränken, daß fie den Rörper zwingen, einen engeren Raum einzunehmen, daß fie mit einem Borte Die Materie gufammenbruden. Es giebt repulfive Rrafte. Diefe Rrafte fonnen einander entgegenwirfen; Die eine fann in Diefem Begenfat größer fein ale die andere; Diefe größere Rraft ift bann in Rudficht auf die andere eine gusammendrudende Rraft. nothigt die angegriffene Rraft, fich in einen engeren Spielraum gurudaugieben.

Es giebt also zusammendrudende Rrafte. Wenn es deren feine gabe, so mare es unmöglich, daß eine Materie jemals in ihrem Raume verengt murde, fie mare dann absolut undurchdringlich.

Die zusammendruckende Kraft muß, wie die repulstve, einen bestimmten Grad haben. Sie kann weder unendlich groß noch unendlich stein sein. Wäre sie unendlich groß, so wurde jeder mögliche ihr entgegengesetzte Widerstand gleich Rull sein; sie wurde die Raumerfüllung der angegriffenen Materie ganz aufheben, d. h. die Materie in leeren Raum verwandeln oder vernichten. Da sie nicht unendlich groß ist, da sie einen gewissen Grad hat, so kann sie die entgegengesetzte Kraft auch nur die auf einen gewissen Grad einschränken, also die Raumerfüllung verengen, aber nicht ausheben.

Es ift demnach unmöglich, daß die Materie von der zusammendrückenden Kraft jemals vollkommen durchdrungen wird. Also ift die Materie nicht absolut durchdringlich. Es ift möglich,

daß die Materie von der (relativ größeren) zusammendrückenden Kraft bis auf einen gewissen Grad durchdrungen wird. Also ist die Materie nicht absolut undurchdringlich. Mithin ergiebt sich als eine nothwendige Eigenschaft der Materie deren relative Undurchdringlichkeit. Diese Eigenschaft ist in der dynamischen Natur der Naterie begründet. Weil die Materie Kraft ist, die eine gewisse Stärke hat, darum kann sie von einer entgegengeseten Kraft, die eine größere Stärke hat, bis auf einen gewissen Grad eingeschränkt oder verengt werden. Der mathematische Körper ist ohne Krass; darum ist auch der Naum, den er einschließt, absolut undurchdringlich, da es in dem mathematischen Körper keine Kräfte giebt, also auch keine entgegengesetze. Aus diesem Grunde darf die absolute Undurchdringlichkeit auch die mathematische, und die relative die dynamische genannt werden.

III. Die Materie als Substanz der Bewegung. 1. Die materiellen Theile.

Die Materie ift als die bewegende Kraft das eigentliche Subject oder die Substanz der Bewegung. Diese Substanz ift als ein ausgedehntes Wesen theilbar. In jedem ihrer Theile wirft die bewegende Kraft der Repulsion. Folglich ist jeder materielle Theil selbst beweglich. Wenn er beweglich ist, so kann er eine eigene Bewegung für sich haben, er kann selbst eine Substanz ausmachen, er kaun sich als solche von den anderen Theilen, mit denen er verbunden war, sortbewegen, absondern oder trennen. Wenn sich die Theile eines Körpers von einander trennen, so löst sich eben dadurch der Körper in seine Theile auf, er wird getheilt. Die physische Theilung besteht in der Trennung.\*\*

<sup>\*</sup> Cbenbafelbst. Ertl. 3. Lehrsat 3. Bew. Anmig. Ertl. 4. S. 482-85.

<sup>\*\*</sup> Ebenbaf. Erdl. 5. Anmitg. S. 485. 86.

2. Die unenbliche Theilbarteit ber Materie. Biberfpruch.

Run ift jeder Theil felbst wieder Substang, alfo felbst wieder aus Theilen ausammengesett, die fich trennen konnen. Die Rusammensehung der Materie lagt fich in Gedanten in's Unenbliche fortfeten. Dit andern Borten: Die Daterie ift in's Unendliche theilbar. Diefe unendliche Theilbarteit ift icon von den erften Metaphpfifern des Alterthums erfannt und als ber Biderfpruch bingeftellt worden, ber ben Begriff ber Materie unmöglich macht. Die Materie fei undentbar eben deßhalb, weil fie gedacht werden muffe als in's Unendliche theilbar. Beift das nicht, ber Rorper beftebe aus einer unendlichen Menge von Theilen? Und doch bildet er ein Banges! Beift das also nicht, daß unendlich viele Theile ein Banges ausmachen, daß eine unendliche Menge vollendet ift? Ift nicht eine vollendete Unendlichfeit ein bandgreiflicher Biberfpruch? Bas vom Rorper gilt, eben basselbe gilt vom Raum. Das mar ber Grund, warum iene Metaphpfifer Die Undentbarfeit des Raumes und der Materie. und barum die Unmöglichkeit ober bas Nichtfein beiber behauptet baben.

Diesen Widerspruch hat die kritische Philosophie aufgelöst. Sie ist die erste gewesen, die das metaphysische Rathsel gelöst hat. Der Widerspruch selbst existirt nur für die dogmatische Borstellungsweise. Wenn der Raum eine Eigenschaft der Dinge an sich ware, so müßten die räumlichen Dinge aus unendlich vielen Theilen bestehen, so müßte diese unendliche Renge von Theilen mit dem Raum an sich gegeben sein. Nur darin, daß eine unendliche Wenge gegebener Theile ein begrenztes und vollendetes Ganzes ausmacht, liegt die Unmöglichseit.

Soll also der Raum und die Materie im Raum möglich sein, so bleibt nur folgendes Dilemma übrig: entweder der Raum ist nicht in's Unendliche theilbar, oder der Raum ist nicht eine Eigenschaft der Dinge an sich.

### 3. Bifung bes Wiberfpruchs.

Die unendliche Theilbarkeit des Raumes leugnen hieße leugnen, daß der Raum zusammengesetzt, und jeder Theil des Raums selbst wieder Raum sei. Das hieße, den Raum selbst verneinen. Er ist in's Unendliche theilbar. Also bleibt für seine Röglichkeit nur der einzige Fall übrig, daß er keine Eigenschaft der Dinge an sich, sondern eine bloße Vorstellung bildet; daß also auch "die Materie kein Ding an sich selbst ist, sondern bloße Erscheinung unserer äusseren Sinne überhaupt, so wie der Raum die wesentliche Form derselben." Daß sich aber die Sache so und nicht anders verhält, hat die kritische Philosophie in ihrer transscendentalen Nesthetist auf das Klarste bewiesen. Und die metaphysischen Ansangsgründe der Naturwissenschaft, vor allem die Dynamis, sind ganz in demselben klaren, scharssunigen, wissenschaftlich und didaktisch vollendetem Geiste gehalten.

Benn nemlich der Raum eine bloße Borstellung ist, so ist auch seine unendliche Theilbarkeit eine Borstellung; der Raum muß vorgestellt werden als in's Unendliche theilbar, das heißt nicht, er ist in's Unendliche getheilt; die Theilung kann in Gedanken in's Unendliche fortgesett werden, das heißt nicht, es sind unendliche viele Theile unabhängig von unserer Borstellung gegeben. Nur auf dieser letzten, dogmatischen Unnahme beruht jener Biderspruch, aus dem Zeno seine Beweise gegen den Raum und die Raterie gelöst hat.\*

### IV. Die Attraction.

Die Materie ift bewegende Kraft. Diese Kraft ift die Repulfion. Wenn nun die Materie Nichts ware als repulfive Kraft, so wurde diese Kraft für fich allein ununterbrochen wirken,

<sup>\*</sup> Chendaselbst. Lehrsat 4. Bew. Anmig. 1 u. 2. S. 486—493. Bgl. bes. S. 490 figb.

sie wurde, durch nichts begrenzt, die Theile der Materie immer weiter von einander entfernen und zulest durch den unendlichen Raum zerstreuen; die Materie wurde nicht mehr einen bestimmten Raum erfüllen, der Raum wurde leer, also die Materie selbst ausgehoben sein. Also ist die repulsive Kraft, für sich genommen, uoch nicht die zureichende Bedingung zum wirklichen Dasein der Materie. Die Materie in grenzeuloser Ausdehnung ist gleich dem leeren Raum.

Also ist zum Dasein der Materie noch eine andere Kraft wöthig, die der Repulston entgegenwirkt, deren Ausdehnung in's Unbegrenzte verhindert, die Theile der Materie zwingt, sich einander zu nähern. Diese Kraft ist die zusammendrückende. Daß eine solche Kraft möglich sei, haben wir vorher gezeigt; wir mussen jest hinzusügen, daß sie zum Dasein der Materie nothwendig ist.

Wo werden wir diese zusammendrudende Araft suchen? Entweder in der Materie selbst oder außer ihr. Außer ihr ist entweder leerer Raum oder andere Materie. Der leere Raum fann die Materie nicht zusammendruden, denn der leere Raum ist frastlos. Eine Materie kann die andere zusammendruden vermöge ihrer eindringenden Kraft, also ihrer eigenen stärkeren Repulsion. Aber wenn diese entgegenwirkende Materie selbst nur repulstwe Krast ware, so ware sie eben deshalb gar nicht Materie. Also bleibt nur der einzige Fall übrig, daß die zusammendrudende Krast in der Materie selbst liegt. Die Materie selbst muß in zwei einander entgegengesetzen Krästen bestehen. Bermöge der einen Krast repellirt sie ihre Theile, macht, daß sich dieselben von einander entsernen; vermöge der andern zieht sie ihre Theile an einander, macht, daß sich dieselben einander nähern. Diese zweite Krast ist die Anziehungs- oder Attractionskraft.

Die Attractionsfraft ift nicht abgeleitet aus der repulfiven. Ohne dieselbe wurde die repulfive unbeschränkt, d. h. unendlich

groß oder unmöglich sein. Also ist die Attractionstraft die Bedingung, die der repulswen Kraft ihre ursprüngliche Grenze sest. Mithin ist die Attractionstraft selbst ursprünglich; sie ist in der Natur der Waterie begründet, die ohne sie gar nicht zu Stande kommen komme, sie ist mithin ebenfalls eine Grundfraft der Materie. Bir haben früher gezeigt, daß in der Bewegung der Materie die beiden Kräfte der Anziehung und Zurücklohung möglich sind; wir fügen jest hinzu, daß beide nothweudig sind zum Dasein der Materie.

### V. Repulfion und Attraction ale Grundfrafte.

Benn die Materie Nichts als Attractionstraft mare, fo würde diese für fich allein ununterbrochen fortwirken; fie murbe durch nichts begrenat, die Theile der Materie einander mehr und mehr nabern und anlett Diefelben im mathematischen Bunkt verschwinden machen. Die Folge ware der leere Raum, die aufgehobene Materie. Die Repulfion in's Unbegrenzte fortgesett, gerftreut fich in den unendlichen Raum; Die Attraction in's Unbegrenzte fortgefett, verfcwindet im matbematifden Buntt. Die Materie ift ber erfüllte Raum: alfo tann ihre bewegende Rraft weder die revullive allein nach die attractive allein sein: nur beide zufammen tonnen das raumerfullende oder materielle Dafein bemirken. Jede von beiden muß einen bestimmten Grad haben. Die Bedingung dazu ift fur jede von beiden die andere. Die Attraction macht, daß die Repulfion nicht in's Unenbiche wirft. Ebendasselbe bewirft die Repulfion in der ihr entgegengesetten Rraft. Darum find beibe die Grundfrafte ber Materie, deren Dafein auf dem gemeinschaftlichen Busammenwirten, auf bem Spiel Diefer entgegengefeuten, Rrafte berubt.

<sup>\*</sup> Ebendaf. Lehrfat 5. Bew. Anmertg. G. 493-96.

<sup>\*\*</sup> Chendas. Lehrsat 6. S. 496. 97.

1. Repulfion als erfte Rraft. Berührung und Ferne.

Angiehung und Burudftogung find die beiden ursprünglichen Rrafte der Materie, die nothwendigen Bedingungen, ohne welche Die Materie gar nicht ftattfinden fann. Bir baben von Diefen beiden Rraften die Repulfion querft hervorgehoben und fie mit autem Grunde der Attraction vorangestellt. Nicht deshalb, weil Die lettere etwa weniger ursprünglich ware als jene, - beide find gleich ursprünglich und bedingen fich gegenseitig, - fondern deshalb, weil uns die Materie ihr Dasein querft in der Form der Repulfion wahrnehmbar und erkennbar macht. Bas wir von der Materie querft empfinden, ift, daß fie uns gurudftögt, ift alfo ihre Undurchdringlichfeit, die fich im Stoß und Drud fundgiebt. Die Bahrnehmung fest den Gindrud, der Gindrud die Berub. rung voraus; mas die Materie berührt, dem fest fie nach dem Mage ihrer Rraft ihren Biderstand entgegen, darauf also wirft fie ein nach dem Grade ihrer Widerftandsfraft oder ihrer Repul-Darum ift fur uns die Repulfion die erfte und nachfte Erscheinungsform der Materie. \*

Die Körper oder Materien wirken auf einander ein nach der Natur und dem Maße ihrer bewegenden Kräfte. Hier sind zwei Fälle denkbar. Entweder sie wirken auf einander ein, indem sie sich berühren, oder ohne sich zu berühren. Wenn sie sich berühren, so behauptet jeder gegen den andern seine Undurchdringlichseit, jeder stößt den andern, so weit es ihm möglich ist, zuruck. In der Berührung wirken die Körper repellirend auf einander ein. "Berührung im physischen Berstande ist die unmittelbare Wirkung und Gegenwirkung der Undurchdringlichseit. Physische Berührung ist Wechselwirkung der repulsiven Kräste in der gemeinschaftlichen Grenze zweier Materien."

<sup>\*</sup> Ebendaf. Lehrfat 5. Anmig.

<sup>\*\*</sup> Chendas. Ertl. 6. Anmitg. S. 497. 98.

### 2. Attraction als Wirtung in bie Ferne.

Benn die Materien sich nicht berühren und doch auf einander einwirken, so ist diese Birkung außerhalb der Berührung eine Birkung in die Ferne oder eine "actio in distans." Entweder besindet sich zwischen den beiden Materien leerer Raum oder andere Körper, welche die Birkung in die Ferne vermitteln. In dem ersten Falle wird die gegenseitige Einwirkung beider auf einander durch Nichts vermittelt. Die Birkung in die Ferne ist unmittelbar, wenn sie durch den leeren Raum geht.

Die Birkung in die Ferne kann nicht Zuruckftoßung fein, denn diese setzt die Berührung voraus. Wenn es also überhaupt eine Wirkung in die Ferne giebt, so kann diese nur in der Anziehung bestehen. In der Berührung können die Materien einander nur zurücktoßen, sie wirken in diesem Fall durch ihre Undurchdringlichkeit: die eine sucht die Bewegung der andern, so viel sie vermag, von sich abzuhalten. Wenn es also überhaupt eine Anziehungstraft giebt, so kann diese nicht in der Berührung, sondern nur in die Ferne wirken. Anziehung ist Wirkung in die Ferne.

### 3. Wahre und icheinbare Anziehung.

Bermöge der Anziehung nabert sich ein Körper dem andern Aber nicht jede Annaherung ist Anziehung. Wenn 3. B. der Körper B sich dem Körper A nahert, weil ihn der Körper C durch den Stoß in dieser Richtung bewegt, so ist klar, daß diese Annaherung von A und B eine Folge des Stoßes von C, aber nicht der Anziehung von A ist. Es ist die repulsive Kraft von C, welche in diesem Falle die Annaherung bewirkt hat. Die Anziehung ist in diesem Falle nur scheinbar. Die wahre und eigenkliche Anziehung zwischen zwei Körpern kann darum niemals



<sup>\*</sup> Ebendaf. Lehrfat 7. Beweis. bifder, Geschichte ber Bhilosophie IV.

durch andere Körper vermittelt werden. Wenn es also eine wahre Anziehung giebt, so muß diese eine solche Wirkung in die Ferne sein, die durch den leeren Raum geht, d. h. eine unmittelbare Wirkung. Wahre Anziehung ist unmittelbare Wirkung in die Ferne. Oder mit Kant zu reden: "die aller Materie wesentliche Anziehung ist eine unmittelbare Wirkung derselben auf andere durch den leeren Raum."

Benn man die unmittelbare Birtung in die Ferne leugnet, so läugnet man die Anziehungefraft. Wenn man die erfte für unbegreiflich erflart, fo erflart man eben baburch auch bie zweite für unbegreiflich, die in der That in gar nichts Anderem befteben tann. Die Angiehungefraft foll nicht im Stande fein, durch den leeren Raum zu wirken? Das beißt, fie foll nicht im Stande fein, unabhangig von der forperlichen Berührung zu wirfen. Nun aber ift torperliche Berührung offenbar nicht möglich obne förperliches Dafein. Und förperliches Dafein ift nicht möglich obne ursprüngliche Unziehungefraft. Alfo ohne diefe Anziehungs. fraft fein forperliches Dafein, alfo auch feine forperliche Berubrung. Mithin ift die forperliche Berührung von der Ungiebungsfraft, nicht diefe von jener abhängig. Benn aber die Anziehungsfraft unabhangig ift von der forperlichen Berührung, fo ift fie auch unabhängig von ber Erfüllung bes Raumes, fo fann fie auch unabbangig bavon wirfen, b. b. fie muß im Stande fein, burch ben leeren Raum zu wirfen. Auf Diefe Ginficht in bie Anziehungefraft ale eine allgemeine Gigenschaft ber Materie grundete Newton feine Attractionstheorie. \*

4. Flächenfraft und burchbringenbe Rraft.

So unterscheiden fich die beiden Grundfrafte der Materie in ihrer Birfungsweise. Die Attraction wirkt durch den leeren

<sup>\*</sup> Chenbafelbft. Lehrfat 7. Anmerig. 2. G. 501-503.

Raum, asso ohne Bermittlung anderer Körper; die Repulston wirkt nur durch solche Bermittlung, sie wirkt auf einen entsernten Körper nur durch die Kette der dazwischen liegenden Körper; der erste stößt den zweiten, dieser den britten u. s. s. Die Repulston bewegt nur denjenigen Körper, den sie berührt. Die Körper berühren sich in ihrer Grenze. Die Grenze des Körpers ist die Fläche. Wenn zwei Körper nur in der gemeinschaftlichen Fläche der Berührung auf einander einwirken können, so ist ihre dew wegende Kraft eine Flächen frast. Wenn aber ein Körper auf die Theile des andern jenseits der Berührungsfläche einwirkt, so dringt seine dewegende Kraft durch die Grenze hindurch und tann insofern eine d'urch dringembe Kraft genannt werden. Se leuchtet ein, daß von den beiden Grundfrästen der Materie die zurückfrößende eine Flächenktast, die anziehends dagegen eine durchdringende Kraft ansmacht.

5. Die Attraction als durchdringende Kraft. Die Massen und ber leere Raum.

Kun wirkt die bewegende Krast in jedem Theile der Materier Sonst würde die Materie den Raum nicht wahrhaft erstüllen, sondern einen leeren Raum einschließen. Zeder Theil der Materie zieht jeden Theil der andern an. Je mehr Uheile mithin ein Körper in sich begreift, um so mehr Anziehungstraft übt er aus. Je größer seine Masse ift, um so größer ist seine Attraction. Nennen wir die Menge der Theile die Cinantität der: Materie, so ist die Anziehungstraft jederzeit dieser Duantität proponionien. Mit andern Borten: die Körper ziehen sich an im Borchaltnis ihrer Massen: Der größere zieht den Abinern an, d. h. er bewegt den kleinern, sich ihm zu nähern. Also steht die

<sup>\*</sup> Ebendas. Ertl. 7.

Annaherung der Körper allemal im umgekehrten Berhältniß der Maffen. \*

Die Angiehungefraft wirft burch ben leeren Raum. Aber wie weit erftredt fich im Raum ibr Wirfungsfreis? Birft fie nur auf gewiffe Entfernungen oder wirkt fie in aller Entfernung? Segen wir den erften Sall, Die Angiehungefraft eines Rorpers wirke nur bis auf eine gemiffe Entfernung, fo muß ihr Birfungsfreis irgendwo eine bestimmte Grenze baben, jenseits beren bie Ungiehungefraft jenes Rorpers aufhört. Diefe Brenge ift entmeder forverlich oder fie ift blos raumlich. Entweder ift es ein Rorver, der fich der Angiehungefraft entgegenfest und ihr Salt gebietet, oder es ift eine gewiffe Große der Entfernung, über welche binaus die Unziehungsfraft nicht mehr wirft. Rorper fann jene Grenze nicht fein, benn Die Unziehungsfraft ift in Rudficht ber forperlichen Grenze durchdringend. Es bleibt als Grenzbestimmung nur Die Entfernungegröße übrig. find unendlich viele Entfernungsgrößen möglich. Und ebenfo find unendlich viele Grade der bewegenden Rraft möglich. Es giebt bier feinen letten Grad. Alfo giebt es auch feine Brose ber Entfernung, bei der die angiebende Rraft ihren letten Grad Mithin bat die Ungiebungefraft gar feine Grenze, b. b. fie wirft durch den leeren Raum in's Unbegrengte; ibre Birffamteit erftredt fich burch ben Beltraum.\*\*

## 6. Gravitation und Schwere.

Mit der zunehmenden Entfernung bort die Anziehungefraft nicht auf, fie nimmt nur ab; fie vermindert ihren Grad, wie die Entfernung ihre Größe vermehrt. Je weiter der angezogene Korper entfernt ift, um so schwächer wird die bewegende Kraft

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Grtl. 7. Bufat.

<sup>\*\*</sup> Cbendas. Lehrfat 8. Bew. S. 504.

bes anziehenden. Und so bestimmt sich das Grundgesetz ber allgemeinen Anziehung dahin: die Rörper ziehen sich an im geraden Berhältniß ihrer Massen und im umgetehrten Berhältniß ihrer Entsernungen. Die Anziehungekraft ist den Massen und Entsernungen proportionirt, jenen in directem, diesen in indirectem Berhältniß.

Die Angiehungefraft ift bemnach eine burchaus allgemeine Gigenschaft bes materiellen Dafeins: fle wirft in jeder Materie, fie wirft auf jede Materie, fie wirft in allen Raumen. ift auch ihre Wirfung burchaus allgemein. Jede Materie ift Diefer Birfung unterworfen. Jede Materie wird von allen übrigen angezogen. Diefe Gigenschaft nennen wir die Graviwird nach den verschiedenften Richtungen Sie angezogen; ihre Gravitation ift verschieden nach den Maffen ber angiebenden Rorper. Die größte Maffe gieht am meiften an; alfo ift in Diefer Richtung auch Die Gravitation am größten. Die angezogene Materie wird fich in der Richtung ber größten Gravitation bewegen: Diefes Streben ift ibre Somere. Die Gravitation oder Schwere ift die unmittelbare und allgemeine Birfung der Attraction, wie die Glafticitat die unmittelbare Birtung der Repulfion war. Elafticitat und Sowere find mithin die ursprunglichen Gigenschaften jeder Materie, da Attraction und Repulfion beren Grundfrafte find.

7. Grundgeset ber Attraction und Repulfion.
Quabrat und Burfel ber Entfernungen.

Nur durch das Zusammenwirken dieser beiden Grundfrafte ift die Materie möglich. Aus der Natur jeder der beiden ursprünglichen Krafte folgt das Gesetz ihrer Wirkungsart. Darin stimmen beide überein, daß sie mit der abnehmenden

<sup>\*</sup> Ebenbaf. Lehrfat 8. Bufat 2. S. 506.

Entfernung an Starte unehmen, daß fie alfo im umgetehrten Berbaltnif ber Entfernungen mirten. Aber Die Burnd-Koffungefraft wirft mur in der Berührung, also in unendlich Aleinen Entfernungen, dagegen die Anziehungefraft wirft in jeder Entfernung. Sene wirft nur im erfüllten ober forperlichen, Diefe wirft burch ben leeren Raum. Jade wirft, wie es in der Ratur der Kraft liegt, pon einem bestimmten Buntte aus gleichmäßig nach allen Richtungen. Denten wir Attractionsfraft in einem bestimmten Buntte, so werden Buntte, Die gleich weit von dem angiebenden entfernt find, gleich fart babin angezogen. Alle diefe in verschiedenen Cbenen gelegenen, von dem Mittelpunkte gleich weit entfernten Bunfte muffen in einer Rugelflache liegen. Jeder Grad der Attractionstraft befchreibt feine Birtungsfabare in einer Rugelfläche. Und jene Grade nehmen in demfelben Dage ab, als die Rugelflachen gunehmen; fie machfen in demfelben Dage, als die Rugelflächen abnehmen. Da nun die Oberflächen concentrischer Rugeln guadratisch wachsen und abnehmen, so folgt bestimmte Befet ber Angiehungefraft: fie wirtt im umgetehrten Berhaltniß ber Quadrate ber Entfernungen. Dagegen die repulfive Rraft wirft im forperlichen Raum. Were Bitfung ift die Raumerfüllung. Ihre Birfungeweise muß baber burd die Grofe des forverlichen Raums bestimmt werden, nicht durch bas Quadrat, sondern durch den Burfel der Entfernungen. 3hr Befet heißt: fie wirft im umgefehrten Berbaltnig der Burfel ber unendlich tleinen Entfernungen.\*

VI. Die spezififche Berichiedenheit der Materien.

Die Körper in der Ratur find unendlich manuigfaltig und verschieden. Wir haben nur ihre allgemeinen Eigenschaften

<sup>\*</sup> Ebenbas. Lehrsat 8. Anmertg. 1 und 2. S. 507-513.

erklart, die Attribute der körperlichen Ratur, die felbst ohne die Kräfte der Jurucktogung und Anziehung gar nicht gedacht werden kann. Worin besteht nun die spezifische Verschiedenheit erklart werden? Zene beiden Kräfte sind die Grundeigenschaften aller Materie. Belches sind die abgeleiteten oder besondern Eigenschaften?

Bermöge der repulstven Kraft erfüllt die Materie einen bestimmten Raum. Die repulstve Kraft ist als intensive Größe unendlich vieler Grade fähig. Und so verschieden die Grade sind, so verschieden kann die Erfüllung des bestimmten Raumes sein. Der gange Raum ist erfüllt, aber in verschiedenem Grade. Rennen wir den bestimmten Grad der Raumerfüllung die Dichtigkeit der Materie, so kann dieselbe Raumgröße ganz erfüllt sein durch Materien von verschiedener Dichtigkeit. Es ist nicht nöthig, die Annahme leerer Zwischenräume zu machen, um die verschiedenen Dichtigkeiten der Waterie zu erklären.

#### 1. Figur und Bolumen.

Wenn nun die Materie einen bestimmten Raum erfüllt, so folgt, daß sie in bestimmte räumliche Grenzen eingeschlossen ist, daß sie innerhalb dieser Grenzen den Raum vollsommen einnimmt. Die Begrenzung ist ihre räumliche Form, die Erfüllung ihr Raumesinhalt; jene ist die Figur, diese das Bolumen der Materie. Der erfüllte Raum ist ganz erfüllt, aber nach dem Maße der zurücktoßenden Kraft in verschiedenem Grade. Er ist in höherem oder geringerem Grade erfüllt, er ist in diesem Sinn mehr oder weniger erfüllt: das heißt nicht, es ist mehr oder weniger Raum erfüllt, es giebt mehr oder weniger Theile in dem materiellen Raum, die gar nicht erfüllt, d. h. leer sind. Giebt es aber in dem körperlichen Raum keine letere Theile, so hängen alle Theile der Materie genau

zusammen, so bildet die Materie ein Continuum, fein Interruptum.\*

### 2. Bufammenhang ober Coharenz.

Die Theile der bestimmten Materie bilden einen stetigen, an keinem Punkte unterbrochenen Zusammenhang. Es giebt also keinen Theil, der nicht von einem andern unmittelbar berührt ware. Was die Theile einander nähert und aneinander zieht, ist die Attractionskraft. Benn die Attractionskraft die Theile aneinander sesthan, so wirkt sie in der Berührung, sie wirkt dann als Flächenkraft und bildet den Zusammenhang oder die Cohärenz der Theile. Da nun jeder Theil eine bewegliche und darum räumlich veränderliche Substanz ist, so ist auch ihr Zusammenhang veränderlich.

Die Beränderung im Zusammenhang der Theile kann eine doppelte sein. Im Zusammenhange steht jeder Theil mit andern in unmittelbarer Berührung. Den Zusammenhang verändern heißt, die Berührung verändern. Und diese Beränderung ist entweder der Bechsel unter den sich berührenden Theilen oder die Aushebung der Berührung. Wenn die Theile ihren Zusammenhang wechseln, so tritt kein Theil außer alle Berührung mit den übrigen, sondern es werden von diesem bestimmten Theile nur andere Theile berührt, als die derselbe vorher berührt hatte. Aber so viele Theile sich vor dem Wechsel berührt hatten, eben so viele berühren sich nach ihm: das Quantum der Berührung im Ganzen wird nicht vermindert. Wenn dagegen die Theile ihren Zusammenhang ausheben, so treten gewisse Theile außer alle Berührung. Im ersten Fall werden die Theile gegen einander verschoben, im andern werden sie von einander

<sup>\*</sup> Ebenbas. Allg. Anmertg. zur Dynamit. S. 513-530. Bgl. oben Bb. I. Buch II. Cap. IV. No. IV. S. 364-67.

getrennt. Was also den Jusammenhang oder die Coharenz der Materie betrifft, so find deren Theile entweder verschiebbar oder trennbar oder auch beides. Was in den Theilen der Trennung widerstrebt, ist die Kraft ihres Jusammenhangs. Was sich der Verschiebung widersetzt, ist die Anhänglickeit, welche die Theile zu einander haben, ihre gegenseitige Kriction oder Reibung.

## 3. Fluffige und fefte (fprobe) Materien.

Daraus folgt, daß sich gegen die Trennung ihrer Theile jede Materie wehrt, denn jede Materie hat einen bestimmten Jusammenhang, und die Kraft dieses Jusammenhangs sett sie der trennenden Kraft entgegen. Aber nicht jede Materie widersetzt sich der Berschiebung ihrer Theile. Nicht die Theile jeder Materie hängen so aneinander, daß sie sich gegenseitig reiben, daß der eine den andern sesthält. Benn sie sich gar nicht aneinander reiben, so sind sie absolut verschiebbar. Diese vollsommene Berschiebbarseit der Theile bezeichnet den Charaster des slüssigen Körpers. Der slüssige Körper kann durch die geringste Kraft den Zusammenhang seiner Theile verändern, ohne ihn auszuheben; er kann durch die geringste Kraft den Zusammenhang seiner Theile wechseln.

Wenn die Theile eines Körpers nicht absolut verschiebbar find, so hängen fie durch Reibung zusammen, so halten sich die Theile gegenseitig fest, so ist eine Veränderung ihres Zusammenhangs zugleich eine Trennung der Theile, nicht blos ein Wechsel ihrer Berührung. Ein solcher Körper heißt fest oder starr; er heißt spröde, wenn seine Theile so fest an einander hängen, daß sie sich nur durch einen Ris von einander trennen lassen.

<sup>\*</sup> Ebenbaf. Nr. 2. S. 518.

#### 4. Natur ber fluffigen Materie. Opbrodynamit.

hieraus erhellt der Unterschied des feften und fluffigen Die Theile konnen bei beiden getrennt werden; fie können in dem festen Rörver nicht verschoben, sondern nur getrennt werden. Der Berschiebung der Theile widersett fic die Reibung, der Trennung widerfest fich der Busammenhang. Borin fich also der feste Körper von dem fluffigen unterscheidet, das ift nicht der Busammenhang, fondern die Reibung der Dan muß darum nicht fagen, ber fefte Rorper habe einen größeren Busammenhang als der fluffige, er bat nur eine andere Art des Bufammenhangs. Benn ber Rorper um fo fluffiger mare, je geringer ber Busammenhang seiner Theile ift, fo biege ben Busammenhang vergrößern fo viel, als ben Rorper Run ift ber Busammenhang eines weniger flussig machen. Rorpers um fo größer, je mehr Theile einander berühren, je weniger Theile den leeren Raum berühren. Wenn diese Theile eine Rugelgestalt bilden, so ift offenbar ihre wechselseitige Unziehung, ihre gegenseitige Berührung am größten, fo ift bie Berührung mit dem leeren Raum die fleinste. Ift nun ein Baffertropfen weniger fluffig, wenn er den größten Rusammenhang feiner Theile, die Rugelgeftalt angenommen bat? Bergrößerung des Bufammenhangs thut mithin der Bluffigfeit der Materie nicht den mindesten Abbruch. Der Berfcbiebung seiner Theile leiftet das Baffer teinen Biderftand, wohl aber deren Trennung. Im Waffertropfen bewegt fich bas Insect mit Leichtigkeit, aber mit Dube arbeitet es fich burch auf die Oberfläche des Tropfens.

Beil die fluffigen Theile absolut verschiebbar find, so find fie widerstandslos auch gegen den kleinsten Druck, so vermag selbst der kleinste Druck das Baffertheilchen nach allen Richtungen hin zu bewegen. Rehmen wir an, daß es dem kleinsten Druck

auch nur den fleinsten Biberftand entgegensette, fo murbe fich mit dem zunehmenden Druck Diefer Biderftand verftarten und am Ende fo machfen, daß die Theile nicht mehr aus ihrer Lage gerudt, nicht mehr verichoben werden fonnen. Denten wir uns nun zwei verbundene Rohren von ungleicher Große, die eine fo weit, die andere fo eng als man will, beibe mit Baffer gefüllt: fo murbe es bei der fleinften Biderftandefraft gegen die Bericbiebung der Theile ummöglich fein, daß die geringere Baffermaffe Die größere fteigen macht. Alfo mußte gulest bas Baffer in der engeren Röhre bober fteben, ale in der meiteren, was der Natur des fluffigen Rorpers und den erften Gefegen der Sporodynamik vollkommen widerspricht. Benn wir ber fluffigen Materie auch nur die geringste Widerstandstraft gegen die Berfchiebung ihrer Theile zuschreiben, auch nur in etwas die absolute Berichiebbarteit der lettern einschränten, so gilt tein Befet mehr der Sporoftatif.

## 5. Elasticität als erpansive und attractive.

Es ist die Kraft des Zusammenhangs in jeder Materie, die sich gegen die Trennung der Theile wehrt. Es sind die bewegenden Grundkräfte der Repussion und Attraction, die in jeder Materie mit einer gewissen Stärke zusammenwirken und dadurch die bestimmte Raumerfüllung und den Zusammenhang der materiellen Theile bewirken. Sede Beränderung des Bolumens ist daher ein Angriss auf die Kräfte der Materie, die sich diesem Angriss nothwendig widersetzen. Nun ist die Beränderung des Bolumens entweder dessen Bergrößerung oder Berkleinerung. Die Materie wird in beiden Fällen durch ihre Kraft diese Beränderung auszuheben suchen; sie wird in ihr früheres Bolumen zurückehren, entweder indem sie sich wieder ausdehnt, wenn ihre Theile

<sup>\*</sup> Cbendafelbft Nr. 2. S. 519-22.

von Außen zusammengedruckt, oder indem fie sich wieder zusammenzieht, wenn durch äußere Kraft ihre Theile auseinandergespannt werden. Dieses Bestreben der Materie ist ihre abgeleitete Elasticität, deshalb abgeleitet, weil sie eine Folge der beiden Grundfräste, des Bolumens und Zusammenhangs der Materie ist, während die ursprüngliche Elasticität unmittelbar mit der Repulsion selbst gegeben war. Die abgeleitete Elasticität ist entweder expansive oder attractive, wie sie sich eben äußert in Folge der Beränderung, die das Bolumen der Materie erleidet.\*

## 6. Chemifche Beranderung. Auflösung. Scheidung. Durchdringung.

Materien tonnen gegenseitig auf einander einwirten, fle tonnen fich gegenseitig verandern. Die materielle Beranderung ift in allen gallen eine raumliche, fie betrifft entweder ben Ort und Die Lage des Rorpers oder feine Busammensegung, Die Berbindung feiner Theile. Gine Materie fann unter dem Ginfluß ber andern ihren Ort und die Berbindung ihrer Theile verandern. Bon ber erften Art ber Beranderung, der fortichreitenden Bemeaung in Folge der Attraction oder Repulfion, die ein Körper auf den andern ausübt, haben wir bereits gehandelt. Bir reden jest von der zweiten Art der Beranderung. Benn eine Materie die Berbindung ihrer Theile unter dem Ginfluß einer andern verandert, fo tann diefer Ginflug doppelter Art fein. Entweder eine Materie verändert die Busammensetzung der andern durch eindringende Bewegung, oder fie bringt diese Beranderung bervor ohne einen folden außeren gewaltsamen Eingriff. 3m erften Fall ift bie Beranderung mechanifch, im zweiten chemifch. wir einen Rorper durch einen dazwischen getriebenen Reil fpalten, fo wird die Berbindung feiner Theile verandert, Diefe Berande-

<sup>\*</sup> Ebenbas. No. 3. S. 522.

rung ift aber nur mechanisch. Es ift nicht die Eigenthumlichfeit des Reils, nicht deffen eigene Rraft, sondern lediglich die Rraft feines Stofes, Die bier Die Beranderung bewirft. Benn aber zwei Rorper auch im Ruftande der Rube wechselseitig die Berbindung ihrer Theile verandern, fo ift diese Beranderung chemisch. Die verbundenen Theile werden getrennt. Die chemische Trennung beißt Auflösung. Die Theile der einen Materie verbinden fich mit den Theilen der andern. Benn diese so verbundenen Materien wieder getrennt und von einander abgesondert werden, fo beift diefe Trennung Scheidung. Die chemischen Beranderungen find Auflösung und Scheidung. Es giebt eine absolute Auflösung der einen Materie durch die andere. Dann ift jeder Theil der einen mit einem Theil der andern in demselben Berhaltniß verbunden, als die gangen Rorper felbft mit einander verbunden find. Nennen wir den einen Rorper das Auflofungsmittel, ben andern die aufzulofende Materie, fo giebt es feinen Theil des einen, ber nicht mit einem Theile des andern in beftimmter Broportion verbunden mare: wir haben in diefer hemischen Berbindung einen Rorper, ber in jedem feiner Theile aus den beiden Beftandtheilen des Auflösungsmittels und der aufzulofenden Materie gusammengefest ift. Der Rorper beige C, diese Beftandtheile A und B. Also ift das Bolumen des Rorpers C in jedem feiner Theile erfüllt von A und in jedem seiner Theile erfullt von B; d. h. A und B nehmen denselben Raum ein, mas unmöglich mare, wenn fie nur außerlich an einanber gefügt maren. Ihre Berbindung ift mithin eine Durchdringung. Die absolute Auflosung ift die chemische Durchdringung, die feine Juxtaposition, sondern Intussusception ausmacht. Die Jugtaposition ist mechanische, die Intussusception ist chemische Berbindung. Baren die Theile nur an einander gefügt, so ware A nur an der Stelle, wo B nicht ift, so wurde A nicht den gangen Raum des Rörpers C erfüllen und eben fo wenig B.

Medanifch läßt fich barum die chemische Berbindung nicht erflären, sondern nur bynamisch.

## 7. Mechanische und bynamische Naturphilosophie.

Hier ift der Bunkt, wo die kantische Naturphilosophie ber medianischen Bhyfit die Spike bietet. Der mathematisch-mechanischen Erklärungsart wird die metaphysisch-dynamische entgegengofett. 69 wird gezeigt, daß bie erfte ben Borzug nicht bat, den fie zu haben vorgiebt. Remlich fie balt ihre Erklarungsgrunde fur die einzig möglichen, um die fpezifische Berichiedenheit der Matevien zu beweisen. Wenn alfo Körper von demfelben Bolumen verfchiedene Dichtigkeiten haben: wie will man biefe Thatfache anders erklaren, als daß der dichtere mehr Theile desfelben Raums erfüllt, ber weniger dichte dagegen weniger Ebeile? Wenn aber ber lettere weniger Theile besselben Raumes erfüllt, muffen dann nicht Raumtheile ba fein, die er gar nicht erfüllt, die also vollfommen leer find? Dug es also nicht: Leere Raume geben? Alfo ift ber Rorper fein Continnum, fondern ein Interruptum. Alfo ift feine Busammenfegung nur aggregativ. Die Theile konnen fich nicht durchdringen, sondern nur außerlich (mit größeren ober fleineren Zwischenraumen) an einander fugen. Also giebt es Theile, die absolut undurchdringlich, physisch umtheilbar find, Atome, Clementarforperchen oder Corpusteln, die ihrem Stoff nach gleichartig find, nur verschieben in ihrer Geftalt und in ber von diefer Geftalt abbangigen Bewegung. Es find Mafchinen, aus denen, ale ihren Grundftoffen, alle Erscheinungen der Natur abgeleitet werden muffen. klarungstheorie ift die mechanische Naturphilosophie. Ihre Brincipien find die Atome und das Leere. Sie ift entweder Die

<sup>\*</sup> Ebendas: No. 4. S. 523-26.

Atomistif des Demofrit oder die Corpustularphilosophie des Cartefius.

Rant hatte bereits in der Vernunftkritit, in der Lehre von den Grundsägen des reinen Berstandes, gezeigt, daß der leere Raum und die Atome nicht Gegenstände einer möglichen Erfahrung, also nicht Naturerscheinungen sind, daß sie eine metaphyssische Spyothese ausmachen, die nur nöthig erscheint, so lange man in der Natur keine andere als extensive Größen anerkennt. Der Begriff der intensiven Größen hebt diese Einseitigkeit auf und macht die darauf gestügte Spyothese überslüssig.\*

Genau in demselben Geist führt Kant in den metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft die Sache gegen die mechanische Naturphilosophie. Er sest an ihre Stelle die dynamische. Er bestreitet ihre Nothwendigkeit. Es ist nicht wahr, daß die mechanischen Erklärungsgründe die einzigen sind, um die verschiedenen Dichtigkeiten der Körper daraus abzuleiten. Die Raterie ist nicht blos extensive Größe, nicht blos Menge von Theilen, sie ist Kraft, also intensive Größe, deren Gradverschiedenbeit ohne die Annahme leerer Käume vollkommen erklärt, was die mochanische Raturphilosophie durch jene Annahme erklären will, indem sie behauptet, daß es dadurch allein erklärt werden könne.

\* S. oben Buch II. Cap. IV. No. IV. 2. Sette. Rgl. Metaph. Anfgegr. ber Ntm. S. 526-30.



## Drittes Capitel.

## Mechanik.

Die bewegliche Materie als bewegende Araft.

Die Mittheilung der Bewegung.

Die Phoronomie batte die Bewegung nur als Größe und barum bie Materie nur ale bas Bewegliche im Raum betrachtet, bas vorgestellt werden fonnte durch den mathematischen Bunft. Die Dynamif batte in der Materie deren ursprungliche bewegende Rrafte erkannt. Alfo ift die Materie Das Bewegliche, das bewegende Rraft hat. . Wir bestimmen die Materie als den burch eigene Rraft beweglichen und bewegten Rörper. Die Rörper tonnen gegenseitig auf einander einwirten, fie tonnen fich gegenfeitig bewegen. Da aber jeder durch eigene Rraft bewegt wird, fo tann ibm von Augen oder durch andere Rorper die Bewegung nicht erft ertheilt, fondern nur mitgetheilt werden. Underes ift die Bewegung ertheilende Rraft, ein Underes die Bewegung mittheilende. Jene ift ursprünglich, diese abgeleitet. Es giebt feinen bewegten Körper, überhaupt feine Materie ohne Bewegung ertheilende Rraft. Es giebt ohne bewegten Rorper keine Bewegung mittheilende Rraft. Jene mar Gegenstand ber Dynamit; diefe ift Begenftand der Mechanif.

Ein Körper tann dem andern seine Bewegung mittheilen, entweder indem er ihn nach fich zieht oder fortstößt, entweder

also durch Attraction oder Repulsion. Im letten Fall geschieht die Mittheilung durch Druck oder Stoß. In beiden Fällen sind die Gesetze der mitgetheilten Bewegung dieselben, nur die Richtungslinien verschieden. Wir beschränken uns deshalb auf die Bewegung, welche durch repulsive Kräfte mitgetheilt wird.\*

# I. Das Bewegliche als Masse. Die Größe ber Bewegung.

Die mitgetheilte Bewegung ift eine Birfung, Die ein bewegter Körper auf einen andern ausübt. Um diese Birfung au beftimmen, muß man vor Allem die Urfache richtig erfennen. Die wirkende Urfache ift die Rraft des bewegenden Rorpers. Bie groß ift biefe Rraft? In jedem bewegten Körper wirken zwei Factoren, die Große des Rorpers und die der Bewegung. Die Große bes Rorpers befteht in der Menge feiner (in Bemequng gefetten) Theile, bas ift feine Daffe; Die Große ber Bewegung ift die Geschwindigkeit. Alfo find Maffe und Geschwindigseit die beiden Factoren, beren Broduct die Rraft eines bewegten Rorpers beftimmt ober beffen gange Bewegungsgröße ausmacht. In der Phoronomie tam die Daffe gar nicht in Betracht, die Bewegungsgröße erschien bort blos als Geschwindigfeit. Sier dagegen gilt als bas Subject ber Bewegung nicht mehr der mathematische Puntt, sondern die materielle Substanz, beren Größe verschieden ift nach ber Menge ihrer Theile. Darum ift jest die Größe der Bewegung nicht mehr blos der Grad ber Geschwindigfeit, sondern bas Product ber Maffe in die Beschwindigfeit.

Es ift unmöglich, die Maffe eines Körpers oder die Menge seiner Theile für sich genommen zu schätzen, deshalb unmöglich, weil der Körper -in's Unendliche theilbar ist. Also kann die

<sup>\*</sup> Metaph. Anfgegrb. ber Mechanik. Erkl. 1. Anmrkg. S. 531. 32. Bifcher, Geschichte der Bhilosophie Iv.



Größe der Masse nur geschätzt werden durch die Größe der Bewegung bei gegebener Geschwindigkeit. Seien wir, die Geschwindigkeit eines Körpers sei gleich 5 Grad, die ganze Bewegungsgröße gleich 15, so ergiebt sich für die Masse x die Gleichung 5 x = 15, also x = 3. In allen Fällen ist die Masse gleich der Quantität der Bewegung, getheilt durch die gegebene Geschwindigkeit. Es folgt von selbst, daß die Quantität der Bewegung oder die Krast des bewegten Körpers sich gleich bleibt, wenn man die Rasse verdoppelt und die Geschwindigkeit halbirt, oder in umgekehrter Beise versährt, daß die Kräste zweier Körper dieselben bleiben, wenn man bei dem einen die Masse, bei dem andern die Geschwindigkeit verdoppelt u. s. s.

## II. Gegenstand und Grundbegriffe ber Dechanif.

Damit ift der Gegenstand der mechanischen Körperlehre hoftimmt. Es ist die Beränderung, die ein Körper durch seine Bewegung einem andern mittheilt. Ju dieser Beränderung steht der Körper in einem dreisachen Berhältnis, und in diesen drei verschiedenen Beziehungen muß er von der mechanischen Körperlehre betrachtet werden. Er ist in seiner Masse das Subject dieser Beränderung: dassenige, was sich verändert oder in dem die Beränderung vor sich geht. Er ist durch seine Bewegung die Ursache, die jene Beränderung in einem andern Körper hervorbringt, die dem andern Körper Bewegung mittheilt. Er ist in diesem Sinne das Subject der mitgetheilten Bewegung. Er ist zugleich Object derselben: dassenige, dem von einem andern Körper Bewegung mitgetheilt wird. Also muß die Mechanis den Körper betrachten als Subject aller Bewegung, els Bewegung

<sup>\*</sup> Chenbafelbft. Ertl. 2. Lehris. 1. Beweis. Bufg. Anmrtg. S. 532-538.

einem andern Körper mittheilendes Subject, als Subject und zugleich Object der mitgetheilten Bewegung, d. h. als Bewegung mittheilend und zugleich mitgetheilte Bewegung empfangend. Mit andern Borten: die Mechanik betrachtet die körperlichen Beränderungen in Rücksicht ihrer Substanz, ihrer Ursache, ihrer Bechselwirkung.

So ift die mechanische Körperlehre ganz auf jene Grundsätze des reinen Berstandes gebaut, die wir als "Analogien der Ersahrung" in der Bernunstfritif kennen gelernt haben. Es waren die Grundsätze der Substanz, der Causalität und der Bechselwirkung oder Gemeinschaft. In aller Veränderung beharrt die Substanz. Alle Veränderung hat ihre Ursache, oder, was dasselbe heißt, jede Veränderung ist eine Birkung. Alle Substanzen, sofern sie zugleich sind, stehen in durchgängiger Gemeinschaft oder Bechselwirkung. Diese Grundsätze der reinen Naturwissenschaft, angewendet auf die Bewegung, bilden die Gesetze der Mechanik.

Es ift flar, daß jene Grundsate ohne Beiteres anwendbar find auf die Bewegung. Denn jede Bewegung ift eine Beranderung, eine Beranderung im Raum. Was von aller Beranderung gilt, muß ebendeshalb auch von dieser Beranderung, der Bewegung, gelten. Die Substanz die ser Veranderung ist die Materie. Die Grundsate der Mechanik verhalten sich zu jenen Grundsaten des reinen Verstandes, wie der Begriff der Bewegung zu dem der Beränderung, d. h. wie die Spezies zur Gattung. Die Geses der Mechanik, so weit dieselben a priori erkennbar sind, sind nichts Anderes als die Analogien der Ersahrung in ihrer physikalischen Anwendung.

III. Erftes Gefet der Mechanif: Das Gefet der Selbftandigfeit. Die Materie als Subftang.

Die Bewegung ist Beränderung der estreerlichen Natur. Das Subject oder die Substanz dieser Beränderung ist die Materie in ihren Theilen, die körperliche Masse oder die Quantität der Materie. Darum gilt das Gesetz: bei allen Beränderungen der körperlichen Natur bleibt die Quantität der Materie im Ganzen dieselbe, unvermehrt und unvermindert."\*

Das Rennzeichen der Substanz ift die Beharrlichkeit. Substanz ift bas beharrliche Dasein. Rur im Raum ift bas beharrliche Dasein erfennbar. Das bebarrliche Dafein lekte aller raumlichen Naum . das Subject Beränderung. (Bewegung), ift die Materie. Folglich ift die Materie Die einzige erkennbare Substanz. Die Materie besteht aus Diese Theile find im Raum, d. b. außer einander. Jeder diefer Theile ift beweglich, alfo tann fich jeder diefer Theile von den andern absondern, trennen, eine eigene Bewegung für fich haben, d. b. felbständiges Subject einer Bewegung oder Substang fein. Die Theile ber Materie konnen getrennt, aber nicht vernichtet werden. Bertheilung ift nicht Bernichtung. giebt feine forverliche Beranderung, Die einen materiellen Theil vernichten oder aus nichts bervorbringen fonnte. Also giebt es feine forperliche Beranderung, welche die Menge ber materiellen Theile um das Mindefte vermehren oder vermindern fonnte. Also bleibt die Quantitat der Materie bei allen forperlichen Beranderungen biefelbe, unvermehrt und unvermindert. \*\*

Der Beweisgrund von der Beharrlichkeit der Materie liegt in ihrem räumlichen Dasein, in ihren außereinander befindlichen Theilen, in ihrer extensiven Größe. Es ist nicht zu begreisen, wie außereinander befindliche Theile verschwinden können. Ihre Beharrlichkeit und damit ihre Substantialität ist einleuchtend. Aus eben diesem Grunde läßt sich von dem Subjecte der inneren

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Lehrfat 2.

<sup>\*\*</sup> Cbendaf. Lehrfat 2. Beweis.

Erscheinungen, von dem Gegenftande des inneren Ginnes, von bem bentenden Subjecte, als welches feine extenfive, sondern nur intenfive Große ift, niemals beweisen, daß es beharre. Das einzige Rennzeichen, worgn man die Substanz erkennt, ift in Diesem Kalle unerkennbar. Darum ift von der Seele nicht zu beweisen, daß fie Substang fei. Darum gab es feine rationale Pfpchologie. Darum gab es feinen Beweis für die Unfterblichfeit der Seele. Segen wir die Besenseigenthumlichfeit der Seele in das Bewußtsein, fo lagt fich aus der einfachen Ratur des Bewußtseins nichts für fein beharrliches Dafein Das Bewußtsein erscheint in ben Gradunterschieden folieken. des Gellen und Dunklen. Es lägt fich denken, daß es in abnehmenden Graden julest verschwindet, ohne daß irgend eine Substanz dabei vernichtet wird. Es ift ein febr gedankenloser Schluß der dogmatischen Metaphyfit gewesen, aus der Theilbarfeit der Dinge die Berganglichfeit, aus der Ginfachheit das beharrliche Dasein zu folgern. 3m Gegentheil, das Theilbare ift unvergänglich. Benigftens ift feine Bernichtung auf feinerlei naturliche Beife zu begreifen. Benn fle geschieht, fo ift fle ein Bunder. Bertheilung ift nicht Berftorung, nicht Bernichtung, fondern (raumliche) Beranderung der Theile. Der Stoff bleibt, die Form allein verwandelt fich. In dem materiellen Dasein, in der raumlichen Natur giebt es feine Bernichtung, fondern nur Bermandlung: weder Entsteben noch Bergeben, fondern nur Metamorphofe.\*

IV. Zweites Gefeg der Mechanif: das Gefeg der Erägheit.

1. Die äußere Urfache.

Jede Beränderung hat ihre Urfache. Also hat auch die

\* Ebenbas. Lehrsat 2. Anmerkg. S. 539, 40. Bgl. oben Buch II. Cap. VII. Rr. V. 2.

Beränderung der Materie ihre Ursache. Diese Beränderung ift Bewegung. Die Materie ist Raum, ihre Theile sind außer einander, ihre Bestimmungen sind sämmtlich räumliche, darum änßerer Natur. Also muß auch die Ursache ihrer Beränderungen eine äußere Ursache sein. Das Geseth heißt: "alle Beränderung der Materie hat eine äußere Ursache."

Die raumliche Veranderung besteht in der Bewegung und Rube. Entweder rubt die Materie, ober fie bewegt fic. fie rubt, fo tann fie nur durch eine außere Urfache genothigt werden, fich ju bewegen. Wenn fie fich bewegt, fo bewegt fie fich fort mit berfelben Geschwindigfeit und in berfelben Richtung, und nur eine außere Urfache fann fie notbigen, entweder ihre Bewegung gang aufgubeben oder ben Modus derfelben gu andern. Mit einem Bort: wenn die Materie nur durch eine außere Urfache verandert merden fann, fo bebarrt fie in ibrem Ruftande, fei es ber Rube ober Bewegung, bis eine außere Urfache auf fie einwirft. Es ift alfo vollfommen gleich, ob wir fagen: "alle Beranderung der Materie bat ihre außere Urfache," oder ob wir fagen: "die Materie beharrt in ihrem vorhandenen Buftande, bis fie von Außen ber baraus vertrieben wird." Diefes Befet ber Beharrung ift bas Befet ber Tragbeit (lex inertiae), bas nur in Diefem Berftande einen gultigen Ginn bat. \*

### 2. Mechanismus und Splozoismus. Bewegung und Leben.

Alle Beränderung der Materie hat eine äußere Ursache. In seinem negativen Ausdruck heißt der Satz: keine Beranderung der Materie hat eine innere Ursache. Wenn eine Substanz aus innerer Ursache, also aus innerem Antrieb ihren Zustand verändert, so ist die Substanz lebendig. Die innere Ursache ist ein Trieb, ein Begehren; die innere Thätigkeit

<sup>\*</sup> Ebenbaf. Lehrfat 3.

ift ein Denken, Fahlen, Wollen. Alle Beränderung der materiellen Substanz besteht in der Bewegung. Wenn sich die materielle Substanz aus innerer Ursache bewegte, so ware die Materie lebendig, so wären in ihr Bewegungstriebe und vorstellende Kräfte. Run ist die Materie äußere Erscheinung, Gegenstand der äußeren Anschauung; sie ist nur ein solcher Gegenstand. Triebe, Begierden, Borstellungen sind nie Objecte äußerer Anschauungen, also können sie auch nie Bestimmungen der Materie sein. In keinem Fall sind sie deren erkennbare Bestimmungen.

Bir reden von der Materie als Gegenstand der Erfahrung, als Object der Raturwissenschaft. Bir reden von ihr nur in diesem Sinn. Also kann in diesem Sinn nie die Rede davon sein, daß sich die Materie aus inneren Ursachen verändert. Mithin ist die Materie, in wissenschaftlichem Berstande genommen, durchaus leblos. Das Gesetz der Trägheit ist gleichbedeutend mit dem der Leblosigkeit. Es darf darum die Trägheit auch nicht verstanden werden als ein Beharrungstrieb der Materie, als ein positives Bestreben derselben, ihren Justand zu erhalten.

Sobald die Materie vorgestellt wird als eine von Bewegungstrieben und vorstellenden Kräften erfüllte Substanz, so wird sie lebendig gedacht. Diese Vorstellungsweise ist halozo-ismus. Es ist flar, daß damit jeder wissenschaftliche Begriff der Materie und damit alle Naturwissenschaft ausbort. Der Holozoismus ist der Tod aller Naturphilosophie. Hatte Kant vorher die dynamische Naturerklärung der mechanischen, so weit diese atomistisch ist, entgegengesest, so sest er hier die mechanische Naturphilosophie dem Holozoismus entgegen, der bei den Griechen der alten Zeit, bei den Italienern des sechszehnten

<sup>\*</sup> Chenbas. Behrsas 3. Beweis.

Jahrhunderts, bei Leibnig in der neuern Zeit die Ratuphilofophie ausmachte. Die Atomistis ist nicht nöthig zur Raturerklärung. Der Holozoismus ist absolut verwerslich. Denn er
fetzt an die Stelle des wissenschaftlichen Begriffs der Materie
eine Phantaste, die nie sein kann, was die Materie immer
sein muß: Object der äußeren Anschauung.

Wenn aber die Bewegung nicht aus innern Ursachen erklärt werden darf, so darf ste auch nicht aus zweckthätigen Kräften, also nicht durch Zweckursachen erklärt werden. Denn die Zweckursachen in der Natur sind innere. Es folgt, daß in der wissenschaftlichen Naturerklärung die Teleologie gar keinen Plath hat. Mit dem Hylozoismus wird von der Naturphilosophie auch die Teleologie ausgeschlossen. Es giebt in der naturwissenschaftlichen Erklärung der Dinge nach kritischen Grundsähen keine andere Causalität als die mechanische.\*

V. Drittes Gefet der Mechanif: das Gefet der Gegenwirfung oder des Antagonismus.

Jede Beränderung der Materie hat eine äußere Ursache, also ist sie eine äußere Wirkung. Ein Körper wird bewegt durch einen andern. Beide Körper sind zugleich da, mithin stehen sie nach dem Grundsatz der Gemeinschaft in Bechselwirkung: sie bewegen sich gegenseitig. Der bewegte Körper wirkt auf den bewegenden zurud. Die Bechselwirkung ist in diesem Falle Gegenwirkung, die actio mutua ist im Fall des bewegten Körpers reactio. Bird ein Körper durch einen andern gestoßen, so reagirt er durch den Gegenstoß; wird er durch einen andern gedrüdt, so reagirt er durch den Gegensug. Und hier gilt das Geset, so reagirt er durch den Gegenzug. Und hier gilt das Geset,

<sup>\*</sup> Ebenbas. Lehrsat 3. Anmert. S. 541. 42.

daß Birkung und Gegenwirkung jederzeit gleich find. Der Stoß ift gleich dem Gegenfloß, der Drud gleich dem Gegendug.\*

## 1. Das Broblem. Die nicht zutreffende Ertlarung.

Dieses Gesetz gilt in der Körperwelt allgemein und nothwendig. Es ift alfo ein Raturgefet der metaphyfischen Rörperlehre und muß a priori erfannt werden. Indeffen haben die Raturforscher ben Erklärungsgrund nicht an der mahren Stelle gefucht. Remton mußte nicht, Diefes Gefet aus Brincipien gu begrunden, fondern berief fich auf die Erfahrung. Reppler wollte es baraus ertlaren, bag jeder Rorper der eindringenden Bewegung einen Biderftand entgegenfest, fraft beffen er nicht blos auf fich einwirken läßt, sondern zurudwirft und die Größe der eindringenden Bewegung vermindert. Diese Biderftandsfraft bezeichnete Reppler als die jedem Körper natürliche Eräg-Mus der Trägheit wollte er das Gefetz der Gegenwirfung erklaren; dadurch bat er den wahren Begriff der Traabeit verdorben. Er hat aus der Tragbeit eine Erag. heitstraft, eine vis inertiae gemacht, d. h. einen offenbaren Biderspruch. Die Tragbeit ift feine Rraft, fie widersteht nicht; was ber Bewegung mirflich widerfteht, ift in allen Fällen nur die entgegengefeste Bewegung. Aber die bewegende Rraft ift das Gegentheil der Trägheit. Bermöge der Trägheit ruht der Rörper oder beharrt in feinem Buftande, bis eine außere Urfache denselben verandert. Richt daß er einer außeren Bewegung widerfteht, ift feine Erägheit, fondern daß er eine außere Bewegung leidet, daß er nur durch eine äußere Ursache in Bewegung (oder, wenn er bewegt ift, in Rube) gefett werden fann. Die Trägheit, richtig verftanden, ift nicht gleich dem

<sup>\*</sup> Cbendaf. Lehrfat 4.

Biderstande, sondern der Leblosigkeit der Materie; sie bildet das zweite, nicht das dritte Gesetz der Mechanik. Dahin also muß der Begriff Repplers berichtigt werden. Andere haben die wechselseitige Mittheilung der Bewegung in Beise einer Transfusion verstanden, als ob die Bewegung aus einem Körper in den andern hinüberwandert, wie Basser aus einem Glase in ein anderes, und nun der eine Körper an seiner Bewegung eben so viel verliert, als er dem andern mittheilt. Indessen ist diese Vorstellungsweise nur eine Umschreibung, keine Erklärung der Thatsache. Es handelt sich eben darum, diese Ausgleichung in der mechanischen Bechselwirkung zu erklären, diese Möglichkeit begreissich zu machen.\*

# 2. Philosophische Lösung bes Problems burch ben Begriff ber Bewegung.

Um zunächst die Thatsache selbst festzustellen, so setzen wir den Fall, daß ein Körper A in seiner Bewegung auf einen andern B trifft, den er stößt; in diesem Zusammentressen ist nicht blos A der stoßende, B der gestoßene Körper, sondern beide stoßen sich gegenseitig. A theilt dem andern Körper durch seinen Stoß eine gewisse Bewegung mit: das ist die Wirkung; A empfängt von dem andern Körper durch den Gegenstoß eine gewisse Bewegung zurück: das ist die Gegenwirkung. Diese letzte Bewegung, die von B aus A mitgetheilt wird, ist offenbar der Bewegung von A entgegengesetzt. Also wird dadurch die Größe der Bewegung von A vermindert, entweder ganz oder zum Theil ausgehoben. Und zwar vermindert sich die Bewegung von A um eben so viel, als A dem andern Körper an Bewegung mitgetheilt hat. So viel Bewegungsgröße B empfangen hat, eben so viel giebt es zurück. Mithin ist die Gegenwirkung

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Lehrfat 4. Anmertg. 1. S. 548. 49.

an Größe gleich der Wirfung. Das ift die Thatsache, und die naturphilosophische Aufgabe ift, diese Thatsache a priori zu begründen oder aus den Principien der Bewegung zu erklären.

Das Gefet der mechanischen Bechselmirfung folgt aus bem wohlverstandenen Begriff der Bewegung, wie Rant denfelben an die Spike feiner metaphpfifchen Unfangegrunde gestellt bat. liegt in der Natur der Bewegung, daß fie immer wechselseitig Benn A feinen Ort in Rudficht auf B verandert, fo verandert eben dadurch auch B feinen Ort in Rudficht auf A; d. b. beide Rorper bewegen fich. Ift aber jede Bewegung wechselseitig, fo ift auch die Birfung eines bewegten Rorpers auf einen andern wechselseitige Birfung oder Bechfelwirfung. Es ift unmöglich, fich gegen einen rubenden Rorper ju bewegen. Der Rorper rubt nicht, in Rudficht beffen irgend ein anderer feinen Ort verandert, gegen den irgend ein anderer fich bewegt. Es ift unmöglich, einen rubenden Rorper ju ftogen, denn der gestoßene Rorper ftogt gurud, er leiftet Widerftand, b. h. er bewegt fich. Der Biderftand folgt nicht aus der Rube, fondern aus der Bewegung. Alfo ift es nicht, wie Reppler meinte, Die Tragbeit, aus der fich die Gegenwirfung erklart. Der gestoßene Rorper ift der jurudftogende, d. b. der bewegte, also niemals der trage. Go wenig es möglich ift, einem rubenden Rorper fich ju nabern, fo wenig ift es möglich, einen tragen Rörper zu ftogen.

Oder kann sich der Körper A dem Körper B nähern, ohne daß sich um eben so viel auch B dem Körper A nähert? Wenn ich blos auf diese beiden Körper und ihr Berhältniß im absoluten Raum achte, so ist es offenbar ganz gleich, ob ich sage A nähert sich B, oder B nähert sich A. A nähert sich B bis auf eine unendlich kleine Entfernung, d. h. es stößt auf B. Also nähert sich auch B bis auf eine unendlich kleine Entfernung A, also stößt auch B auf A.

Die Bewegung ist Relation, sie geschieht nie blos auf einer Seite, sondern immer auf beiden. Die Bewegung von der einen Seite ist allemal zugleich die entgegengesetzte Bewegung von der andern. Also ist auch die Wirfung von der einen Seite die entgegengesetzte Wirfung von der andern. Und hier leuchtet die Gleichheit von Wirfung und Gegenwirfung auf das deutlichste ein. Die Richtung, in der sich A dem Körper B nähert, in eben derselben nähert sich auch B dem Körper A. Die Geschwindigseit, womit A auf B zueilt, mit eben derselben eilt auch B auf A zu. Und was von der Annäherung gilt, eben dasselbe gilt vom Stoß, vom Druck, von der Anziehung.

Die Phoronomie hatte es blos mit Richtung und Geschwindigkeit zu thun. Die Mechanik hat auch die Masse des Körpers zu bedenken. Segen wir den Fall, ein Körper, dessen Masse gleich 3 Psund sei, bewege sich mit einer Geschwindigkeit von 5 Grad, so ist die Größe seiner Bewegung gleich 15. Dieser Körper bewege sich gegen einen andern, der in Rücksicht des relativen Raums ruht. Die Masse des andern Körpers sei gleich 5 Psund. Beide Körper, im absoluten Raum betrachtet, bewegen sich gegeneinander mit gleicher Bewegungsgröße. Nun ist die Bewegungsgröße des einen gleich 15, also ist auch die des andern gleich 15, und da die Masse des letztern gleich 5 ist, so muß seine Geschwindigkeit gleich 3 sein. Es sei der Körper A, der sich in der Richtung der Linie AB dem Körper B nähert.



Im absoluten Raum sind beide Körper bewegt, A mit der Geschwindigkeit 5, B mit der Geschwindigkeit 3; wenn also A in der Richtung nach B fünf Theile der Linie AB durchlausen hat, so hat B in der Richtung nach A drei Theile durchlausen. Beide treffen sich im Punkte C und sepen sich gegenseitig in

Rube. Die entgegengesette Bewegung, welche B gemacht hat, ist in unserer Construction gleich BC, das ist die Gegenwirkung von B.

Run ift aber B in Rudficht des relativen Raumes nicht bewegt. Es ift gleichbedeutend, ob ich fage, A bewege fich mit einer Geschwindigkeit von funf Grad im relativen Raum, in welchem B ruht, oder dieser relative Raum bewege fich mit einer Gefdwindigfeit von drei Grad in der entgegengefetten Richtung. In Diefer Bewegung findet ein Busammenftog von A und B ftatt, in Folge beffen fich beide Körper gegenseitig in Rube verfegen. Aber der relative Raum ruht deshalb nicht, fondern bewegt fich über den Buntt des Aufammenftoffes binaus mit einer Geschwindigkeit von drei Grad in der Richtung von BA, d. h. der Bunkt B im relativen Raum entfernt fich vom Körper B um die Linie BC. Segen wir den relativen Raum als ruhig, fo ift die Folge des Zusammenftoges von A und B, daß der Körper B in der Richtung der Linie AB fortbewegt wird mit einer Geschwindigkeit von 3 Grad, oder er wird von B nach D (um bas Stud BC) fortgeftogen. Also ist die Bewegung, welche A durch seinen Stoß dem Rorper B mittheilt, gleich BD: das ift die Birtung. BC war die Gegenwirtung. BC = BD, b. b. die Birfung ift gleich der Gegenwirfung. Benn eine Maffe von 3 mit einer Gefchwindigkeit von 5 auf eine Maffe gleich 5 trifft, so bewegt fie Dieselbe in gleicher Richtung vorwarts mit einer Gefcwindigfeit von 3, und dann ruben beide. Die Birfung ift, daß fich die Maffe von 5 mit der Geschwindigfeit von 3 fortbewegt. Die Gegenwirfung ift, daß die Maffe von 3 mit der Geschwindigkeit von 5 fo viel Bewegungsgröße verliert, als fie der andern mitgetheilt bat, d. h. in diesem Falle, daß fie im Buntte D aufhort fich ju bewegen oder ruht. \*

<sup>\*</sup> Chendas. Lehrsat 4. Beweis. Bufat 1. 2.

#### 3. Sollicitation und Acceleration.

Es ift alfo flar, daß jeder Rorper durch ben Stoß eines anbern beweglich ift und eine gewiffe Bewegung baburch empfangt, die er dem andern in entgegengefetter Richtung jurudgiebt. Die Gegenwirkung ift eine Bewegung und bat als folde eine gemiffe Beitfolge, b. b. fie verläuft in einer gemiffen Bir unterscheiden bier ben Moment, in dem fie beginnt, und die Beitreihe, welche fle burchläuft. Der Moment, in bem fte beginnt, ift ber Augenblid, in welchem die Birfung eines Rörpers auf einen andern anhebt, in welchem der Rörper die erfte Einwirfung von bem andern empfängt. Diefer Moment ift die Sollicitation. Bier entsteht eine Bewegung, Die mit einer gemiffen Geschwindigfeit fich burch eine gemiffe Zeitreibe fortfest und in gleichem Berhaltniß mit ben Beittheilen gunimmt. 3ft g. B. die Geschwindigfeit Diefer Bewegung fo groß, daß ber Rorper in 1 Secunde 3 fuß burchläuft, fo mird er, wenn feine außere Urfache ibn binbert, in 2 Secunden 6 Rug u. f. f. burchlaufen. Diefe fo machfende Gefchwindigkeit nennen wir das Moment der Acceleration. In allen Fallen wird in einer endlichen ober bestimmten Beit fich ber Rorper mit einer endlichen oder bestimmten Geschwindigkeit bewegen, in feinem Sall mit einer unendlichen Geschwindigfeit. Run ift jede bestimmte Beit eine unendliche Menge von Angenbliden, benn ber Augenblid ift fein Beitraum, fondern ein Beitpunkt ober eine Beit-Wenn alfo ber Rorper in dem Augenblick ber Sollicitation eine bestimmte ober endliche Geschwindigkeit empfinge, fo mußte fich in einer bestimmten Beit Diefe Geschwindigfeit unendlich vervielfältigen, alfo mußte der Rorper in jeder bestimmten Beit eine unendlich große Beschwindigkeit haben. Mit andern Borten: wenn die Sollicitation eine endliche ober bestimmte Geschwindigseit mittheilt, fo muß bie Acceleration

unendlich groß sein. Da das Lettere nicht möglich ift, so folgt, daß das Moment der Acceleration nur eine unenblich kleine Geschwindigkeit enthalten fann.

## 4, Der unendlich fleine Widerstand. Rein absolut-harter Körper.

Benn ein Rorper durch einen andern geftogen wird, fo erfolgt ans der Biderftandsfraft bes gestoßenen Rorpers ber gleiche Gegenftoß ober Die gleich große entgegengefeste Bewegung. Im Augenblick der Gollicitation aber tann der Gegenstoß nur uneublich flein fein, benn wenn er in Diefem Augenblick eine gewiffe Große batte, fo mußte er in jeder megbaren Beit unendlich groß fein. Alfo tann jeder Rorper im Augenhlick ber Sollicitation nicht feine ganze Biberftandefraft außern, fonbern nur einen unendlich fleinen Biderftand leiften. Gegen mir nun, daß ein Rörper absolut-hart oder pollfommen undurchdringlich mare, fo tounten feine Theile durch feine Rraft getrenut, ober in ihrer Lage gegen einanber perandert merben. einen folden Rorper mare jebe einbringende Bewegung machtlos, ein folder Rorper murbe im Augenblid ber Gollicitation feine Biderftandefraft mit einer Große außern, Die der Große jeder eindringenden Bemegung gleichkommt; er murbe alfo bestrebt fein, in einer endlichen Beit fich mit uneudlicher Geschwindigfeit auszudehnen. Da des Lettere numöglich ift, fo giebt es feinen absalut-barten Rorpen,

## 5. Die Stetigfeit ber mechanischen Beranberung.

Alfo leiftet jeder Körper vermöge feiner Undurchdringlichleit jeden eindringenden Bewegung in einem Augenblick nur unend-lich kleinen Widerftand. Wenn aber der Widerftand in einem Augenblick unendlich klein ift, fo werden auch die ranm-

lichen Berbaltniffe eines Körvers nicht in einem Augenblick verandert. Die raumlichen Berhaltniffe eines Körpers find Rube oder Bewegung, die lettere in einer bestimmten Richtung mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Nicht in einem Augenblid verandert der Rorper feine Rube, er geht nicht in einem Augenblid aus dem Buftande der Rube in den der Bewegung über. Richt in einem Augenblid verändert der Korper feine Bewegung, weder beren Richtung noch beren Geschwindigfeit. Beranderung in einem Augenblick fattfande, fo murde fie nicht in einem Zeitraum verlaufen, sondern in der Zeitgrenze eintreten, d. h. fie wurde plöglich geschehen. Sie tann also nicht plöglich, fondern nur allmälig gefcheben. Jebe mechanische Beranderung braucht Zeit, fle geschieht nur in einem gewiffen Zeitraum, fle burchläuft also eine unendliche Reibe von Zwischenzuständen. Wenn wir in diefer Zeitreihe den Buftand des Körpers im erften Moment mit feinem Buftande im letten, bas erfte Glied ber Beranderung mit dem letten vergleichen, fo ift zwischen Diesen Die größte Differeng. Bebe Differeng ber Bwifchenguftande ift fleiner als diefe. Die Beranderung des Körpers ift demnach allmälig oder ftetig verlaufen: das ift bas mechanische Befet ber Stetigfeit (lex continui mechanica).\*

Die drei mechanischen Gesetze begreisen die materielle Bewegung oder körperliche Beränderung nach ihrer Substanz, Causalität und Wechselwirkung. Das erste Gesetz erklärt die Selbständigkeit der Materie, das zweite deren Trägheit, das dritte deren Gegenwirkung. Das Gesetz der Selbständigkeit sie lex subsistentiae, das der Trägheit die lex inertiae, das der Gegenwirkung die lex antagonismi. Wie die Gesetz der Phoronomie den Kategorien der Quantität (Einheit, Bielheit, Allheit), die Gesetz der Dynamis den Kategorien der Qualität

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Aug. Anmrkg. jur Mechanit. G. 551-53.

(Realität, Negation, Limitation) entsprochen haben; so entsprechen die Gesetze der Mechanik den Kategorien der Relation (Substantialität, Causalität, Gemeinschaft). Es ist die Topik der reinen Berstandesbegriffe, die sich überall in dem kantischen Lehrgebäude und dessen Architektonik geltend macht.



## Viertes Capitel.

Phänomenologie.

Pie Pewegung als Phänomen oder Erfahrungsobject.
Pie Pewegung als mögliche, wirkliche, nothwendige
Erscheinung.

I. Das Problem der Phanomenologie.

Das Subject der Bewegung oder das Bewegliche im Raum ist die Materie. Die Materie ist nicht Ding an sich, sondern Erscheinung, äußere Erscheinung oder Borstellung des äußeren Sinnes. Eben dasselbe gilt natürlich von der Bewegung. Als Beränderung im Raum ist die Bewegung räumliche Relation; die bewegte Materie verhält sich zu einer andern Materie, in Bezug auf welche sie ihren Ort verändert. Als Erscheinung ist sie Borstellung und verhält sich als solche auf eine bestimmte Weise zu dem vorstellenden Subjecte. Dieses Berhältniß zu dem vorstellenden Subject, die Art und Weise wie etwas von uns vorgestellt wird, nennen wir die Modalität der Borstellung. Zept handelt es sich um die Modalität der Bewegung.

Wir reden von der Bewegung, als einem Object der Naturwissenschaft, d. h. als einem Erfahrungsobject. Nicht jede Borstellung ist Erfahrung. Benn die Vorstellung nur subjectiv (nur dem Subject inhärent) ist, so ist sie nicht Erfahrung. Soll

die Borftellung Erfahrung fein, so muß fie objectiv fein, d. b. in unferem Kalle: Die Bewegung muß gelten als Bestimmung eines Objects, als Bradicat einer Erscheinung (eines materiellen Dinges). Wir muffen urtheilen fonnen; Diefes Ding bewegt fic. Run fann in jedem Urtheile Das Subject auf dreifache Beife durch das Bradicat bestimmt werden: das Bradicat tann ibm zufommen als ein mögliches, wirkliches oder nothwendiges. Logit nennt diese Bestimmungs- oder Borftellungsart die Modalitat des Urtheils. Benn die Bewegung ein Erfahrungsobiect fein foll, fo muß fie das Bradicat in einem Erfahrungsurtheil bilben, worin das Subject ein materielles Ding porftellt. Dieses Urtheil verlangt ebenfalls feine Modalität. Die Bewegung muß porgeftellt werden konnen als das mögliche, wirkliche oder nothwendige Bradicat eines materiellen Dinges. Die Frage beißt: wie muß die Bewegung beschaffen fein, um als eine mögliche oder wirkliche oder nothwendige vorgestellt ju werden? Diese Frage ju beantworten, ift Die Aufgabe der Phanomenologie. \*

II. Das alternative, disjunctive, diftributive Urtheil. Möglichkeit, Birklichkeit, Nothwendigkeit der Bewegung.

Jebe Bewegung ift eine raumliche Relation, d. h. ein Berhältniß, deffen beide Seiten Körper sind. Dieses Berhältniß kann ein doppeltes sein: entweder bewegt sich nur einer der beiden Körper, oder sie bewegen sich beide zugleich; entweder die Bewegung kann nur einem von beiden, oder sie muß beiden zugleich zugetheilt werden.

Benn die Bewegung nur einem von beiden zusommen tann, fo ift ein doppetter Fall möglich. Die beiden Rörper, welche bie

<sup>\*</sup> Metaph. Anfgegeb. ber Phanomenslogie. Ertl. S., 554.

Correlata der Bewegung bilben, seien A und B. Einer von beiden bewegt fich, entweder A oder B. Bie entscheiden wir, welcher von beiden fich bewegt? Entweder wir haben feinen bestimmten Entscheidungegrund, oder wir haben einen folchen. Im erften Rall durfen wir nach Belieben urtheilen, wir durfen uns fur ben einen eben fo gut als fur ben andern entscheiden, wir fonnen mablen; es ift fein Brund porhanden, marum A eber als B der bewegte Rorper fein follte. 3m andern gall nothigt uns ein bestimmter Grund, von dem einen der beiden Rorper Die Bewegung gu bejaben, von dem andern gu verneinen. gilt in diesem Kalle nicht gleich, ob A oder B als der bewegte Rörper vorgestellt wird. 3m erften Falle urtheilen wir: "entweder A oder B bewegt fich. Rimm, welchen du willft!" Diefes Urtbeil ift alternativ. Im zweiten Kalle urtheilen wir: "entweder A oder B bewegt fich; aus diesem bestimmten Grunde ift A ber bewegte Rörper, alfo B ber nichtbewegte." Diefes Urtheil ift Disjunctiv. Es fommt darauf an, ob die Ausschliegung beliebig oder nicht beliebig ift. Die beliebige Ausschließung ift alternativ, die nicht beliebige ift disjunctiv.

Was also das Urtheil über die Bewegung eines Körpers betrifft, so kann das Bewegungsverhältniß auf dreifache Weise beurtheilt werden. Kann die Bewegung nur einem von beiden Körpern, die sich in jenem Verhältniß auf einander beziehen, zugeschrieben werden, so ist das Urtheil entweder alternativ oder disjunctiv. Muß sie beiden zugleich zugeschrieben werden, so ist das Urtheil distributiv.

Das alternative Urtheil erklart: ber bewegte Körper ift entweder A oder B. Die Bewegung kann eben so gut auf der einen als auf der andern Seite stattstinden. Wenn ich A als bewegt annehme, so werde ich B als nicht bewegt segen, und umgekehrt. Wenn aber von zwei Fällen der eine eben so gut stattsinden kann als der andere, so ist jeder von beiden möglich,

aber auch nur möglich. Das disjunctive Urtheil erklärt: die Bewegung findet nur auf der einen Seite flatt und nicht auf der andern; d. h. sie ist auf der einen Seite wirklich, auf der andern nicht wirklich, also nur scheinbar, nicht empirisch, sondern illusorisch. Endlich das distributive Urtheil erklärt: die Bewegung muß beiden Seiten zugleich zugeschrieben werden, sie ist auf beiden Seiten nothwendig. Also das alternative Urtheil behauptet die Möglichkeit, das disjunctive die Wirklichkeit, das distributive die Nothwendigkeit der Bewegung.

Wenn die Bewegung nur einem von beiden Körpern gugeschrieben werden fann, so ift fie entweder möglich oder wirklich. Benn fie beiden jugeschrieben werden muß, so ift fie nothwendig.\*

## III. Die Möglichkeit der Bewegung. Das alternative Urtheil.

## 1. Die mögliche Bewegung.

Jede Bewegung geschieht mit einer gewissen Geschwindigkeit in einer bestimmten Richtung. Wenn keine außere Ursache den Körper von der eingeschlagenen Richtung ablenkt, so wird er von sich aus dieselbe fortsetzen, ohne sie zu verändern. Gine Bewegung, die ihre Richtung behält oder in keinem Punkte verändert, ist geradlinigt. Jede geradlinigte Bewegung ist eine Ortsveränderung in fortschreitender Richtung; also verändert der Körper, wenn er sich in gerader Linie bewegt, seinen Ort und seine Lage in Bezug auf andere ihn umgebende Körper, d. h. in Bezug auf den relativen Raum. Zede geradlinigte Bewegung ift relativ.

Wenn sich also der Körper A in gerader Linie auf den Körper B zubewegt, so ist es ganz gleich, ob ich sage, der Körper A bewegt sich im relativen Raum, den ich als ruhend vor-

<sup>\*</sup> Cbendas. Ertl. Anmrkg. S. 554. 55.

stelle, oder ob ich sage, A ruht im absoluten Raum, und der telative Raum mit dem Körper B bewegt sich mit gleicher Geschwindigkeit in entgegengesetzer Richtung. Die Erscheinung, objectiv genommen, d. h. die Ersahrung, ist in beiden Betrachtungsweisen vollsommen dieselbe. Es hängt also lediglich von unserer Borstellungsart ab, ob wir A oder B als bewegt annehmen wollen. Ohne an der Erscheinung, objectiv genommen, d. h. an der Ersahrung, das mindeste zu ändern, können wir A eben so gut bestimmen durch das Prädicat der Ruhe im absoluten Raum, als durch das Prädicat der Bewegung im relativen. Dasselbe gilt von B. Bir können von den beiden Prädicaten so gut das eine als das andere sepen. Wir können wählen: unser Urtheil ist alternativ, die vorgestellte Bewegung ist mithin blos möglich.

## 2. Die unmögliche Bewegung.

Bebe gerablinigte Bewegung ift relativ. Daraus folgt die Berneinung bes contraren Gegentheils: feine gerablinigte Bewegung ift abfolut. Sie mare absolut, wenn die bewegte Materie ihren Ort veranderte ohne irgend welche Beziehung gu einer andern Materie, b. b. ohne irgend welche Beziehung gu einem relativen Raum. Sie ware mithin absolut, wenn fie nur im abfoluten Raum ftattfande. Run ift der abfolute Raum niemals Gegenstand bet Erfahrung. Alfo ift auch fein Berhaltniß im ober zum absoluten Raum jemals Gegenftand ber Erfahrung. Gine geradlinigte Bewegung, Die absolut mare, fonnte niemals Erfahrungsobject fein, b. b. eine folche Bewegung ift nach ben Poftulaten des empirischen Dentens unmöglich. Mit andern Borten: wenn eine geradlinigte Bewegung relativ ift, fo bilbet fie in einem Erfahrungsurtheil bas mögliche Bradicat eines Rorpers; wenn fie absolut ift, fo ift fie ein unmögliches Bradicat und tann in feinem Erfahrungsurtheil von einem Rorper ausgefagt merben.

Darum heißt der erste Lehrsatz der Phanomenologie: "die geradlinigte Bewegung einer Materie in Ansehung eines empirischen Raumes ift, zum Unterschiede von der entgegengesetzten Bewegung des Naumes, ein blos mögliches Pradicat. Eben dasselbe in gar keiner Relation auf eine Materie außer ihr, d. i. als absolute Bewegung gedacht, ift unmöglich."

Es handelt fich bei der Bestimmung der Möglichkeit einer Bewegung blos um deren Richtung, ohne Rücksicht auf irgend eine außere Ursache der Bewegung, ohne Rücksicht also auf eine bewegende Kraft. Die Richtung als solche ist eine phoronomische Größe. Darum sagt Kant von dem obigen Lehrsatz, er bestimme die Modalität der Bewegung in Ansehung der Phoronomie.

## IV. Die Birklichkeit der Bewegung. Das disjunctive Urtheil.

### 1. Das Rriterium ber Wirklichteit.

Wenn sich eine Materie in gerader Linie fortschreitend bewegt, so kann für diese Bewegung ebenso gut die entgegengesette des relativen Raumes angenommen werden. Bon beiden Bewegungen ist die eine so gut möglich als die andere, darum ist die geradlinigte Bewegung auch nur möglich. Wenn wir also von einer Bewegung urtheilen sollen, sie sei nicht blos möglich, sondern wirklich, so muß dieselbe so beschaffen sein, daß an ihrer Stelle nicht eben so gut die Bewegung des relativen Raumes in entgegengesetzer Richtung angenommen werden darf. Bielmehr müssen wir Grund haben, von der letztern Bewegung zu urtheilen, sie sein nicht wirklich, sondern blos scheinbar.

Wenn fich ein Korper bewegt, fo verandert er vermöge seiner Eragbeit nicht von fich aus die eingeschlagene Richtung:

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Lehrfat 1. Beweis. S. 553-57.

<sup>\*\*</sup> Ebenbas. Lehrsat 1. Anmrtg. S. 557.

er bewegt fich in gerader Linie vormarts. Soll er feine Richtung verandern, fo muß er durch eine außere Urfache von der geraden Linie abgelenkt werden. Die Urfache einer Bewegung ift allemal bewegende Rraft. Wenn also ein Rörper feine Richtung verandert, fo liegt darin der unzweideutige Beweis, daß er burch eine außere Urfache, durch eine bewegende Rraft dagu getrieben wird. Der bloge Raum bat feine bewegende Rraft. Wenn alfo ein Rorper fich bergeftalt bewegt, daß er feine Richtung verandert oder nicht in gerader Linie fortläuft, fo tann fur diefe Bewegung nicht eben fo gut die entgegengesette des relativen Raums angenommen werden. Bon Diefen beiden Bewegungen ift die eine nicht eben so gut möglich ale die Bir fonnen in diesem Falle nicht alternativ, sondern andre. nur disjunctiv urtheilen: die Bewegung des Rorpers wirtlich, die entgegengesette des relativen Raums unwirklich, fie ift feine Erfahrung, fondern nur subjective Borftellung, feine erfahrungemäßige, fondern eine bloge Borftellung, ber fein Object entspricht, b. h. fie ift blos Schein.

### 2. Die Curve.

Ein Körper bewegt sich in gerader Linie, d. h. er verändert seine räumliche Relation, und zwar verändert er diese Relation continuirlich. Wenn er nun auch seine Richtung continuirlich verändert, so bewegt er sich nicht in der geraden Linie, sondern in einer solchen, die in jedem Momente, d. h. continuirlich, von der geradlinigten Richtung abweicht: d. h. der Körper bewegt sich in der Eurve. Die Kreisbewegung ist die continuirliche Beränderung der geraden Linie; die gevadlinigte Bewegung ist die continuirliche Beränderung der räumlichen Relation. Also ist die Kreisbewegung die continuirliche Beränderung der Leränderung der räumlichen Relation. Die Beränderung der räumlichen Relation ist Bewegung. Wenn die Bewegung selbst

verändert wird, so entsteht eine neue Bewegung. Mithin entsteht in der Eurve oder in der Kreisbewegung in jedem Moment eine neue Bewegung. Die Kreisbewegung ist mithin das continuirliche Entstehen einer neuen Bewegung. Nun fann keine Bewegung entstehen ohne äußere Ursache, ohne bewegende Kraft. Also setzt die Kreisbewegung eine äußere Ursache, eine bewegende Kraft voraus, ohne die sie gar nicht stattsinden kann. Bon sich aus hat der Körper das Bestreben, in der geraden Linie, d. h. in der Tangente des Kreises, fortzulausen. Wenn er sich dennoch im Kreise bewegt, so muß eine äußere Ursache da sein, die dem Tangentialbestreben entgegenwirft und den Körper nöthigt, in jedem Momente von der geraden Linie abzulenken oder seine Richtung zu verändern.

Die Kreisbewegung eines Körpers sett bewegende Kraft voraus. Der bloße Raum hat keine bewegende Kraft. Also kann für die Kreisbewegung eines Körpers nicht eben so gut die entgegengesette Bewegung des relativen Raums angenommen werden. Bon diesen beiden Bewegungen ist die erste wirklich, die andere nicht wirklich.

Darum heißt der zweite Lehrsatz der Phanomenologie: "Die Kreisbewegung einer Materie ift, zum Unterschiede von der entgegengesetzen Bewegung des Raumes, ein wirkliches Pradicat derselben; dagegen ist die entgegengesetzte Bewegung eines relativen Raumes, statt der Bewegung des Körpers genommen, keine wirkliche Bewegung des letztern, sondern, wenn sie dafür gehalten wird, ein bloßer Schein."

Bei der Bestimmung der Birklichkeit einer Bewegung handelt es sich um eine bewegende Kraft, d. h. um eine dynamische Größe. Darum sagt Kant von dem obigen Lehrsat, er bestimme die Wodalität der Bewegung in Unsehung der Dynamik.\*

<sup>\*</sup> Chendaf. Lehrfat 2. Bew. Unmertg. G. 557-59.

# V. Die Nothwendigfeit ber Bewegung. Das Diftributive Urtheil.

Die Mittheilung der Bewegung ift nach dem dritten Gefet Mechanif allemal Bechfelwirfung, b. b. Birfung und Begenwirfung. Mithin find in der Mittheilung ber Bewegung beibe Rörper bewegt. Die Bewegung ift auf beiben Seiten Der gegenwirfende muß bewegt fein, bas folgt unmittelbar aus feiner raumlichen Relation, d. b. Die Bewegung ift auf ber Geite bes gegenwirtenden nothwendig. Darum beifit der britte Lebrfat der Bhanomenologie: Bewegung eines Körpers, wodurch er in Unsehung eines andern bewegend ift, ift eine entgegengesette gleiche Bewegung des lettern Bei der Bestimmung der Nothwendigfeit einer Bewegung bandelt es fich um die Gegenwirfung, die an Große allemal der Wirkung gleich fommt, d. b. um eine mechanische Größe. Darum fagt Rant von dem obigen Lehrfat, er bestimme Die Modalität der Bewegung in Unfehung der Mechanif.\*

Die Nothwendigleit der Bewegung, sofern sie Gegenwirfung ift, läßt sich auch indirect darthun, durch die Unmöglichseit des Gegentheils. Die Gegenwirfung ist nothwendig, weil ihr otsein eine Unmöglichseit zur Folge haben wurde. Segen wir, es gabe keinen Antagonismus der Materie, die Materie vermöchte der eindringenden Bewegung entweder gar keinen oder keinen gleichen Biderstand entgegenzusegen, was wurde dann die Folge sein? Daß eine Bewegung, weil sie keinen Widerstand findet, alle Materie aus ihrem Gleichgewicht rückt, also das Weltall selbst fortbewegt. Das Weltall wurde sich in gerader Linie sortbewegen — wohin? Da außer ihm keine Materie ist, so wurde diese Bewegung ohne alle Relation, d. h. eine geradlinigte Bewes

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Lehrfat 3. Bew. Anmertg. S. 559.

gung fein, die absolut ware, was unmöglich ift. Ift aber das Gegentheil des Antagonismus unmöglich, so ist dieser selbst nothwendig, d. h. jede Bewegung als Gegenwirkung ist schlechterdings nothwendig.\*

### VI. Der absolute Raum als 3dee.

Jede Bewegung, nicht blos die geradlinigte, ift relativ: jebe Bewegung, fofern fie eine Ericbeinung oder ein Erfahrungs. object ausmacht. Jede Bewegung muß vorgestellt werden als Beranderung im Raum. Soll die Bewegung ein Erfahrungs. object fein, fo muß auch der Raum, worin die Bewegung flattfindet, ein Erfahrungsobject, d. h. empirisch, mahrnehmbar, materiell, beweglich fein. Jebe Bewegung ift relativ, weil ber Raum, in dem fie ftattfindet, relativ oder beweglich ift. Entweder ber Körper bewegt fich in dem relativen Raum, ober er bewegt fich mit bem relativen Raum, b. b. er ruht in einem Raum, ber fich felbft bewegt. Bewegt fich aber ber relative Raum, fo muß er fich in einem größern Raum bewegen, ber felbst wieder relativ ift, und so fort in's Endlose. Jeder Raum, in welchem eine Bewegung erscheint, ift nothwendig relativ ober empirisch, er ift felbft Erscheinung, Die bedingt ift durch einen (felbft wieder bedingten) größeren Raum. Der nicht relative Raum mare ber abfolute, ber eben beshalb nicht mahrnehmbar, nicht empirisch, nicht materiell, nicht beweglich fein fann. Der absolute Raum ift nubeweglich und immateriell. Er ift feine Erfcheinung, fein Erfahrungeobject. Also kann auch Bewegung im absoluten Raum erfahren werben oder erscheinen, aljo tonnen wir auch feine Bewegung, mithin auch feine Rube in Rudficht auf ben absoluten Raum bestimmen. Bewegung und Rube find beshalb, wie ber Raum, in bem fie erscheinen,

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Allg. Anmerkg. jur Phanomenologie. S. 564. 65.

ftets relativ. Es giebt im empirischen Berftande weder eine absolute Rube noch eine absolute Bewegung.

Gine abfolute Bewegung oder Rube ift fein moglider Erfahrungsbegriff. Aber, fragen wir, wie tonnen Bewegung und Rube, wenn beide blos relativ find, jemale Erfahrungebegriffe werden? Bie fonnen wir von einem Rorper empirisch, b. b. objectiv urtheilen, er rube, wenn boch ber Raum, in bem er fich befindet, felbst beweglich ift? Der von einem Rorper urtheilen, er bewege fich, wenn doch der Raum, in dem er fich befindet, ruht? Offenbar tann dem Rorper in Rudficht auf verschiedene Raume Rube und Bewegung jugleich gutommen Es ift flar, wenn wir Rube und Bewegung nur bestimmen fonnen in Rudficht auf bewegliche Raume, fo giebt es feine fefte, also auch feine objectiv gultige Bestimmung, ob fich ein Rorper wirflich bewegt oder nicht. Alfo fonnen wir auch die Erscheinung der Rube und Bewegung nicht in einen bestimmten Erfahrungsbegriff vermandeln. Gin folder Erfahrungsbegriff verlangt, daß wir Bewegung und Rube bestimmen in Rudficht auf einen nicht beweglichen, b. b. abfoluten Raum. Bir muffen diefen Begriff eines absoluten Raumes einführen, um eben barin alle bewegliche Raume vorftellen ju fonnen.

Der absolute Raum ist fein Ersahrungsbegriff. Aber ohne den absoluten Raum giebt es von der Bewegung auch keinen Ersahrungsbegriff. Also ist der absolute Raum für die Naturwissenschaft ein nothwendiger, aber kein empirischer Begriff, d. h. er ist ein Bernunstbegriff oder eine Idee: kein Object, sondern eine Regel, wonach wir die Ruhe und Bewegung der Körper objectiv bestimmen können. Wie wollen wir ohne den Begriff des absoluten Raumes die Bewegung phoronomisch bestimmen? Wir sagen: der Körper bewegt sich in Rücksicht auf einen andern, er bewegt sich in einem relativen Raum; oder dieser relative Raum bewegt sich in entgegengesetzter Richtung. Wenn wir die

zweite Bewegung annehmen, so muffen wir die erste verneinen, wir muffen den Körper als ruhend vorstellen, nicht als ruhend in einem beweglichen Raum, denn das ware keine Ruhe, sondern als ruhend in dem nicht beweglichen, d. h. absoluten Raum. Ohne diesen Begriff ist die phoronomische Bestimmung der Bewegung und Ruhe unmöglich.

### VII. Der leere Raum als Sppothefe.

Vom absoluten Raum unterscheiden wir den leeren. Der absolute Raum gilt dem naturwissenschstlichen Urtheil nicht als objective Existenz, sondern nur als Bestimmungsregel für Bewegung und Ruhe. Dagegen der leere Raum hat in den naturwissenschaftlichen Theorien die Geltung einer objectiven Existenz; das Dasein desselben wird als eine nothwendige Annahme erachtet, um daraus gewisse Naturerscheinungen zu erklären. In der Phoronomie, die von der Materie als Masse d. h. von dem erfüllten Raum absieht, ist der leere Raum gleich dem absoluten, keine angenommene Existenz, sondern eine Bestimmungsregel des phoronomischen Urtheils. Dagegen die Dynamik und Mechanik bedienen sich dieses Begriffs als einer erklärenden hypothese.

Der leere Raum ist der nicht erfüllte, d. h. der Raum ohne repulsive Kräfte. Wir können den leeren Raum unterscheiden in den außer- und innerweltlichen. Wird die Welt als begrenzt vorgestellt, so kann außer ihr nichts sein als leerer Raum. Der leere Raum in der Welt besteht entweder zwischen den Theilen der Materie oder zwischen den Materien, deren jede für sich ein Ganzes bildet. Als zwischen den Theilen der Körper bestadlich, ist der leere Raum in der Welt

<sup>\*</sup> Ebendaselbst S. 559-564.

zerstreut (vacuum disseminatum); als zwischen ben Körpern selbst bestudich, z. B. im Großen betrachtet zwischen ben Belt-törpern, ist der leere Raum in der Welt gleichsam zusammengehäuft (vacuum coacervatum).\*

#### 1. Der leere Raum außer ber Belt.

Bas ben leeren Raum außer ber Belt (vacuum extramundanum) betrifft, fo bangt biefe Borftellung mit ber Annahme einer Beltgrenze gufammen, die ju den Scheinbegriffen der bogmatischen Rosmologie gebort. Die Belt ift in unserem Berftande nie als Banges gegeben, alfo auch nie als begrenztes Banges, also auch nicht als begrenzt durch einen leeren Raum außer ihr. Diefe Vorftellung bes leeren Raumes ift grundlos. fie mare aus logischen Grunden moglich, mas fie nicht ift, fo wurden ihr phyfitalifche Grunde entgegenfteben. Die Materie, welche die Weltforper junachft umgiebt und einschließt, ift der Aether. Die Beltforper felbst find attractive Materien, also gieben fie den Aether an fich im umgekehrten Berhaltnig ber Entfernung. Je naber alfo der Aether die Weltforper umgiebt, um fo ftarter wird er angezogen, um fo bichter wird er fein. Be weiter er von den Beltforpern fich entfernt, um fo mehr wird er fich verdunnen. Seine Berdunnung nimmt gu, wie die angiehenden Rrafte der Beltforper abnehmen. Da nun Ungiehungefrafte burch ben unendlichen Raum wirfen, alfo in's Unendliche abnehmen konnen, ohne jemals fo kann fich auch ber Aether in's Unendliche ausbehnen und verdunnen, d. b. er fann ben Raum in's Endlose erfullen, fo bak auch außerhalb bes Beltspftems fich nirgends ein leerer Raum findet.

<sup>\*</sup> Ebendaselbst S. 565—568.

2. Der leere Raum in ben Rörpern. Dynamische Sypothese.

Es bleibt die Borftellung eines leeren Raumes in der Belt übrig, der entweder gerftreut oder gusammengebauft ift. Die Leere in der Belt bildet entweder die Amischenraume in den Rörpern (Boren) oder die Zwischenraume gwischen den Rorpern. Bon der Unnahme der Borofitat baben wir zu wiederholtenmalen geredet. Sie ift gemacht in dynamischer Abficht, um die verfciedenen Dichtigkeiten der Materien zu erflaren. Comobl bei der Lebre von der intenfiven Größe als bei der Lebre von den bewegenden Rraften der Materie ift gezeigt worden, daß jene Annahme durchaus unnöthig ift, in der bezeichneten dynamischen Abficht. Die verschiedenen Dichtigkeiten laffen fich vollfommen aus dem verschiedenen Grade ber Rraft erflaren ohne die Sopothefe leerer Awischenraume. Die Unnahme ift phyfifalisch unnöthig, d. h. nicht, fie ift logisch unmöglich. Doch tonnte fie phyfifalisch unmöglich fein. Nimmt man nemlich den Aether als die Alles umgebende Beltmaterie, fo murbe diefe vermoge der allgemeinen Gravitation eine zusammendrudende Rraft auf die Rörper in der Belt ausüben. Und Diefer jufammendrudenden Rraft gegenüber tonnte nirgends in den Rorpern ein leerer Raum besteben, Den Diefe nicht vermöge ibrer expansiven Rraft erfüllten.

3. Der leere Raum zwischen den Körpern. Mechanische Oppothese.

Es bleibt nur die Leere in der Welt als Zwischenraum zwischen den Körpern übrig. Man hat einen solchen leeren Raum angenommen in mechanischer Absicht, um der Bewegung der Körper freien Spielraum zu schaffen. Doch ist auch in dieser Absicht diese Annahme durchaus unnöthig. Der Raum kann ganzlich erfüllt sein, so liegt darin kein Grund, daß ein Körper die freie Bewegung des andern hindern sollte. Denn seine Wider-

standstraft kann so klein als man will gedacht werden, so ist sie groß genug, um den Raum zu erfüllen, aber nicht so groß, um die Bewegung des andern Körpers zu hemmen.

Der leere Raum ist für die Physik, was das Ding an sich für die Metaphysik ist: ein Grenzbegriff, kein Gegenstand. Er ist keine Erscheinung, also kein Ersahrungsobject, wie schon die Grundsätze des reinen Berstandes gelehrt hatten. Und will man ihn als eine Hypothese gelten lassen, so haben die metaphysischen Ansangsgründe der Naturwissenschaft gezeigt, daß er in keinem Falle eine nothwendige und unvermeidliche Hypothese ausmacht.



Zweites Buch.

Die Metaphysik der Sitten.

## Erstes Capitel.

Kant's moralphilosophische Untersuchungen.

Propädentik der Moral. Per moralische Sinn und die Moralphilosopie.

Wille und Handlung. Pflicht und Meigung. Gefeh und Maxime.

L Bernunftfritif und Sittenlehre.

Die Vernunftkritit hatte bewiesen, daß keine Erkenntniß möglich sei von Dingen an sich, sondern nur von Erscheinungen, daß es aber von den Erscheinungen nicht blos eine empirische, sondern auch rationale Erkenntniß gebe: eine Metaphysik der Erscheinungen. Die Erscheinungswelt begreift die natürlichen Dinge und die menschlichen Handlungen. Die letztern im Unterschiede von den Naturerscheinungen sind moralisch oder sittlich. Demnach hat das System der reinen Vernunft zunächst die doppelte Aufgabe zu lösen einer Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft gelöst und diese Lösung von uns in dem vorigen Buche dargestellt worden.

Es bleibt, um das Bernunftspftem vollständig zu machen, die Retaphpfit der Sitten übrig. Berstehen wir unter "Sitten" die gesammte sittliche Welt im Unterschiede von der blos

natürlichen, so bat die fittliche Belt ihren innern Grund in dem vernunftigen Billen, ihren aufferen Beftand in der gefehmäßig geordneten Gefellichaft vernünftiger Befen. Der innere Grund ber fittlichen Belt ift Die Moralität, ihre auffere gefetmäßige Form ift bas Recht. Bir nehmen Diefe Ausbrude noch nicht in ihrer philosophischen Bedeutung, Die erft in ben folgenden Untersuchungen ausgemacht werden foll, fondern in ihrem vorläufigen Berftande, der nicht zur Erflarung, fondern blos gur Drientirung Diene. Die Biffenschaft bat es mit ben Gefegen ber Erscheinungen zu thun, die fie untersucht. Gine Biffenschaft alfo, deren Gegenstand die fittliche Welt ift, bat zu ihrer Aufgabe Die Erkenntnig der Sittengefege und der Rechtsgefege. Benn Diefe Befege nicht aus der Erfahrung abgeleitet, fondern burch bloke Bernunft erfannt werden, wenn fie mit andern Borten allgemein und nothwendig find und beshalb a priori (aus ber reinen Bernunft) folgen, fo ift die Biffenschaft der fittlichen Belt nicht empirisch, sondern rational oder metaphyfisch. Das ift der vorläufige Begriff einer Metaphpfit ber Sitten. Sie ift Moralund Rechtsphilosophie, Tugend- und Rechtslehre.

Bevor aber eine solche metaphystiche Sittenlehre aufgestellt werden kann, will vor Allem die fritische Frage bedacht und gelöft sein: ob es überhaupt eine sittliche Belt giebt im Unterschiede von der natürlichen? Ob es eine moralische Handlungsweise giebt, die als solche ganz anderen Gesetzen solgt, als das natürliche Birken? Jede Handlung wird bestimmt durch ein Gesetz und auszesührt durch ein diesem Gesetze entsprechendes Bermögen. Also verlangt die obige Frage eine doppelte Untersuchung. Giebt es ein Gesetz, welches alles moralische Handeln bestimmt, und worin besteht dieses Gesetz? Giebt es ein Bermögen? Das Gesetz des moralischen Handelns, wenn ein solches existirt, bildet die Grundlage aller Sittlichkeit; die darauf

bezügliche Untersuchung also die Grundlegung der Sittenlehre. Ift jenes Gesetz ein reines Vernunftgesetz, das als solches niemals aus der Ersahrung geschöpft werden kann, so ist die Erkenntniß desselben metaphysisch und bildet mithin die "Grundlegung zur Metaphysisch und bildet mithin die "Grundlegung nur Metaphysisch ver Sitten." Die Sittlichseit kann überhaupt nur in vernünstigen Wesen stattsinden. Die Vernunft, sosern sie erkennt, ist theoretisch; sosern sie handelt, praktisch. Also kann das sittliche oder moralische Vermögen, wenn es überhaupt existirt, nur in der praktischen Vernunft entdeckt werden. Ob ein solches Vermögen existirt und worin es besteht, untersucht die "Kritik der praktischen Vernunft."

Bier überfeben wir deutlich, welchen Gang die Unterfuchungen der metaphpfifchen Sittenlehre nehmen. In der Grundlegung gur Metaphyfit ber Sitten vom Jahre 1785 mird querft das Sittengefet, das oberfte Princip der Moralitat, feftgeftellt. Die Schrift felbft ift aus der vollen Rraft der fritischen Philofophie bervorgegangen, ebenburtig an Scharfe und bundiger Rlarbeit den metaphpfischen Anfangegrunden der Naturwiffenschaft, ein Meifterftud didaftischer Darftellung, noch gehoben durch den machtigen und reifen Ausbruck fittlicher Burbe, Die einen fo gewaltigen und einzigen Charafterzug der fantischen Philosophie In der Rritif der praftischen Bernunft vom Jahre 1788 wird das fittliche Bermögen untersucht und dargethan. Endlich in der "Metaphpfif der Sitten" vom Jahre 1797, welche die Rechts- und Tugendlehre umfaßt - ein Bert ichon des gealterten und hinfälligen Philosophen — wird das Syftem der Sittenlehre ausgeführt. Um Diese Sauptuntersuchungen gruppiren fich eine Reihe kleiner Nebenschriften, Abhandlungen verwandten Inhalts, auf die wir an ihrem Orte naber eingehen werden.

Die kantische Moralphilosophie hangt in ihren beiden hauptpunkten auf bas Genaueste zusammen mit der Kritik der reinen Bernunft. Es giebt kein sittliches handeln ohne Sitten-

gesetz und ohne sittliches Bermögen. Es giebt kein sittliches Bermögen ohne praktische Freiheit, keine praktische Freiheit ohne transscendentale. In der Austösung der dritten Antinomie hat die Aritik der reinen Bernunft das kosmologische Problem der Freiheit bestimmt in der tiefsinnigen Lehre vom intelligibeln Charakter. In dem Kanon der reinen Bernunft hatre die Aritik der reinen Bernunft die moralischen Gesetze des Handelns von den pragmatischen unterschieden und als die einzigen Bernunsterkenntnisse bestimmt, die vollkommen rein sind, unabhängig von aller Ersahrung sowohl in ihrem Ursprunge als in Rücksicht aus ihren Gegenstand. Auf diesem Bege führt die Kritik der reinen Bernunft unmittelbar hinüber in die Grundlegung zur Metaphpsik der Sitten und in die Kritik der praktischen Bernunst.\*

### II. Grundfrage der Sittenlehre.

Wir haben schon das Problem bezeichnet und abgegrenzt, womit sich die Grundlegung zur-Metaphysis der Sitten beschäftigt.
Es ift flar, daß wir nicht eher von moralischen Handlungen, von
einem Bermögen moralischer Handlungen reden können, bevor
wir wissen, was überhaupt moralisch, was überhaupt
sittlich ift, wodurch eine Handlung moralisch wird?
Dasjenige, das überall den moralischen Charaster bedingt, das
einzig und allein diesen Charaster ausmacht, nennen wir das
oberste Princip der Moralität. Es wird damit feineswegs
gesagt, ob Moralität in der wirklichen Welt existirt, sondern
nur erklärt, worin sie besteht. Entweder sie ist nirgends vorhanden, oder sie besteht in diesem so bestimmten Charaster. Diesen
Charaster müssen wir vor Allem kennen, um das moralische Handeln
von dem nicht moralischen zu unterscheiden, um zu wissen,

<sup>\*</sup> Bgl. dieses Wert I. Abth. Buch II. Cap. IX. Ro. VI, 1—7 und Cap. XI, Ro. III. 1—7.

wonach wir in Birklichkeit bas moralische Sandeln zu beurtbeilen haben. Die Moralität wird junachft nicht erflart, fondern blos qualificirt. Benn wir wiffen, worin Moralitat besteht, also ben Inhalt bes Sittengesetzes kennen, so entscheidet fich leicht: ob Die Ertenntniß beffelben empirisch ober metaphyflich ift. diefes Brincip berart fein, daß es durch feinerlei Erfahrung, fondern blos durch reine Bernunft ertannt werden tann, fo wird man urtheilen muffen: entweber es giebt gar teine Sittenlehre, oder dieselbe ift metaphyfisch. Wenn es also in der That Moralitat giebt, bann ift die Metaphpfif ber Sitten begrundet. Es bleibt nichts übrig, als die Moralitat, nachdem fie beftimmt ift, au erklaren. Die nachfte Rrage wird beißen: Bie ift Moralitat möglich? In Diefer Rrage liegt ber Uebergang von der Grundlegung der metaphpfifchen Sittenlebre gur Rritif ber praftifchen Bernunft.

So entsprechen die Probleme der Sittenlebre in ihrer einfachen Kaffung volltommen den Broblemen der Erkenntniß, wie fie Die Bernunftfritit bestimmt batte. Die Grundfrage ber Bernunftfritit beißt: was ift Erfenntnig und wie ift fie möglich? Eben fo lautet die Grundfrage der Sittenlehre: mas ift Moralitat und wie ift fie moglich? Der erfte Theil Diefer Frage: "was ift Moralitat?" bildet das eigentliche Object der Untersuchung fur die Grundlegung jur Metaphyfit ber Sitten. eigenthumliches Geschäft ift vollendet, wenn fie die Frage, was Moralität sei, ebenso bestimmt gelöft haben wird, als die Bernunftfritif Die Frage nach ber Erfenntnig mit jenem Sate entschieden hatte: Erkenntnig besteht in synthetischen Urtheilen a priori. Go weit diese Untersuchung, die eigentliche Fragestellung, in der Bernunftfritit gereicht batte, eben so weit reicht in der Sittenlehre die Grundlegung zur Metaphpfit der Sitten, wenn wir ihre Grenze genau feststellen. Gie überschreitet Diefe Grenze, indem fie den Uebergang macht gur Rritit der prattifchen Bernunft.

# III. Das Moralprincip. Analyfe des fittlichen Bewußtfeine.

Das oberste Princip der Moralität soll gesucht und sestgestellt werden. Aus dem entdecken Princip soll entschieden werden, ob dasselbe empirisch oder metaphysisch ist. Die Erkenntnis der Sittengesetze heiße praktische Philosophie oder sittliche Beltweisheit. Benn sich diese Erkenntnis auf die Erfahrung gründet, so ist sie empirische oder populäre sittliche Beltweisheit. Benn sie bloße Vernunst gründet, ist sie metaphysisch. Bir wollen also erst das Moralprincip sinden, bevor wir entscheiden, was die Moralphilosophie sein soll: ob populäre sittliche Beltweisheit oder Metaphysis der Sitten? Mithin dürsen wir das Moralprincip weder auf dem einen noch auf dem andern Bege suchen. Denn es wäre ungereimt, erst den Beg zu machen und ihn nachher zu suchen.

hier begegnen wir ber erften Schwierigkeit. Auf welchem Bege werden wir das Moralprincip entdeden, da wir es junachft auf feinem philosophischen Bege aufsuchen durfen? bas Moralprincip finden, unabhängig von aller Moralphilosophie. Benn fich die Moralität zur Moralphilosophie abnlich verhielte, wie die reinen Größen gur Mathematit, fo mare die obige Schwierigfeit nicht zu lofen. Es ift die Mathematif, welche die reinen Größen conftruirt ober macht, darum ift es auch allein bie Mathematit, welche bie Größen erfennbar macht. Die Moralphilosophie mare, welche die Moralität macht, fo mare Diese unabhängig von jener nicht zu entbeden. Aber man fiebt fofort, daß fich die Cache nicht fo verhalt. Es ift nicht bie Biffenschaft ber Moral, welche Die Moralität erzeugt, sonft könnten nur die Moralphilosophen moralisch sein. Bielmehr ift davon der moralische Charafter gang unabhängig. Nicht blos bildet er fich unabhängig von aller Beisheit und Belehrsamfeit,

er wird auch unabhängig davon beurtheilt. Das Bermögen die Moralität zu beurtheilen, dieser moralische Sinn, braucht, um in seinem Urtheile sicher zu gehen, keine Moralphilosophie. Er beruht auf einem richtigen Gefühl, auf einem unwillkürlichen, von jeder wissenschaftlichen Einsicht unabhängigen Instinct, und nirgends traut man seinem Instincte mehr als in moralischen Urtheilen. Kein Beurtheilungsvermögen geht ohne wissenschaftliche Führung sicherer als das praktische. Wir wollen dieses moralische Urtheil, das aller Moralphilosophie entbehrt und ihrer gar nicht bedarf, "die gemeine sittliche Vernunfterkenntniß" nennen.

Da wir nun ben Begriff bes Moralischen gunachft nicht auf wiffenschaftlichem Bege aufsuchen follen, fo werden wir ibn gleichsam im Bege ber Ratur auffuchen und Diefen Begriff entbeden, wie er unwillfurlich in ben Bergen ber Menfchen ebt, fich unwillfurlich in ihren Urtheilen ausspricht. Die noralphilosophischen Theorien fummern uns jest nicht. Wir. flauben fichrer ju geben, wenn wir uns an das einfache, fittliche befühl, an ben gefunden, fittlichen Berftand wenden, wenn wir 18 juvorderft mit bem natürlichften Bengen bes Sittengefeges, ..m moralischen Inftinct, über ben Begriff des Moralischen Richt als ob wir es dem Gefühl überlaffen felbft verftandigen. wollten, Diefen Begriff zu entscheiden. Bir wollen vielmehr ben Inhalt unferer fittlichen Empfindung in einen deutlichen Begriff, in ein flares Bewußtfein vermandeln, Die gemeine fittliche Bernunfterkenntnig in die philosophische erheben; es wird fich bann zeigen, ob diese philosophische Erkenntnig populare Moral fein darf oder metaphyfifche Sittenlehre werden muß?

Es handelt fich also darum, aus der gewöhnlichen und jedem gesäufigen Borftellung von der Natur des moralischen handelns den wahren und allgemeinen Begriff des Moralischen hervorzuholen und zu entbinden. Mit diesem acht sofratischen

Berfahren leitet Kant seine Sittenlehre ein. In der Beise einer sokratischen Begriffsentwickelung macht er den "Uebergang von der gemeinen sittlichen Bernunsterkenntniß zur philosophischen." Es sehlt nichts als die dialogische Form, in der man sich den ganzen Inhalt und Berlauf der kantischen Untersuchung leicht vorstellen kann. So wird nach dem Raße der natürlich sittlichen Borstellungsweise durch eine fortgesetze, immer tieser eindringende Analyse der Begriff des Woralischen in allen seinen Werkmalen ausgemacht und bestimmt.

#### 1. Das Gute und ber Dille.

Bir nennen eine Sandlung gut, die unferm fittlichen Gefühle entspricht, ber wir unsern moralischen Beifall geben. Offenbar ift alles moralische Bandeln gut. Bunachft icheint ber Begriff des Guten weiter, als der des Moralischen. Bas alfo, um bei der allgemeinsten Borftellung ju beginnen, mas ift aut? Bir reden von ben Gutern des menfchlichen Lebens und versteben darunter jene Gludegaben, die entweder unferem äußeren Buftande oder unferer Berfon zuguttommen. Ru den Gludegaben ber erften Art gebort Reichthum, Bobibefinden, u. f. f., zu benen ber zweiten bie forperlichen und geiftigen Borguge, Schönheit, gludliches Temperament, Berftand, Bildung u. f. f. Man fieht aber leicht, und fo viele Beispiele ber täglichen Erfahrung tonnen es bezeugen, daß alle jene Buter eben fo viele Uebel werden fonnen, nach dem Gebrauch, ber von ihnen gemacht, nach der Abficht, in der fie gebraucht werden, nach dem Ginflug, den fie auf bas menschliche Gemuth ausüben. Der Reichthum ift tein Gut, wenn er habsuchtig ober

<sup>\*</sup> Grundleg. zur Metaphysit ber Sitten. Erfter Abschnitt. Uebergang von ber gemeinen sittlichen Bernunfterkenntniß zur philisophischen. Bb. IV. S. 10-25.

geizig macht, er ift fein Gut, wenn man ihn verschwendet, fein But, wenn er den Muffiggang mit fo vielen Uebeln erzeugt, die dem Ruffiggange folgen. Benn die Gludsguter die Renfchen aufblafen und übermuthig machen, mas, nach ber Erfahrung ju urtheilen, der gewöhnliche Fall ift, fo mogen fie immer Guter beifen; aut find fle gewiß nicht. Selbft Bemutheverfaffungen, bie nach dem Schein zu urtheilen der Tugend verwandt find, wie Gelbftbeberrichung, Mäßigung u. f. f., find als folche nicht qut, benn fie tonnen dem Bofen bienen, fie tonnen febr leicht die beften Dedmantel ehrgeiziger, felbftfuchtiger, boshafter Blane Mit einem Bort: alle Gludeguter und alle perfonliche Borguge, ob fie empfangen oder erworben find, werden nur gut burch ben Gebrauch, ben man von ihnen macht, burch ben 3wed, dem fie dienen. Diefen Gebrauch macht der Bille. Der Bille fest ihnen den 3med, giebt die Abficht, fugt alfo jenen Gutern bas bingu, mas allein im moralischen Berftande gut macht, also auch allein im moralischen Berftande gut ift. Richts ift gut als der Wille. "Nichts ift an fich gut oder bofe," fagt Samlet, "das Denten macht es erft dazu." Es ift nicht das Denfen, fagt Rant, fondern der Bille, von dem im genauen Berftande das Gute und Bofe ausgeht.

Bas ist Bille? Offenbar ein Vermögen nach bewußten Borstellungen, nach deutlichen Gründen, also nach Vernunft zu handeln. Wille ist praktische Vernunft. Wenn der Wille nicht nach Vernunstgründen handelt oder handeln kann, wenn er nach dunkeln, bewußtsosen Vorstellungen verfährt, so ist er nicht eigentlich Wille, sondern Instinct. Die lebendigen Körper der Natur sind vermöge ihrer Organisation zu einem bestimmten Lebenszweck eingerichtet. Werden nicht auch die vernunstbegabten Wesen für einen bestimmten Zweck durch ihre Vernunft angelegt sein? Dieser Zweck kann unmöglich nur das äußere Wohlbesinden, die Glückseligkeit sein, die jedes lebendige Wesen

inftinctmäßig fucht, benn ware die Gludfeligfeit ihr alleiniger Lebenszweck, mogu die Bernunft? Bur Gelbsterhaltung, gur Forderung des finnlichen Dafeins, alfo gur gludlichen Lebensverfaffung ift offenbar ber buntle, aber richtig führende Inftinct ein weit fichereres Mittel, ale die überlegende und darum von bem naturlichen Bege vielfach abirrende Bernunft. Die Bernunft oft angeflagt, daß fie mit aller Bildung und Sittenverfeinerung, mit allen ihren Erfindungen, Runften und Biffenschaften die Menschen nicht glücklicher gemacht habe. Begentheil, die fortichreitende Bildung habe die menfchlichen Bedürfniffe vermehrt und in eben demfelben Grade Die Bufriedenheit vermindert, ohne die es fein Glud giebt. In diesem Sinn batte auch Rouffeau die berühmte Frage der Afademie von Dijon entschieden. Wenn nun die Bernunft das menschliche Glud nicht befördert, fo muffen wir urtheilen, daß entweder die Bernunft ihren 3med verfehlt, oder baf biefer 3med ein anderer ift als die Gludfeligfeit, die durch den Juftinct beffer als durch die Bernunft erreicht wird.\*

## 2. Der Wille und die Pflicht.

Es kann also nicht in der Absicht eines vernünstigen Willens liegen, sich zum Mittel für die menschliche Glückseligkeit zu machen. Er kann nicht bloß das Werkzeug sein wollen, den äußern Lebenszustand zu verbessern. Als Mittel oder Werkzeug ist der Wille gut für etwas Anderes, das Zweck ist. Die Vernunst macht ihren Willen nicht zum Mittel, sondern zum Zweck; was sie such, ist der nicht für andere Dinge, sondern au sich selbst gute Wille. Nur der Wille ist gut. Und gut kann der vernünstige Wille nicht als Mittel, sondern nur als Zweck sein.

<sup>\*</sup> Chendaselbst S. 10-14.

Richt jeder Bille ift an fich selbst gut. Nicht unter allen Umständen ist der Wille seiner wahren Bestimmung gemäß. Diese Bestimmung bindet ihn nicht, sie verpstichtet ihn nur. Borin die Pflicht besteht, wissen wir noch nicht. Sie bezeichne hier nur die Grenze, die den guten Willen von jedem beliebigen Billen unterscheidet. Gut ist nur der Wille, der seine Pflicht thut, niemals der entgegengesetze. Mit dem Pflichtbegriff ziehen wir die Grenze zwischen dem guten Willen und seinem Gegentheil.

## 3. Pflicht und Reigung.

Rur der Wille ist gut, und zwar nur der pflichtmäßige Bille. Pflichtmäßig ist der Wille, wenn seine Handlung der Pflicht entspricht. Es sei z. B. die Pflicht der Ehrlichseit, die dem Kausmann gebietet, den Käuser nicht zu übertheuern oder zu betrügen. Der Kausmann betrügt nicht; seine Handlung ist pflichtmäßig. Dabei ist es sehr wohl möglich, daß er im Grunde zur Ehrlichseit gar keine Neigung hat; er übt sie nur aus, weil er fürchtet, daß die Unehrlichseit entdeckt werde und ihm Strase, Schande, Verlust der Kunden eintrage. Der Gewinn ist seine Absicht, nicht die Ehrlichseit. Seine Handlung ist pflichtmäßig, seine Absicht selbstsüchtig. Aber die Absicht gehört zum Willen. Also ist in diesem Falle nur die Handlung, nicht der Wille pflichtmäßig. Die Handlung entspricht —, Neigung und Gestinnung widerspricht der Pflicht. Ein solcher Wille ist nicht gut.

Es kommt also in Ruckficht des guten Willens nicht blos auf die Handlung, sondern auf deren Beweggrund, auf die subjective Triebseder au, die den innern Charafter der Handlung ausmacht. Der Wille ist offenbar nicht gut, wenn er zwar außerlich die Pflicht erfüllt, innerlich aber nicht dabei ift, sondern einer pflichtwidrigen, selbstfüchtigen Richtung folgt. Setzen wir den Willen in eine andre Verfassung: nicht blos

feine Sandlung, auch feine natürliche Reigung ftimme mit ber Bflicht überein. Der Bille erfulle Die Bflicht aus naturlicher Reigung. Es fei g. B. die Bflicht der Gelbfterhaltung. In den meiften Rallen fommt die natürliche Neigung mit Dieser Pflicht überein, die naturliche Reigung ber Gelbftliebe. Ift ber Bille gut, wenn er die Pflicht der Gelbsterhaltung aus bloger Selbftliebe ausubt? Rann nicht die Gelbftliebe Grund fo vieler bofer Sandlungen fein? Und ift ein guter Bille bentbar, ber mit dem bofen Billen benfelben Beweggrund gemein bat? Wenn ich mein Leben blos aus Gelbftliebe erhalte, fo ift meine Sandlung und meine Reigung, aber nicht eigentlich mein Wille pflichtmäßig. 3ch fann mir den Rall vorftellen, daß unter einer Laft von Unglud alle Lebensluft erlischt, die natürliche Gelbftliebe vielmehr ben Tod municht, als bas Leben erhalten möchte, bag bie Befreiung von ber Lebensplage als ein Biel erscheint, auf's innigfte ju munichen." Jest geben Pflicht und naturliche Neigung auseinander, jest wird der Bille auf die Brobe geftellt, ob er wirklich pflichtmäßig ift ober nicht. Seiner naturlichen Neigung nach möchte er nichts lieber als das Leben los werden. Wenn er es bennoch erhalt, fo fann in diefem Fall fein Beweggrund, die Abficht feiner Sandlung, nur fein, daß er nicht pflichtwidrig bandeln will. Er thut die Bflicht, nicht aus einer felbstfüchtigen Absicht, nicht aus einer natürlichen Reigung, fondern blos aus Pflicht. Er thut die Pflicht nur um ber Pflicht millen. hier ift nicht blos die Sandlung, auch ber Bille felbst mahrhaft pflichtmäßig. Gin folcher Bille ift an fich felbft gut, aber auch nur ein folder Bille.

Die Pflicht verlangt Wohlthätigkeit gegen Andere. Wenn ich nicht wohlthätig bin, so handle ich pflichtwidrig. Wenn ich wohlthätig bin, um gelobt zu werden, so handle ich pflichtmäßig, aber selbstsüchtig. Wenn ich wohlthätig bin, weil ich mit dem Nothleidenden Mitleid empfinde, weil mich der Anblick rührt,

weil ich mich durch meine Wohlthat von dieser schmerzlichen Regung befreie, also meine Wohlthat mir Genuß verschafft, so handle ich pflichtmäßig aus natürlicher Neigung, die zulest immer auf Selbstliebe hinausläuft. Wahrhaft gut handle ich, wenn ich wohlthue bloß, weil die Pflicht es gebietet, weil ich die Pflicht erfüllen will. Nur in diesem Fall ist anch mein Wille, nicht blos meine Handlung wohlthätig. Nur in diesem Falle bin ich selbst der Wohlthätige, in allen andern Fällen ist es blos meine Handlung.

### 4. Pflicht und Marime.

Es ift alfo nicht die Sandlung, welche den guten Billen macht, fondern ber Beweggrund des Sandelns. Diefer Beweggrund ift das subjective Princip des Bollens. Das fubjective Billensprincip beiße im Unterschiede vom objectiven bie Maxime. Run barf bie Maxime ber mabrhaft guten handlung nicht die natürliche Reigung, sondern blos die Borftellung der Bflicht fein. Die Bflicht ift das Gefet. Bor Diefem Befet verschwindet meine Gelbftliebe mit allen ihren naturlichen Reigungen in Nichts. Je lebhafter ich Diefes Gefet vorftelle und in mir wirken laffe, um fo weniger Bewicht bat meine Selbftliebe, um fo geringer ichate ich mein naturliches Selbft mit feinen Reigungen. 3ch beuge mich vor bem Gefet; basjenige, deffen Borftellung meine Gelbftliebe vermindert, ift ebendefhalb ein Begenstand meiner Achtung. Die Borftellung der Pflicht bewirft in mir die Achtung vor dem Gefet. Benn ber Beweggrund meiner Sandlung fein anderer ift als die Borftellung der Bflicht, fo erfulle ich das Gefet blos aus Achtung bor bem Gefet. Diefe Achtung ift die pflichtmäßige Gefinnung. \*\*

<sup>\*</sup> Chenbaselbst S. 14—18.

<sup>\*\*</sup> Ebenbaselbst S. 18. 19.

### 5. Marime und Befet.

Jest können wir die vollkommene Formel aussprechen, die den an sich selbst guten Willen erklärt. Nur der Wille ist gut, und zwar nur der pflichtmäßige, und der Wille ist nur dann pflichtmäßig, wenn er die Pflicht thut um der Pflicht willen, das Gesetz erfüllt aus Achtung vor dem Gesetz. Der Wille ist gut, dessen Handlung und Gestnnung pflichtmäßig ist, dessen Gesetz und Maxime allein die Pflicht ausmacht.

Sieraus folgt, wie die Maxime einer mahrhaft guten Sandlung beschaffen fein muß. Gie muß mit dem Befet überein-Das Gefet gilt in ftrenger Allgemeinheit fur jeden Billen, für alle vernünftige Befen. Alfo ift die Maxime nur dann gut, wenn fie die Form Diefer Befegmäßigkeit haben fann. Meine Maxime ift dann gut, "wenn ich auch wollen fann, daß meine Maxime ein allgemeines Gefet werde." Unter Diefem Gesichtspunkt lagt fich bei jeder Sandlung Die Brobe machen, ob fie moralisch ift oder nicht. Wenn ibre Maxime der Art ift, daß fie nicht allgemeines Gefet werden fann, daß der Sandelnde felbft diefe Befegwidrigfeit feiner Maxime nicht wollen fann, so ist die Handlung nicht moralisch. Niemals fann die Gelbftliebe mit allen ihren Triebfedern ein allgemeines Befet werden. Auch der Egoift tann nicht wollen, daß feine Maxime als Gefet fur Alle gelte. Die Sandlung aus Selbstliebe ift darum nie moralisch, wenn fie auch ihrem Inhalte nach gang pflichtmäßig ift. Es ift barum nicht ber Inhalt, fondern lediglich die Form der Sandlung, die den moralischen Berth ausmacht. Das Moralprincip ift nicht material, sondern formal. \*

<sup>\*</sup> Cbendas. S. 19-22.

### IV. Uebergang gur Moralphilosophie.

Das oberste Princip der Moralität ist gefunden. Es ist die Willensmaxime, in der sich, als dem innersten Beweggrunde der Handlung, Gutes und Boses scheidet. Gut ist die Maxime, wenn sie die Form der Gesegmäßigkeit hat, wenn sie fähig ist, allgemeines Gesetz zu sein, d. h. wenn sie alle Motive der Selbstliebe ausschließt. Noch ist das Sittengesetz selbst nicht näher bestimmt. Noch wissen wir nicht, ob es existirt, und wie es möglich ist? Aber so weit können wir urtheilen: entweder es giebt gar keine Moralität, die diesen Namen verdient, oder sie besteht in dem Begriff, den wir ausgemacht haben. Wir haben diesen Begriff nicht erst erzeugt, sondern nur ausgeklärt und verdeutlicht; wir sinden ihn vor in jedem moralischen Gesühl, in jedem moralischen Urtheil. Er bildet das ungeschriebene Gesetz des Herzens, wonach Zeder die Handlungen Anderer und, wenn er gewissenhaft ist, sich selbst richtet.

Man könnte fragen: wozu überhaupt eine Moralphilosophie, wenn doch das sittliche Bewußtsein in dem gesunden Sinn, in dem einsachen Gefühl sich so richtig und unzweideutig kund giebt? Es ist nicht nöthig, das sittliche Bewußtsein erst zu erzeugen, denn es ist da vor aller Philosophie und unabhängig von dieser; es ist nicht nöthig, demselben etwas hinzuzusügen, denn es ist vollkommen gegeben; es bedarf keiner Berbesserung, denn es ist ganz richtig. Also wozu der Uebergang von dem moralischen Instinct zur Moralphilosophie, von dem sittlichen Gesühl zur Sittenlehre? Bir können uns, um diesen Uebergang zu begründen, nicht auf das speculative Bedürsniß berusen, denn ein solches Bedürsniß setzt schon einen philosophischen Geist voraus, den der einsache moralische Sinn nicht zu haben braucht. Es müssen also praktische, moralische Bedürsnisse selbst sein, die

7

uns nöthigen, die Moral nicht blos dem natürlichen Gefühl zu überlassen, die im Interesse der Moral selbst eine praktische Philosophie fordern.

Der gewöhnliche Sinn hat zwar bas richtige moralische Befühl, aber er ftebt, wie bas Gefühl felbft, bem gangen Gefchlecht der naturlichen Reigungen zu nabe, um zwischen ihnen und dem Sittengefet scharf und genau ju unterscheiben, um nicht felbft auf die Seite der Reigungen ju treten, wenn diefe mit bem Sittengefet übereinstimmen. . Die Bflicht ichließt die Reiaungen von fich aus. Ebendeshalb ift fie ihrer Form nach nicht Gefühl, fondern Begriff und Idee. Diefer Raffung der Bflicht tommt der gewöhnliche Sinn nicht gleich. Aber erft in Diefer Rorm erscheint die Bflicht in ihrer mabren Gestalt, unvermischt mit allen naturlichen Triebfedern. Erft in Diefer Gestalt ift bas Sittengesetz unnabbar, und so muß es in unserer Borftellung leben, wenn das fittliche Bewußtfein fest gegrundet fein foll, unberührt und unangefochten von den beweglichen Reigungen der menschlichen Ratur. Bu Diefer Faffung des Sittengesetes, ju Diefer Befestigung des sittlichen Bewußtseins ift die Morglobilofopbie nothwendig. Den Bflichtbegriff flar machen beißt, auf bas genauefte unterscheiden zwischen Bflicht und Reigung: bas beift augleich, den Bflichtbegriff befestigen. Die Reigung nimmt durch eine natürliche Dialeftif febr leicht den Schein ber Pflicht an. Durch Diefen Schein lagt fich ber gewöhnliche Sinn leicht verführen. Diefen Schein gerftort Die Sittenlehre, indem fie bas gange Geschlecht der natürlichen Reigungen aus bem Beiligthum des Bflichtbegriffs vertreibt. Sie giebt bem fittlichen Bewußtsein die Sicherheit, ohne die es taum fittlich Benn es dem gewöhnlichen Bewußtfein felbft ein fein kann. Bedurfniß fein muß, daß feine fittlichen Ueberzeugungen feftfteben gegen die Bernünftelei der Reigung und Selbftliebe, fo ift es Die Moralphilosophie, die jenes Bedürfniß befriedigt. Sie bat

also neben ihrer speculativen Bedeutung auch einen moralischen Berth. Sie ist aus speculativen und praktischen Gründen nothwendig. Bas aber wird ihrem wissenschaftlichen Charafter nach die Moralphilosophie sein: populäre Moral oder Metaphysik der Sitten?



# 3 weites Capitel.

Populäre Moral und Metaphysik der Sitten. Pas Sittengesch als kategorischer Imperativ. Autonomie und Geteronomie.

Die erste Frage der Sittenlehre ift gelöst. Der Begriff ber Moralitat ober des Guten ift in allen feinen Mertmalen But ift nur der Bille, und nur der Bille, beffen Maxime gesetymäßig oder im ftrengen Sinn allgemeingultig fein fann. Go lautet die Antwort auf die Frage: mas ift Mora-Bir haben diese Antwort durch eine Untersuchung ber lität? gewöhnlichen moralischen Dentweise gefunden, wie dieselbe in allen Gemuthern lebt, bei den Ginen in der dunkeln Form des Befühls, bei ben Anderen in. ber Form einer deutlichen und bewußten Borftellung. Es ift alfo Thatfache, daß in Rudficht ber Moralität die Menschen so empfinden und urtheilen, daß fie Die Moralität allein in der pflichtmäßigen Gefinnung suchen, daß fle mithin die Möglichfeit einer folden Befinnung voraussegen. Auch ift nur unter Diefer Borausfetzung die gewöhnliche fittliche Borftellungsmeife zu erflaren. Benn eine folche Gefinnung gar nicht möglich mare, fo mare unbegreiflich, wie fie ber einfache natürliche Sinn jum Dagftab feiner moralifchen Dent- und Urtheilsweise nehmen konnte. Dann maren Diese moralischen Urtheile felbft nicht möglich. Die Thatfache ber lettern beweist Die Thatsache der moralischen Gefinnung. Es ift somit auch die nachfte Frage ber Sittenlebre entichieden: Giebt es Moralitat?

Das Princip der Moralität ist durch die Analyse der innern Erfahrung, d. h. auf einem Wege gesunden worden, der die Existenz der Moralität selbst außer Zweisel sest. Es bleibt mithin nur die Frage übrig: wie ist Moralität möglich? Diese Frage bildet das eigentliche Problem der Sittenlehre. Es handelt sich um die Erklärung der Moralität, deren Begriff und Dasein schon ausgemacht ist. Thatsachen zu erklären, ist die Sache der Wissenschaft; in diesem Falle ist es die wissenschaftliche Sittenlehre oder die Moralphilosophie, welche uns die vorliegende Thatsache erklären soll.

I. Standpunkt der Moralphilosophie. Empirische (populare) und metaphysische Sittenlehre.

Bur Erklärung einer Thatsache ist ein Erklärungsgrund nöthig, der das Princip und den Gesichtspunkt der betreffenden Wissenschaft bildet. Welches also ist das Princip der Moralphilosophie? Unter welchem Gesichtspunkte ist allein wirkliche Sittenlehre möglich? Erklärungsgrunde können doppelter Art sein: entweder stammen sie aus der Ersahrung oder aus der bloßen Vernunst; im ersten Falle sind sie empirisch, im zweiten metaphysisch. Was also wird die Moralphilosophie sein, empirische oder metaphysische Sittenlehre?

Man könnte sich zu Gunsten der empirischen Sittenlehre leicht zu folgendem Schlusse versucht fühlen. Wenn es möglich war, den Begriff der Moralität aus der inneren Erfahrung abzuleiten, so muß es auch möglich sein, die Thatsache der Moralität aus Erfahrungsgründen zu erklären. Doch eine Thatsache constatiren heißt noch nicht, die Thatsache erklären. Wir haben aus der inneren Erfahrung den Begriff und die Thatsache der Moralität constatirt; es ist deshalb nicht auch die innere Ersahrung, die den wirklichen Grund der Moralität ausmacht. Es ist eine der ersten Borsichtsmaßregeln der Kritik, sorgfältig

zu unterscheiden zwischen Erkenntnißgrund und Realgrund einer Thatsache. Für uns war die innere Erfahrung der Erkenntnißgrund ber Moralität; fie ift nicht beren Realgrund.

Benn die Sittenlehre empirisch ware, so maren ihre Principien ausgebreitet auf der Oberfläche der allgemeinen Erfahrung und in den gewöhnlichen Bollsbegriffen enthalten; die Sittenlehre ware dann populär, nicht was ihre Darstellung, soudern was ihre Grundsätze betrifft. Run ist die Frage, ob die sittliche Beltweisheit populär in diesem Sinne sein darf oder nicht?

Die bisherige Sittenlehre, namentlich wie ste Aufstärung und Geschmack des achtzehnten Jahrhunderts ausgebildet hatte, war in diesem Sinne populär. Sie gründete sich auf gewisse Bestimmungen der gegebenen menschlichen Natur. Bald sollte es deren Bollsommenheit, bald deren Glückseit, hier das moralische Gesühl, dort die Gottessurcht sein, wovon das sittliche Leben und dessen Regeln hergeleitet wurden. Oder diese Regeln wurden von Beispielen abgezogen, die man sehr nachdrücklich zur Nachahmung ausstellte und empfahl.

Es ift aber leicht einzusehen, daß solche Theorien dem Begriff des Sittlichen gar nicht entsprechen. Das Sittliche ift Gesinnung. Die Gesinnung, diese innerste Bethätigung des eigenen Wesens, ist kein Object der äußeren Ersahrung. Es kann durch die Mittel der Ersahrung niemals ausgemacht werden, ob irgend jemand wirklich Beispiel und Borbild in Rücksicht der Gesinnung ist. Sie ist ihrer Ratur nach eigene That. Die Nachahmung des Sittlichen mag im pädagogischen Berstande ihren Rugen haben, im eigentlichen Verstande ist sie nicht sittlich, so lange sie Nachahmung ist. Die Sittlichkeit ist ihrer Ratur nach unnachahmung ist. Die Sittlichkeit ist ihrer Ratur nach unnachahmlich. Das Sittliche ist pflichtmäßige Gesinnung, eine Gesinnung oder Maxime, die fähig ist, allgemeines Gesetz im strengen Sinn zu sein. Nun kann ans der Ersahrung höchstens eine Regel für viele Fälle, niemals ein allgemeines, ausnahms-

loses Gesetz geschöpft werden. Ein Gesetz, das in allen Fällen gilt, läßt sich niemals durch Ersahrung, sondern nur durch reine Bernunft erkennen. Das Sittengesetz soll, wie ein Naturgesetz, ohne Ausnahme gelten. Also muß es, wie das Naturgesetz, a priori erkannt werden. Die Erkenntniß der Sittengesetz ist mithin unabhängig von aller Ersahrung. Das Naturgesetz gilt für alle Objecte äußerer Ersahrung und ist in diesem Sinne nur in Rücksicht seiner Erkenntniß, nicht in Rücksicht seines Objects unabhängig von aller Ersahrung. Dagegen das Sittengesetz gilt nur für den Willen und dessen Maxime. Es gilt für alle Wesen, die Willen oder praktische Bernunst haben, d. h. für alle vernünftige Wesen, die als solche niemals Gegenftände äußerer Ersahrung sind.

Alle besondere Kenntniß der menschlichen Natur ift geschöpft aus der Ersahrung, sie ist empirische Anthropologie und Psychologie. Also solgt von selbst, daß die Sittenlehre ihre Grundlage nicht in der Anthropologie und Psychologie suchen darf, daß sie unabhängig ist von aller Ersahrung, also auch von aller Anthropologie und Psychologie, worauf sie vorzugsweise das damalige Zeitalter gegründet hatte. Sie gilt für alle vernünstige Wesen, also für die Menschen, sosern sie vernünstige Wesen, nicht sosern sie sinnliche Individuen sind, die unter den mannigsaltigen Einslüssen der Natur und der Verhältnisse so oder anders arten.

Es ist demnach klar, daß die Moralphilosophie ihrem wissenschaftlichen Charakter nach nichts anderes sein kann als Metaphysik der Sitten. Und jest entsteht vor allem die Frage: wenn die Moralität in der Gestinnung besteht, die mit dem Sittengesey vollkommen übereinstimmt, worin besteht dieses Geset? Bis jest wissen wir von ihm nicht mehr als die Form, daß es mit absoluter Allgemeinheit gilt für alle vernünstige Wesen. Es soll der Inhalt dieses Gesetzes bestimmt werden,

sein einzig möglicher Inhalt. Da dieser Inhalt aus feiner Erfahrung, also aus keiner anderweitigen Bestimmung abgeleitet werden kann, so bleibt nichts übrig, als ihn aus jener Form selbst zu erklaren.

### II. Das Sittengefet als Princip des Billens.

Bebes Ding wirft ober banbelt nach einem bestimmten Befete. Die Erfenntnig ober Borftellung eines Gefetes nennen wir ein Princip. Das Bermogen, Gefete zu begreifen, also Principien gu baben, ift die Bernunft. Benn die Bernunft bandelt, fo ift fie praftifche Bernunft ober Bille. Wir können barum ben Willen erklaren als bas Bermogen, nach Brincipien (b. b. nach vorgestellten Gefeten) ju banbeln. Das Gefet ift als folches ber Ausbrud ber Rothwendigfeit, ber Bille ift als Gelbftbestimmung, als Bermögen eigenen Triebfebern ju bandeln, ber Ausbrud ber Freiheit. 3ch tann mir einen Billen vorftellen, ber gar feine andere Triebfeder bat, als das Gefet, der beshalb nichts anderes, als bas Gefet will, in dem Nothwendigfeit und Freiheit vollfommen eines find, in dem das Gefet fich mit voller Freiheit ohne alle Trubung offenbart. Gin folder Bille ift durchaus gut, er ift absolut rein oder heilig.

### 1. Das Geset als Pflicht. Die Form bes Imperativs.

Segen wir aber vernünftige Wefen, die zugleich finnlich bestimmt find, die also neben dem Geset in der Ratur ihres Willens noch andere Triebsedern haben, so werden sich solche Wesen dem Gesetze gemäß und zuwider bestimmen können. Bie

<sup>\*</sup> Chendas. zweiter Abschnitt. Uebergang von der populären fittlichen Beltweisheit zur Metaphyfit der Sitten. S. 26-72. Bgl. S. 26-33.

also wird das Gefet in einem solchen Billen fich außern? Offenbar nicht ale Zwang, fonft mare ber Bille unfrei, er konnte nicht anders ale gefetmäßig bandeln; offenbar aber ale Rothmenbigfeit, benn fonft mare bas Gefet fein Gefet. Sier alfo wird das Gefet eine Nothwendigkeit ausdrucken, die den Amana ausschließt; eine folche Nothwendigfeit ift Rothigung: das Gefet wird diefen Billen nicht zwingen, fondern nothigen oder verpflichten. Es wird in diefem Billen ale Bflicht erscheinen, d. h. als ein Gebot, welches fagt: Du folift! Das Sollen ift ein Muffen, das den 3mang ausschließt, es druckt die Rothwendigfeit aus fur den Billen: eine Nothwenbigfeit, die nicht zwingt, fondern gebietet. Das Raturgefet ift fein Gebot, denn es ift unwiderfteblich. Es mare finnlos ju fagen: Die Rorper follen fich im Berbaltnig der Maffen anziehen, die Anziehung foll im umgefehrten Berhaltnig ber Entfernungen wirfen, benn es fann nicht andere fein. es anders fein tonnte, fo mare bas Gefet tein Naturgefet. Die Rorper muffen dem Raturgefet folgen. Es mare eben fo finnlos zu fagen: Der Wille muß das Gittengefet befolgen, bann mare die Billenshandlung eine naturnothwendige Birfung. dann mare ber Bille fein Bille, alfo auch fein Gefet fein Sittengefet. Das Raturgefet fagt: es muß fo fein. Das Sittengefet fagt: du follft fo handeln. Beide find nothwendig, aber das erfte im mechanischen Ginn, das zweite im moralischen. Jede gefetwidrige Birtung in der Natur bebt bas Gefet auf, beweist beffen Umulanglichfeit. Reine gesetwidrige Sandlung des Billens bebt das Sittengeset auf oder beeintrachtigt deffen Nothwendigkeit.

2. Der tategorifche und hypothetische Imperativ.

Das Willensgesetz ist ein Imperativ, wenn der Wille sinnlicher Natur, also empirisch bestimmbar ist. Darum kann das Sittengesetz sich im menschlichen Willen nur in der Form

bes Imperativs, b. b. als Pflicht außern. Indeffen ift es nicht blos die Bflicht oder bas Sittengefet, bas fich in der Form des Imperativs ausspricht. Alle praftische Gefete untericheiden fich durch diefe Form von den Naturgefeten; die Regel einer Billensbandlung ift in allen Rallen ein Gebot, eine Borfchrift, die der Bernunft bezeichnet, mas fie thun foll. Sandlung, die den Gegenstand eines Gebots ausmacht, wird in irgend einer Rudficht als gut vorgestellt. Diese Rudficht fann eine doppelte fein. Entweder gilt die Sandlung als gut in Rudficht auf einen beftimmten 3med, ber badurch erreicht werden foll, oder fie gilt als gut an fich felbft. Im erften Rall ift die Sandlung bas richtige Mittel zu einem Zwed, im zweiten ift fie nicht Mittel, fondern felbft Zwed. Als Mittel zu irgend einem bestimmten Amede ift fie nutlich ober tauglich; als 3med an fich felbft ift fie im eigentlichen Berftande gut. Run ift ber Begenftand oder Inhalt aller praftischen Befege entweder die zweddienliche Sandlung oder die gute. Danach unterscheidet fich die Form der Gebote. In einer andern Form will die zweddienliche Sandlung geboten fein, in einer audern die gute. Das Gebot ber erften Urt ift durch den Zwed bedingt, den die Handlung erreichen foll; es ift also ein bedingtes Gebot. Seine Form beißt: wenn diefer Zwed erreicht werden foll, fo muß diese Sandlung auf diese Beife gefcheben. Die Korm Diefes Gebots ift bypothetisch. Dagegen das Bebot ber guten Sandlung ift, wie Diefe felbft, nicht abhangig von irgend einem bestimmten 3med, benn die gute Sandlung besteht in ber Befinnung, und die Gefinnung bat feine Rebenabsichten. Das Gebot der guten Sandlung gilt unter allen Umftanden, b. b. unbedingt; die Form diefes Gebots ift tategorifc. Die Imperative find entweder hypothetifch oder tategorisch. Die Bflicht tann nur ein tategorischer Imperativ fein. Und ebenfo fann der fategorische Imperativ nur die Bflicht fein.

3. Technische und pragmatische Imperative: Regeln und Rathschläge. Geschicklichkeit und Klugheit.

Die gute handlung ift 3med an fich felbft. Diefer 3med ift absolut nothwendig, das Gute foll unter allen Umftanden gefcheben. Ginen folden 3wed bat nur die fittliche Sandlung, Alle übrige, praftische 3mede find jufalliger Art, feine andere. bedingt durch die Umftande und die empirisch gegebene Ratur bes Billens. Wenn ich mir einen Zwedt fete, ben ich eben fo gut haben als nicht haben fann, der gur Natur meines Billens in feiner Beife gebort, fo nenne ich einen folden 3med möglich. Ginen andern Zwedt, ber jur Ratur meines Billens gebort, aber nur ju beffen empirifder Ratur, nenne ich mirtlich. Beide Zwede und bie barauf bezüglichen Sandlungen find bedingter Ratur; die Regeln ober Gebote diefer Sandlungen find bwothetische Imperative. Be nachdem nun ber Zwed ber fo gebotenen Sandlung die Beltung einer möglichen ober wirklichen Abficht hat, ift das Gebot felbst (ber hypothetische Imperativ) entweder affertorifch oder problematifch. Der fategorifche Imperativ ift apodiftisch.

In der empirischen Natur des Willens ift das Streben nach dem eigenen Wohl, nach dem Zustande der Glückseitstegründet. Die Glückseligkeit ist ein empirisch begründeter, darum wirklicher Zweck. Dagegen giebt es Zwecke, die verglichen mit der Natur des Willens, weder im Willen selbst noch in dessen empirischem Zustande unmittelbar begründet sind und deshalb nur als mögliche Absichten erscheinen. So sind z. B. die Constructionen einer mathematischen Figur, einer Maschine, die Ansertigung einer Zeichnung u. dgl. Zwecke, die ich mir in wissenschaftlicher oder anderer Rücksicht setzen kann, so wenig sie unmittelbar zur Natur meines Willens gehören, die auch ohne solche Zwecke sich gleich bleibt. Die Ausführung solcher

3mede erfordert eine gemiffe Geschicklichkeit, ein Ronnen, und wenn es boch tommt, eine Runftfertigfeit. Die bedingten 3wede find daber entweder Gludfeligfeit oder praftifch-technische Bildung. In der erften Abficht wird gefragt: mas muffen wir thun, um gludlich ju werden? Bie muffen wir es aufangen, um so vielen Bortheil, so wenig Nachtheil als moglich zu baben, um aus Allem ben größtmöglichen Rugen fur uns ju gieben? In der zweiten Abficht wird gefragt: was muffen wir thun, jene Runft gu um dies oder jenes ju fonnen, diese oder erlernen u. f. w.? Auf beide Fragen wird geantwortet mit gemiffen Regeln, Borfdriften, Geboten, Imperativen hopothetischer Das befte Mittel jur Gludfeligfeit, um Alles mit Ginem au fagen, ift die Rlugbeit; das einzige Mittel gur Runftfertigfeit ift die Gefdidlichteit. Ber in ber Belt gut forttommen, fich auf's flugfte benehmen will, verlangt gute Rathfolage. Ber eine Runft erlernen, ju einer Berrichtung gefchidt werden will, verlangt gute Unweisungen, Borfcbriften, Regeln. Bene Rathichlage, die flug machen wollen, find pragmatifche Imperative; (fo nennt man ein zur allgemeinen Boblfahrt aus Borforge gemachtes Befet eine pragmatifche Sanction, ein praftischen Belehrung geschriebenes Geschichtswert eine aur pragmatische Geschichte.) Die Regeln und Anweisungen, Die zu irgend einer Sache tauglich und geschickt machen wollen, find tednische Imperative.

4. Der kategorische Imperativ als Geset ber Sittlichkeit.

Jest läßt fich der Pflichtbegriff unter den Imperativen genau und bestimmt unterscheiden. Alle praktische Gesege sind Imperative. Die Imperative find entweder hypothetisch oder kategorisch. Die hypothetischen sind entweder affertorisch oder

<sup>\*</sup> Cbenbafelbft S. 33-41.

problematisch, entweder pragmatische oder technische Imperative. Jene bestehen in Rathschlägen, diese in Regeln. Die Rathschläge gehen auf die Klugheit, deren Zweck die Glückseligkeit ist, die Regeln auf die Geschicklichkeit, deren Zweck die praktischtechnische Bildung. Der kategorische Imperativ gilt apodiktische ist keine Klugheitsregel, keine technische Borschrift, sondern ein Gesey. Dieses Gesey geht auf die Sittlichkeit, deren Zweck allein sie selbst ist.

Der fategorische Imperativ, den wir auch als den Imperativ ber Sittlichfeit bezeichnen fonnen, ift von den anderen wefentlich unterschieden. Alle die andern Imperative haben einen bestimmten 3med. Wenn ich einen bestimmten 3med erreichen will, fo muß ich die Mittel wollen, die ju jenem 3med führen. Go begreift bas Wollen bes 3med's das Wollen der Mittel in fich. ber Borftellung bes vorausgesetten 3meds folgt die Anweisung auf die richtigen jenem 3mede angemeffenen Mittel, folgen alfo die Rathichlage der Rlugheit und die Regeln und Borfchriften jur Geschidlichkeit. Die Gebote ber pragmatifchen und technischen Imperative find analytifche Gage. Dagegen ber moralifche Imperativ verbindet ohne jede Rudficht auf einen vorausgefesten 3med, ohne jede Rudficht auf die in dem Billen enthaltenen Triebfedern und Reigungen mit dem Billen ein Befet von ichlechterdings allgemeiner Geltung. Diefes Gefet fann nicht aus dem gegebenen Begriff des Billens geschöpft fein, denn der gegebene Begriff ift empirisch. Mus dem empirischen Willen folgt niemals ein allgemeines Gefet, alfo niemals das Princip ber Sittlichkeit. Mithin ift Die Berbindung des Sittengefetes mit bem Billen fonthetisch. Das Sittengefet gilt unabhangig bon aller Erfahrung und ohne Rudficht auf diefe. schlechterdings a priori. Mithin bildet das Bebot bes moralischen (fategorijchen) Imperative einen fynthetischen Sat a priori. Und hier ftellt fich das Problem der Sittenlehre dem Problem

der Bernunftkritik in derselben Form an die Seite. Die Bernunftkritik frug: wie sind sputhetische Urtheile a priori in theoretischer Hinsicht möglich? Die Sittenlehre frägt: wie ist in praktischer Hinsicht das synthetische Urtheil a priori (der kategorische Imperativ) möglich? Man darf demnach das Problem der gesammten kritischen Philosophie in die eine Formel zusammensassen: wie sind sowohl in theoretischer als praktischer Hinsicht synthetische Urtheile a priori möglich? In dieser Formel liegt die eigentliche Schwierigkeit der Untersuchung. Die Sittenlehre ist jetzt auf den Punkt geführt, wo ste die eigentliche Schwierigkeit ihres Problems einsteht.\*

5. Der materiale und formale Bestimmungsgrund. Das formale Willensprincip.

Bas der moralische Imperativ gebietet, ist ein Wille, der absolut-gefegmäßig ift, nicht in Rudficht blos feiner Sandlung, sondern in Rudficht feiner Maxime. Die Maxime ift der Beweggrund meiner Sandlung. Dieser Beweggrund foll fo beschaffen fein, daß er allgemeines Gefet werden fann. Gin allgemeines Gefet ift ber Ausbruck einer Nothwendigkeit, von ber es feine Ausnahmen giebt, alfo einer naturgemäßen Rothwendigkeit. Diefem Sinne ift bas allgemeine Gefet ein Belt- ober Naturgesetz. Der moralische Imperativ gebietet einen Billen, beffen Maxime Naturgefet fein fann. Die Maxime felbft ift ein Billens-Meine Sandlung foll zufolge des moralischen Imperativs fo beschaffen fein, als ob durch meinen Billen der Beweggrund meiner Sandlung Raturgefet werden follte. Benn bie Sandlung nicht fo beschaffen ift, wenn ich bei ernfter Gelbftprufung mir eingestehen muß, ich konnte nicht wollen, daß meine Dagime naturgesetliche Rothwendigkeit batte, fo ift die Sandlung nicht

<sup>\*</sup> Cbenbas. S. 39-43.

moralisch. Bie ift ein solcher Imperativ möglich, ber für jebe filliche handlung die Allgemeingultigleit der Raxime gebietet?

Der Beweggrund einer eigennützigen Sandlung ift bie 3ch tann biefen Beweggrund baben, aber ich fann unmöglich wollen, daß diefe Maxime Raturgefet werde. Denn wenn alle Befen nur nach dem Beweggrunde Der Gelbstliebe handelten, fo murbe feine Gemeinschaft, fein Busammenhang, in biefem Sinne feine Ratur möglich fein; ich murbe ein Raturgefet wollen, wonach die Natur felbft unmöglich ift. Deshalb fann von der Gelbftliebe nie gewollt werden, daß fie als Gefet gelte; deshalb ift feine Sandlung moralifc, beren Maxime bie Gelbftliebe ift, fei es nun die verfeinerte Gelbftliebe oder ber grobfte Eigennut. Es mare nur eine verfeinerte Selbftliebe, wenn ich etwa fo reden wollte: ich will nicht felbftfuchtig handeln, damit auch die Andern gegen mich nicht selbstfüchtig bandeln; ich wurde aus diefem Grundfage menfchenfreundlich handeln aus Selbftliebe. Man bat bem fantischen Moralprincip ben Borwurf gemacht, daß es im Grunde auf das befannte: "was du nicht willft das dir geschieht u. f. f." binaustaufe. Dit Unrecht und aus Rigverftandnig des fantischen Sages. Die fantische Moral verneint die Selbftliebe, nicht weil fie Schaden bringt, fondern weil fie die Gemeinschaft, den Busammenhang, die Natur in Diefem Sinne ausschließt, alfo niemals allgemeines Gefet (Raturgefet) werden fann. In dem fantischen Moralprincip liegt gar feine Rudficht auf den subjectiven Bortheil.

Run find alle Triebsedern des empirischen Willens eben so viele Reigungen der Selbstliebe. Wenn also der moralische Imperativ die Selbstliebe von der Maxime vollsommen ausschließt, so schließt er damit zugleich alle empirische Triebsedern aus. Diese Triebsedern bilden den gegebenen Willensinhalt. Bas vom Willen übrig bleibt nach Abzug dieses natürlichen, empirisch gegebenen Inhalts, ist der reine oder blos formale

Bille. Die empirischen Triebsedern bilden das materiale Billensprincip. Der moralische Imperativ, der dieses materiale Billensprincip ausschließt, setzt an dessen Stelle ein rein sormales. Wie ist ein solcher Imperativ, wie ist ein solches Billensprincip möglich?\*

## III. Das Sittengeset als Endzwed.

Jedes Billensprincip ift ein Beweggrund bes Sandelns, also etwas, das in der Sandlung verwirklicht werden foll, b. b. ein 3 med. Benn es feine 3mede gabe, fo gabe es auch feine Motive, feinen Billen, feine Billensgesete ober 3mperative. Beber empirische Beweggrund ift ein Zwed, ber in meiner Natur bedingt ift und in Rudficht auf mein Intereffe gilt: er ift ein bedingter, relativer, subjectiver 3med; Die darauf bezüglichen Sandlungen find burch biefen Zwed bestimmt als Magregeln ber Rlugheit oder Geschicklichkeit, und die Regeln fur folche Sandlungen find jene pragmatischen und technischen Imperative. ohne relative Zwede feine hypothetische Imperative. Zwede bilben ben Grund ber hppothetischen Imperative. ber Grund des tategorischen Imperative ift ein 3med, aber unmöglich ein relativer. Alfo tann es nur ber abfolute 3med fein, der den fategorifchen Imperativ ermöglicht. Der relative 3med gilt in Rudficht auf Jemand, ber ihn unter gewiffen Bedingungen ergreift. Der absolute 3med gilt an fich felbft. Biebt es einen Zwed, ber an fich felbft gilt?

1. Relativer und absoluter Zwed. Mittel und Selbstzwed.

Unter dem relativen Zwed verstehen wir den Zwed, der als solcher gilt in Rudsicht auf irgend Jemand, dem er dient. Der relative Zwed ift das Zweddienliche, Nügliche, Brauchbare;

<sup>\*</sup> Cbenbaf. S. 43-51.

er gilt als Dittel. Jeder Zweck ift relativ, der als Mittel bient zu einem andern 3med. Im Unterschiede bavon nennen wir abfolut benjenigen Zwedt, ber feiner Ratur nach nie Mittel, fondern nur 3med ift. Gin folder 3med gilt an fich felbft: er ift Selbstzwed. Es fragt fich, ob es ein Wesen giebt, das durch feine Ratur die Geltung eines abfoluten 3mede bat? Es mußte ein Befen fein, Das feiner Ratur nicht Mittel fein tann für einen andern 3med. Run ift flar, daß nur ein folches Befen nie felbft Mittel fein fann, für welches alles Undere Mittel ift: ein Bejen, welches felbst das Princip oder den legten Grund aller relativen 3mede bilbet. Gin foldes Befen fann felbit niemals relativer Zweck oder Mittel fein, benn fonft mare es nicht die Bedingung, unter ber allein relative Amede möglich find; fonft wurde es ein anderes Befen vorausseten, wodurch es felbst als 3med oder Mittel bedingt mare. Bie bas Brincip aller Erfahrung nicht felbst Gegenstand der Erfahrung, das Subject aller Pradicate nicht felbft Pradicat fein fann, fo tann das Princip oder Subject aller Mittel nicht felbft Mittel, nicht felbft zweddienliches Object fein.

# 2. Person und Sache. Werth und Würde. Die Person als Selbstzweck.

Es giebt keine Mittel, keine relative Zwede ohne ein zwedsetzendes Wesen, d. h. ohne Willen oder praktische Vernunft. Das vernünftige Wesen ist Person. Die Person ist das Princip aller relativen Zwede, die Bedingung, unter der allein Mittel möglich sind. Darum ist die Person nie Mittel, sondern nur Zwed, absoluter Zwed, Selbstzwed: die Person als Vernunstwesen, als praktische Vernunft, also auch der Mensch, sosen er Person ist oder fähig ist Person zu sein, also jeder Mensch.

Jeder Zweck hat eine Geltung, die seinen Berth aus-

Das Mittel bat relativen Berth, ber Gelbftzwed Richt Berfonen, fondern nur Gachen tonnen Mittel fein. Alfo find es nur Gachen, Die einen relativen Berth baben. Der relative Berth ift ber Nugen, ben etwas gemabrt, ber Bebrauch, ber davon gemacht werden tann, die Beltung, Die es für die Berson bat oder die ihr die Berson zuschreibt. Berth tann größer oder geringer fein, alfo tann der Größenwerth gemeffen und nach einem Rafftab von allgemeiner Beltung bestimmt werden. Diefer allgemeine Dagftab ift das Mequivalent aller relativen Berthe, im burgerlichen Berfehr bas Beld, melder Urt es auch fei: modurch ber Großenwerth einer Cache, b. b. ihr Preis bestimmt wird. Jebe Gache hat ihre relative Werthbestimmung ober ibren Breis. Sache fur Beld feil ift, fo nennen wir ibre Berthbeftimmung ben Rauf- oder Marttpreis. Es fann Sachen geben, Die für Geld nicht feil find, die alfo feinen Martipreis, und boch (als Cachen) einen relativen Berth haben. Es fei g. B. eine Cache, Die mich an eine geliebte Berfon erinnert und Die ich um nichts in ber Belt weggeben mochte, fo liegt ber Berth Diefes Undenfens nicht in der Cache felbft, fondern in meiner Reigung, fie bat einen perfonlichen Berth, feinen Marft- fondern einen Affectionspreis. Der Berth einer Gache liegt eigentlich nie in ihr felbft, fondern ftete in ber Berfon, Die fie braucht oder ichagt. Wenn eine Cache ben allgemeinen menfchlichen Bedürfniffen Dient, mie g. B. Die Nahrungsmittel, fo bat ibr Berth einen Marftpreis; wenn fie nur die Reigung Diefer eingelnen Berfon für fich bat, fo ift ihr Berth ein Affectionspreis. In allen gallen ift ber Berth ber Cachen relativ. Die Berfon felbft hat einen absoluten Berth, der jedes Mequivalent ausfcbließt, ber feinen Breis bat, ber ichlechterbings unveraußerlich ift und burch Michts erfett ober aufgewogen merben fann. Berfon gilt durch fich felbst, ihr Berth ift ihr Dafein, nicht der

Rugen, den fie für andere hat: diefer rein moralifche Berth ift die Burde der Perfon, die Menfchenwurde.

Damit ift der Zweck bestimmt, der den kategorischen Imperativ ansmacht und ermöglicht. Das Sittengesetz sagt: "Sandle so, daß die Maxime deiner Handlung nach deinem eigenen Willen Raturgesetz sein kann." Mit andern Worten: "Sandle nach einem absoluten Zweck, der jeden relativen oder eigennützigen Zweck ausschließt." Dieser absolute Zweck kann nur die vernünstige Natur selbst, die Geltung der Person, die Würde der Renschheit sein. Also erklärt sich das Sittengesetz in der Formel: "Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden Andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals blos als Nittel brauchst."

# 3. Das Reich ber Zwede. Die fittliche Weltorbnung.

Denken wir uns das Sittengesetz erfüllt, so bildet es eine Ordnung oder einen Zusammenhang vernünstiger Wesen, die sich gegenseitig als Zwecke achten und behandeln, deren keines das andere zu seinem Mittel herabwürdigt. Wenn diese Ordnung auch die Dinge in sich begreift, so bildet sie ein Reich der Zwecke, worin Alles entweder einen Preis oder eine Würde hat. "Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas Anderes als Aequivalent gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Aequivalent verstattet, das hat eine Würde." Würde hat in diesem Reiche nur die Person, aber die Person als solche, d. h. jede Person. Diese so geordnete West ist die moralische, und diese moralische West-ordnung ist der Zweck des Sittengesess.

<sup>\*</sup> Chendafelbft. S. 51-60. Bgl. S. 53.

<sup>\*\*</sup> Chendas. S 58. 59.

### IV. Das Sittengefet ale Autonomie des Billens.

Doch muffen wir noch eine Bestimmung hinzufügen, Die dem Sittengeset und seiner Welt erft den mahrhaft moralischen Ausdruck giebt und den innerften Grund beider ausspricht. Denn die allgemeine Geltung des Sittengefeges, die allgemeine Beltung ber Menfchenwurde machen, fur fich genommen, noch nicht den moralischen Charafter. Das Sittengesetz gelte in ftrenger Allgemeinheit, ausnahmlos wie ein Naturgefet, jede Person bilde ein Glied in der Zwedgemeinschaft aller, jede Perfon gelte nach dem oberften Gefet der fittlichen Ordnung als 3med, jede erfulle bas Befet in genaueftem Geborfam, fo fommt es noch immer barauf an, aus welchem Beweggrunde bas Befet erfüllt wird. Wenn das Gefet willenlos befolgt wird, in blindem Behorsam, so berricht es als Raturgefet, und von einer fittlichen Belt ift nicht die Rede. Der Geborfam fei bewußt, das Befet fei deutlich vorgestellt, es werde genau in jeder einzelnen Sandlung befolgt, aber aus irgend einem fubjectiven Intereffe, aus einem Motive ber Gelbftliebe, aus Rurcht vor Strafe oder aus hoffnung auf Lohn und Bortheil, fo ift offenbar ber Grund Diefer punktlichen Gefeteserfullung nicht moralifc, alfo auch die von dem Gefete beberrichte Belt nicht fittlich: fle beißt fo, aber im Grunde ift fle es nicht. Beweggrund ber Sandlungen ift nicht gefegmäßig. Das Gefet beschreibt nur die Oberfläche, aber es durchdringt nicht den Grund ber Sandlungen. Go lange die Maximen der Sandlungen aus der Gelbftliebe fliegen, find fie bem Befege fremd. Go lange fie dem Befege fremd find, ift die Befegeserfullung nicht moralifch, also auch die dem Gesetze gehorchende Welt teine fittliche Belt, also auch das Geset felbft nicht mahrhaft Sittengefet.

Es find aber die Billensmotive dem Gefete fremd, fo lange das Gefet dem Billen fremd ift. Der Bille handelt

immer aus bestimmten Motiven. Wenn diese Motive nicht das Gesetz selbst find, so find fie andere als das Gesetz, so find fie subjective Triebsedern, die aus der Selbstliebe entspringen, Interessen eigennütziger Art. Das fremde Gesetz, das von Angen gegebene, welcher Abkunft es auch sei, wird erfüllt aus Triebsedern, die nicht das Gesetz sind. Ein solches Gesetz kann darum niemals eine sittliche Welt aus sich erzeugen.

#### 1. Autonomie und Scteronomie.

Die lette Bedingung ber fittlichen Belt und bes Sittengefetes befteht alfo darin, daß der Bille das Befet erfüllt um des Gefetzes willen, blos aus Achtung vor dem Gefet. Und eine folche Gefegeserfüllung ift nur dann möglich, wenn bas Befet nicht ein fremdes, bem Billen von Augen gegebenes, aufgedrungenes, fondern beffen eigenes Gefet ift, bas fich ber Bille felbft gegeben. Rur ein felbftgegebenes Befet tann fittlicher Ratur fein, benn nur ein folches tann aus bem einzig fittlichen Beweggrunde, b. b. um feiner felbft willen, erfüllt werden. Gin fremdes Gefet fann die Geltung der Autoritat haben und durch feine Macht fich Gehorfam erzwingen, es wird nicht als Gefet begriffen, fondern als Macht empfunden; es wird befolgt, nicht weil es Befet ift, es tann auch ein willfurlicher Befehl fein, sondern weil es mit dem Ansehen der Gewalt auftritt. Charafter des Gesetzes besteht in der ftrengen Allgemeinheit seiner Beltung. Diese allgemeine Geltung will begriffen sein. Bas ich nicht als Gefet begriffen babe, bas bat auch fur mich nicht die Bedeutung eines Gefetes. Der Charafter ber ftrengen Allgemeinheit besteht in der reinen Bernunftmäßigkeit. Rur die Bernunft tann Gefete begreifen und geben. Das begriffene Gefet ift ein Bernunftgefet. Benn ich bas Sittengefet nicht als foldes ertenne, fo gilt es auch nicht fur mich als Gefet im eigentlichen Berftanbe, so ift auch mein Gehorsam, so punttlich

und treu er sein mag, nicht eigentlich Geseserfüllung. Ich tann das Sittengesetz nur erkennen, wenn es ein praktisches Bernunstgesetz ist, wenn mein eigener Wille, sofern derselbe praktische Bernunst ist, das Gesetz seibst giebt. Der selbst gesetzgebende Wille ist autonom; der blos gehorsame Wille, der ein fremdes Gesetz befolgt, ist heteronom. Also ist es die Autonomie des Willens, die im letzen Grunde die Sittlichseit bedingt und das Sittengesetz stategorischen Imperativ) ermöglicht. Nur der autonome Wille kann sittlich handeln, denn nur ein solcher Wille kann das Gesetz erfüllen, weil es Gesetz ist, kann die Psticht thun, um der Psticht willen.

In der sittlichen Welt soll die Person nicht blos Glied, sondern zugleich Oberhaupt sein. Sie ist Glied der sittlichen Ordnung, wenn sie deren Gesetz erfüllt; sie ist Oberhaupt, wenn sie das Gesetz sehorsam gegen das Gesetz macht die Person zum Glied im Reich der Zwede; die Autonomie macht sie zum Oberhaupt. Es ist die Autonomie des Willens, welche die Moralität der Gesetzerfüllung bedingt und darum das eigentliche Princip der Sittlichseit und der Sittensehre ausmacht. Ist die Bernunst autonom, ist sie die einzige und alleinige Quelle aller praktischen Gesetzebung, so solgt von selbst, das ihre Gesetze unbedingte Allgemeinheit haben und unbedingten Gehorsam sordern, das sie, kurzgesagt, kategorische Imperative sind.

Die Möglichleit der Moralität und der Sittenlehre steht und fällt mit dem Princip der Autonomie. In diese Frage zieht sich das ganze Problem der Moralphilosophie zusammen. Die Grenze zwischen Autonomie und heteronomie scheibet die ächte Sittenlehre von der falschen, die kritische von der dogmatischen, das kantische Moralspstem von allen

<sup>\*</sup> Cbenbas. S. 56. 57.

anderen. Alle Moralspfteme, mit Ausnahme des kantischen, stehen unter dem Princip der Heteronomie. Sie konnten kein anderes Princip haben. Das Princip der Autonomie konnte erst die kritische Philosophie fassen. Denn um in der reinen Vernunft die Quelle der praktischen Gesetze zu sinden, mußte die reine Vernunft selbst erst entdeckt werden, und eben diese Entdeckung macht die kritische Philosophie.

## 2. Heteronomie als Standpunkt ber bogmatischen Sittenlehre.

Richt in der Befegmäßigfeit des Billens, sondern in der Gefenmäßigfeit ber Maxime und bes Motivs liegt die Morglitat. Und Diefe Gefemagigfeit ift nur möglich in einem Billen, ber felbit Gefengeber ift. Die dogmatischen Moralfpsteme suchen ben fittlichen Billen in der Uebereinstimmung mit einem Gefet, bas fie aus anderen Bedingungen berleiten als aus der vernünftigen Ratur des Billens felbft. Sie verhalten fich gleichgiltig gegen Die eigentliche Triebfeber Des Billens. Der fittliche Rern fehlt in Diefer vermeintlichen Moralität, in Diefer vermeintlichen Sittenlehre. Die vernünftige Natur bes Billens ift nur eine. Es giebt barum nur ein Princip der Autonomie, nur eine barauf gegrundete Sittenlehre. Aber außer der praftischen Bernunft find ber Bedingungen viele und verschiedene, aus benen fich vermeintliche Sittengesetze berleiten laffen; darum giebt es verschiedene Brincipien der Geteronomie und eben so viele dogmatifche Moralfpsteme.

Die Principien der Heteronomie find in keinem Falle Geset, welche die praktische Bernunft selbst giebt, sondern die ihr gegeben sind, die also aus der Natur der Dinge geschöpft werden; die Erkenntnis der Dinge ist entweder empirisch oder metaphysisch, in beiden Fällen dogmatisch. Entweder also gründen sich die dogmatischen Moralspsteme auf empirische oder metaphysische Principien,

Die dogmatische Metaphysik ist rationale Psychologie, Kosmologie, Theologie. Die dogmatische Sittenlehre, wenn sie sich auf die rationale Erkenntnis von der Natur der Dinge gründet, wird sich besonders entweder an die Seelenlehre oder an die Theologie halten. Im ersten Fall macht sie die menschliche Bollkommenheit, im andern den göttlichen Willen zum Princip und Bestimmungsgrund des sittlichen Handelns. Als Beispiel der ersten Art nimmt Kant Wolf und die Stoiker; als Beispiel der zweiten Erusius und überhaupt die theologischen Moralisten.

Wenn die dogmatische Sittenlehre nicht rational ift in der eben bezeichneten Beise, so ift fie empirisch. Gie schöpft die Principien Des fittlichen Bandelns aus empirifchen Bedinaungen, die fie entweder in der menschlichen Ratur oder aufer berfelben auffucht. Wenn fie ihr Princip in der empirischen Natur des Menschen entdedt, 10 bildet Ausgangspunkt des fittlichen Sandelns das Gefühl, Rielpunkt das Boblgefühl. Die fo begründete Sittenlehre ift Befühls- und Gludfeligfeitstheorie. nimmt fie ihren Ausgangspunft in dem phyfifchen Gefühl und Bedurfniß, wie Epitur, oder in einem fogenannten moralifchen Gefühl, wie die englischen Sittenlehrer der neueren Beit, namentlich Sutdefon.

Es bleibt nur übrig, daß die empirische Sittenlehre ihre Grundsätze aus äußeren Bedingungen herleitet, dann ist es entweder die Gesellschaft und der bürgerliche Justand, der die Sittlichkeit macht, oder es ist die Erziehung, von der alle sittliche Bildung ausgeht. Im ersten Fall sind die Moralprincipien politisch, im andern padagogisch. Als Beispiel der ersten Art nimmt Kant Mandeville, als Beispiel der zweiten Montaigne.

Bie verschieden diese Moralspfteme auch find, wie groß der

Unterschied auch ist zwischen Mandeville und Erufius, zwischen Episur und Bolf: fie find sammtlich dogmatisch, fie beruhen alle auf dem Princip der Heteronomie. Sie find darum alle gleich unfähig, die wirkliche Moralität zu begreifen, und darum unfähig, echte Sittenlehre zu sein. Nicht das Gesetz macht den Billen, sondern der Bille macht das Gesetz das ist der Unterschied zwischen Heteronomie und Autonomie.

V. Sittengeset und Freiheit. Uebergang zur Kritit der praktischen Bernunft.

Bir find bis gur Burgel bes fittlichen Sandelus und damit der Sittenlehre vorgedrungen. Die Möglichkeit der Moralität und des moralischen (tategorischen) Imperativs fest den felbstgesetzgebenden oder gutonomen Billen porque. 2Bas fest ber autonome Bille voraus? Wie ift Billensautonomie möglich? Benn der Bille fein eigener Befetgeber ift, fo beftimmt er fich felbst, so ift er selbst die alleinige Ursache von dem, mas er thut, fo ift er in feinem Sandeln ichlechterdings unabhängig von allen andern (empirischen) Urfachen. Diese Unabhangigkeit von allen außeren Urfachen, von allen natürlichen Determinationen ift Freiheit. Wenn wir die Freiheit durch Unabhangigkeit von natürlichen Urfachen erklaren, fo erklaren wir fie burch bas, was fie nicht ift, wir erklaren den Begriff der Freiheit in seinem negativen Berftande. Benn ber Bille in Diesem Sinne nicht frei mare, fo fonnte er nie autonom fein. "Der Begriff ber Freiheit ift mithin ber Schluffel gur Erflarung der Autonomie des Billens." \*\*

<sup>\*</sup> Ebenbas. S. 60-72. Bgl. Rritik ber prakt. Bern. S. 142-145.

<sup>\*\*</sup> Grundleg. zur Metaph. ber Sitten. Dritter Abschnitt. Uebergang von ber Metaph. ber Sitten zur Kritik ber reinen praktischen Bernunft. S. 73—93.

Bas ift Billensfreiheit? Der negative Begriff ertlart nur Die Unabhangigfeit des Billens von natürlichen Urfachen. Damit ift nicht gefagt, daß ber Bille von allen Urfacen unabhangig fei. Gine folde Unabhangigfeit mare Billfur oder gesethose Freiheit, Die fich mit dem Begriffe des Billens gunachft nicht vereinigen lagt. Denn der Bille ift ein Bermogen nach Borftellungen zu bandeln, also ift er Urfache, beren Birtung Bandlungen find, also ift er Caufalitat, und Caufalität ift als folche gefemagig. Benn ber Bille naturliche Caufalitat mare, fo murbe er nur nach Raturgefegen handeln, fo mare bas Gefet feiner Birfungsmeife ibm gegeben, und der Bille in Diefem Kalle mare unfrei. Wenn er alfo frei fein foll, fo bort er desbalb nicht auf, gefehmäßig ju handeln oder Causalität zu sein; er handelt nur nicht nach Raturgesehen, bas Gefet feiner Birtungsweise ift ihm nicht gegeben, sondern er giebt es fich felbft. Areiheit im negativen Berftande bedeutet Unabhangigkeit von natürlichen Ursachen, Die als folche Unabhangigfeit von allen Urfachen, b. Billfur, fein tonnte, aber nicht zu fein braucht. Freiheit im positiven Berftande bedeutet nicht Billfur, fondern Autonomie, fo bag Billensfreiheit und Autonomie auf denfelben Begriff binauslaufen.

Bie also ift Billensfreiheit in diesem Sinne möglich? In der Natur oder als Gegenstand der Erfahrung ift sie nicht möglich. Und da alle menschliche Berstandeserkenntniß ihrem Object nach empirisch ist, so ist die Willensfreiheit kein Object unserer Verstandeseinsicht. Es giebt unabhängig von der Ersahrung überhaupt keine wissenschaftliche Erkenntniß, auch keine metaphysische, die nur in ihrem Ursprunge, aber nicht nach ihrem Gegenstande unabhängig ist von der Ersahrung. Also ist die Willensfreiheit auch kein Object metaphysischer Einsicht. Die Grundlegung zur Metaphysis der Sitten hat mit diesem

Begriff ihre Grenze erreicht. Sie bat gezeigt, worin bie Sittlichfeit, richtig begriffen, beftebt; fie bat beren oberftes Gefet formulirt und feftgeftellt; fie bat bargethan, bag biefes Befet nur möglich ift unter ber Bedingung ber Bilbensantonomie oder Freiheit. Das Sittengefen ift ber Ertenntniggrund der Rreibeit, Die Rreibeit ift ber Realgrund (causa essendi) ber Gittlichfeit. Best muß biefer Realgrund untersucht werden. Die Billensfreiheit ift ein Bernunftvermögen, bas nach eigenen (felbfigegebenen) Gefeten bandelt. Rur ein foldes Bermogen fann bas Sittengefet geben und ausführen. Das Gefet mare nichtig, wenn teine ausführende Rraft mit ibm verbunden ware. gesetzmäßige Sollen mare finnlos ohne ein naturgemäßes Um die Sittenlehre ju vollenden, muß Beides untersucht werden, das Gefet und die Rraft, das Gollen und bas Ronnen. Die Grundlegung gur Metaphyfit ber Gitten bat das Gefet, den kategorischen Imperativ, das oberfte Princip der Moralitat feftgeftellt. Best foll bas entfprechende Bernunftvermögen untersucht und festgestellt werden. Diefe Untersuchung fordert eine Gelbstprufung, eine Bernunftfritif, beren Begenstand unser praftisches Bermogen, der Bille oder Die menschliche Freiheit ift: fie fordert "die Rritit der prattischen Bernunft."

Die Grundlegung zur Metaphpfik der Sitten und die Kritik der praktischen Bernunft verhalten sich zu einander wie ihre Objecte, das Sittengesetz und die Freiheit. Und wie verhalten sich diese beiden? Ohne Freiheit kein Sittengesetz. Ohne Sittengesetz keine Erkenntniß der Freiheit von Seiten der menschlichen Bernunft. Die Freiheit ist der Realgrund des Sittengesetz, das Sittengesetz ist unser Erkenntnißgrund der Freiheit. Beil das Sittengesetz nicht sein konnte, wenn die Freiheit nicht wäre, darum könnte auch in uns das Sittengesetz

nicht sein, wenn nicht in uns das Vermögen der Freiheit ware; darum ist für uns das Sittengesetz der Beweisgrund unserer Freiheit. Die Moralphilosophie urtheilt: weil wir sollen, darum können wir. Darum ist in der Moralphilosophie die Grundlegung zur Metaphysis der Sitten früher als die Kritis der praktischen Bernunft. Die Sittlickeit gründet sich auf die Freiheit. Aber das Freiheitsbewußtsein gründet sich auf das sittliche Bewußtsein, darum war die Analyse des sittlichen Bewußtseins Kant's erste moralphilosophische Untersuchung.

Bir tonnen den tantischen Uebergang von der theoretischen zur praktischen Philosophie in dem schiller'schen Spigramm aussprechen:

Auf theoretischem Felb ift weiter nichts mehr zu finden, Aber ber praktische Sat gilt boch: Du tannft, benn bu follft!



# Drittes Capitel.

Aritik der praktischen Vernunft: Analytik.

Pas Problem der Freiheit. Die Grundfrage der praktischen Vernunftkritik.

Per reine Wille. Sittenlehre und Endamsnismus.

Legalität und Moralität.

Das moralische Gefühl.

Die Tugend.

Die Grundlegung zur Metaphysis der Sitten hat das oberste Princip der Moralität durchgängig bestimmt; sie hat dieses Princip zurückgeführt auf die Billensautonomie als die Bedingung, unter der allein Sittlichseit möglich ist, sie hat die Billensautonomie gleich gesetzt der Freiheit, und an diesem Punkt ihre Untersuchung beendet. Denn der Freiheitsbegriff ist sein Gegenstand metaphysischer Einsicht. Sobald das Problem der Sittenlehre in das Problem der Freiheit übergeht, verwandelt sich die Sittenlehre selbst in Kritik der praktischen Bernunft.

Bas also hat genau genommen jene Grundlegung zur Metaphysik der Sitten geleistet? Hat sie ein neues Sittengesetz gefunden oder überhaupt das wahre Sittengesetz erst entdeckt? Benn es sich so verhielte, so mußte man behaupten, die Welt, die jene kantische Untersuchung nicht kennt, habe entweder

gar feine fittliche Grundfage, ober ihre fittlichen Grundfage feien durchgangig falfc und irrthumlich. Aber Rant felbft bat ben oberften aller fittlichen Grundfage aus bem gewöhnlichen, von aller Moralphilosophie unabhangigen Bewußtsein abaeleitet: ber befte Beweis, daß bas Sittengesetz nicht erft durch bie fantische Philosophie gemacht, nicht einmal erft entbedt zu werden braucht. Es findet fich vor ale eine Thatfache ber Bernunft, jedem fühlbar und bei einiger Gelbftprufung auch von jedem empfunden. Weber bie Thatfache des Sittengefetes noch beren Entdedung ift das Berdienst ber fantischen Sittenlehre. Sie bat nichts anderes gethan, als jenes vorhandene und überall anerkannte Befet wiffenschaftlich bestimmt. Sie bat bas Sittengesetz formulirt. Sie nimmt fic das wiffenfchaftliche Berdienft, eine neue und, mas mehr ift, bie umfaffende und einzig richtige Formel gefunden ju haben für bas oberfte Brincip ber Moralitat. 200 es fich um eine genaue, wiffenschaftliche Bestimmung handelt, da ift die richtige Formel von der größten Bedeutung, und eben fo groß das Berdienft beffen, ber fie findet. Gehr richtig fagt Rant: "Ber weiß, mas bem Dathematifer eine Formel bedeutet, die das, mas ju thun fei, um eine Aufgabe zu befolgen, gang genau bestimmt und nicht verfehlen läßt, mird eine Formel, welche biefes in Ansehung aller Pflicht überhaupt thut, nicht für etwas Unbedeutendes und Entbebrliches halten." \*

# I. Die Freiheit im theoretischen Berstande. 1. Unerkennbarkeit.

Nun beruht die Sittlichleit und deren oberfter Grundsap auf dem Bermögen der Freiheit. Ohne Freiheit des Willens

<sup>\*</sup> Rritit ber prattifchen Bernunft. Borrebe. Bb. IV.

ist das Sittengesetz kein selbstgegebenes, also sehlt ihm, was sein Inhalt auch sei, die moralische Berbindlichkeit und damit der moralische Charakter. Wenn also die wissenschaftliche Sittenlehre in der That grundlegend sein will, so muß sie dieses Vermögen mit aller Sicherheit behaupten können. Mit der Freiheit, wenn man sie verneint, wird auch das sittliche Vermögen, mit dem Freiheitsbegriff wird auch die Sittenlehre ausgehoben. Hier also berühren wir das innerste und schwierigste Problem der ganzen Moralphilosophie. Ist es möglich, den Freiheitsbegriff dergestalt zu besestigen, daß er mit aller Sicherheit einer wissenschaftlichen Sittenlehre zu Grunde gelegt werden harf? Und in welchem Sinne allein ist diese Besestigung möglich?

Bir wiederholen uns, in welchem Sinne fie nicht möglich ift. Benn es ein Bermogen ber Freiheit giebt, fo wirft diefes Bermogen, ohne von Augen bedingt zu fein; es wirft ohne außere Urfache, es besteht in unbedingter Caufalitat. Gine unbedingte Urfache ift nie empirisch, und darum nie ertennbar. In der Ratur der Dinge, fo weit fie Erscheinungen ober Erfahrungsobjecte find, giebt es nichts Unbedingtes. Das Bermogen der Freiheit ift nie als Erscheinung gegeben. Berftandesbegriffe gelten nur für Erscheinungen. Rur Erscheinungen tonnen Gegenstande unferer Erfenntnig fein. Also ift Die Freiheit tein Berftandesbegriff, tein Ertenntnigobject. von Erscheinungen find Erfenntnigurtheile möglich, darum durfte von der Freiheit weder bejahend noch verneinend geurtheilt werden, man durfte fle weder dogmatifch behaupten noch dogmatisch verneinen. Dies hatte die Rritit der reinen Bernunft in ihrer britten Antinomie bargethan. Diefer Gag bleibt unumftoglich. Aus der Ratur der Dinge tonnen wir die Freiheit nicht ertlaren. Eben fo wenig ift der Freiheitsbegriff felbft im Stande, etwas in ber Natur ber Dinge ju erflaren. Erfennbar alfo ift bas Dafein der Freiheit in feinem Falle. Eben fo wenig ift bas Nichtdasein der Freiheit erkennbar. Der Empirismus, der fie leugnet, ift eben so wenig berechtigt, als der Sdealismus, der fie behauptet.

2. Denkbarkeit. Widerspruch zwischen unbedingter und pfychologischer Causalität, zwischen Freiheit und Beit.

Benn also die kritische Philosophie die Erkennbarkeit der Freiheit verneint, so verneint sie damit nicht auch deren Dasein. Die erste Berneinung ist kritisch, die zweite wäre dogmatisch. Etwas kann dem Begriffe nach möglich sein, ohne unserm Berstande gegenständlich zu sein. Rur im letztern Fall ist es erkennbar, im ersten ist es blos denkbar. Benn also die Bernunftritik die Erkennbarkeit der Freiheit verneint, so verneint sie damit nicht auch deren Denkbarkeit.

Denkbar ist, was sich im logischen Berstande nicht widerspricht. Ein absolut-begrenzter Raum, eine vollendete Zeit, ein begrenztes Weltganzes sind undenkbar, denn die Anschauungen von Raum und Zeit sind unbegrenzt. Dagegen ist eine unbedingte Causalität sehr wohl denkbar. Denn da Ursache und Wirkung verschiedenartig sind, so ist es kein Widerspruch, das Wirkungen, die bedingt sind, eine Ursache haben, die unbedingt ist. Es ist kein Widerspruch zwischen der Kette der natürlichen Wirkungen und der unbedingten Causalität, zwischen Natur und Freiheit. Also ist die Freiheit denkbar, so wenig sie erkennbar ist. Der Freiheitsbegriff ist möglich; unmöglich ist die Freiheit nur als Ersahrungsobject. Diese Denkbarkeit der unbedingten oder freien Causalität hatte die Kritik der reinen Vernunft in der Auslösung ihrer dritten Antinomie ausdrücklich hervorgehoben. \*

Indeffen ift die Freiheit auch nur in einer bestimmten Beise denkbar. Man muß sich die Fälle deutlich machen, in denen fie nicht gedacht werden kann. Sie kann nicht gedacht

<sup>\*</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. IX. No. V. 1 und 2.

werden, als ein Theil oder Glied der Sinnenwelt, fle ift unmöglich als Erfahrungsobject. Die Sinnenwelt ift Gegenftand unferer Erfahrung. Unfere Erfahrung ift außere und innere. Die außeren Erfahrungsobjecte find in Raum und Beit, Die innern find nur in der Beit. Die Beranberungen in Raum und Beit (Bewegungen) find mechanisch; die innern Beranderungen find pfochisch. Man darf die mechanische Causalität von ber pfpchologischen unterscheiden. Dort find die Beranderungen ftets durch außere Urfachen, bier durch innere bedingt, in beiden Rallen aber find fie determinirt und darum unfrei. Der Dechanismus der Natur Schließt die Freiheit volltommen aus. Man muß fich nicht einbilden, daß die psychologische Causalität die Freiheit Die innern Bestimmungsgrunde determiniren nicht weniger zwingend ale die außern, fie zwingen auch und fchließen darum die Willensfreiheit aus. Das Syftem der psychologischen Causalitat ift eben so beterminiftisch als bas ber mechanischen. Der Begriff ber Freiheit verträgt fich mit ben Grundfagen Leibnigen's so wenig als mit benen Spinoza's. psphologische Causalität ift ebenfalls eine natürliche, fie wirkt mit naturgesetlicher Nothwendigfeit, also mechanisch, fie ift pfychomechanisch: wie die Urfachen eintreten, fo folgen unvermeidlich die bestimmten Birtungen; diese Naturfette von Urfache und Wirfung bildet den Charafter einer mechanischen Beränderung, und diefer Charafter bleibt, ob nun die treibenden Ursachen Materien oder Borftellungen find. Sind die Ursachen materiell, so ift das so getriebene Wefen ein "automaton materiale;" find fie Borftellungen, fo ift bas fo getriebene Befen ein "automaton spirituale." Solche Automaten find die leibnigifchen Monaden, die ebendeshalb das Bermögen der Freiheit volltommen entbehren. Wenn unfere Freiheit darin beftande, daß wir durch Borftellungen getrieben werden, fo "wurde fie," fagt Rant, "im Grunde nichts beffer, als die Freiheit eines Braten-

9

wenders fein, der auch, wenn er einmal aufgezogen worden, von felbst feine Bewegungen verrichtet."\*

Die Rreiheit ift undentbar in der Erfcheinungs. welt, es fei die außere ober die innere. Der Grund leuchtet volltommen ein. Die Erscheinungen, es feien außere oder innere, find in ber Beit, fie bilben eine Beitreibe, jede erfolgt in einem gewiffen Reitpunkt und ift barum bedingt burch alle frühere Begebenheiten. Jeder Moment einer Beranderung ift bedingt burch alle frubere Ruftande. Jede Beranderung in ber Belt, fie fei forperliche Bewegung ober bewußte Sandlung, ift bedingt durch alle vorhergehende Beränderungen. Go ift jede Erscheinung Glied einer ftetigen Naturfette und darum a parte priori vollfommen beterminirt. Bas ber Bergangenheit angebort, habe ich nicht mehr in meiner Gewalt. Wenn ich durch etwas bestimmt werde, bas ich schlechterdings nicht in meiner Gewalt habe, fo handle ich unfrei. Bas in der Zeit gefchieht, ob in ober außer uns, ift bedingt durch die Bergangenheit, und darum volltommen unfrei. Mithin ift die Freiheit innerhalb der Reit undenfbar.

3. Auflösung. Die Freiheit als intelligibler Charakter. Sittenlehre und transscendentale Aesthetik.

Es kann demnach die Freiheit nur gedacht werden als Eigenschaft oder Bermögen eines Wesens, das den Bedingungen der Zeit nicht unterliegt, also nicht Erscheinung, nicht Borstellung, sondern Ding an sich ist. Das Subject der Freiheit kann nicht gedacht werden als sinnliche Erscheinung, sondern nur als intelligibler Charakter, nicht als Glied der Sinnenwelt, sondern der intelligiblen Welt, nicht als Phanomenon,

<sup>\*</sup> Rr. ber pratt. Bern. Kritische Beleuchtung ber Analytik ber pr. Bern. G. 204-224. Bal. bef. S. 213.

sondern als Noumenon. Damit ift die Bedingung bezeichnet, unter der allein die Freiheit denkbar ift. Es ist noch nicht gesagt, daß sie gedacht werden muß.

Es leuchtet also ein, daß die Möglichkeit oder Denkbarkeit der Freiheit überhaupt auf dem Begriffe des intelligibeln Charafters beruht, also auf der Unterscheidung der Phänomena und Roumena, der Erscheinungen und der Dinge an sich. In dieser Unterscheidung liegt der Schwerpunkt der kritischen Philosophie. Und woraus beruht diese Unterscheidung selbst? Warum sind Erscheinungen nicht Dinge an sich? Weil sie in Raum und Zeit sind, weil Raum und Zeit nicht Beschaffenheiten, die den Dingen an sich zukommen, nicht objective Eigenschaften, sondern lediglich unsere Borstellungen oder Anschauungen ausmachen. Zene Unterscheidung also beruht auf dem kritischen Begriff von Raum und Zeit, auf der transscendentalen Aesthetik, dieser Grundlage der ganzen Bernunstkritis.

Segen wir nach Art der Dogmatifer, daß Raum und Beit, unabhangig von unferer Borftellung, ben Dingen als solchen zukommen, so find die Dinge an fich in Raum und Beit, fo find die Erscheinungen gleich den Dingen an fich, fo ift amifchen beiden feine Unterscheidung möglich, fo tann bemgemaß fein Wefen gedacht werden als Subject der Freiheit, so ift die Freiheit Schlechterdings unmöglich, schlechterdings undentbar. Also beruht die Denkbarkeit der Freiheit in ihrem letten Grunde auf der fritischen Lehre von Raum und Beit, also bie Möglichfeit der Sittenlehre auf der transscendentalen Aefthetif. Und wie diefe den neuen und eigenthumlichen Gefichtspunkt ber fritischen Philosophie bildet, so leuchtet ein, daß unter allen Syftemen die fritische Philosophie bas einzige ift, welches ben Begriff ber Freiheit möglich gemacht hat; sie macht ihn möglich, weil sie durch die nothwendige Unterscheidung zwischen Borftellung

(Erfceinung) und Ding an fich den Begriff bes intelligibeln Charafters, der intelligibeln Belt aufschließt.

4. Biberfpruch zwischen bem Begriff Gottes und ber Freiheit in ber Belt. Auflösung.

Indeffen giebt es unter ben Dingen an fich felbft einen Begriff, der die Möglichfeit der Freiheit bedroht und ihrer Dentbarteit widerftreitet. Benn fie gerettet ift gegen ben Biderfpruch ber Beit, in ber eine unbedingte Caufalität feinen Plat findet, fo fcheint fie verloren gegenüber dem Begriffe Gottes. Es icheint, daß unter der Borausfegung des gottlichen Befens folgerichtig fein anderes freies Befen gedacht werden tann. Denn einmal den Begriff Gottes jugegeben, fo muffen wir Gott nothwendig durch die Gigenschaft der Allgenug. famteit vorstellen, d. h. wir muffen ihn vorstellen dasjenige Befen, von dem alle andern abhangen, welches felbft von teinem abbangt: als das unbedingte Wefen, wodurch alle andern bedingt find. Daraus folgt, daß auch die Sandlungen aller Wefen ihre lette Urfache in Gott, alfo außer fich, baben, daß mithin alle Befen in ihren Sandlungen unfrei find. folgt mit einem Borte aus dem Gottesbegriff der Spinogismus, die vollfommene Berneinung der Freiheit in den Dingen.

Dieser Einwurf, unwiderleglich aus dogmatischem Gesichtspunkt, löst sich auf unter dem fritischen. Alle Handlungen sind Erscheinungen und als solche in der Zeit. Wenn nun die Handlungen in ihrem letzten Grunde Wirkungen oder Producte Gottes waren, so mußte Gott in der Zeit wirken, so mußte die göttliche Wirksamkeit selbst zeitlich bedingt sein. Wie aber die

<sup>\*</sup> Ebendas. S. 214-217.

Schöpfung nicht zeitlich bedingt sein kann, so kann auch Gott nicht als Schöpfer der Erscheinungen, nicht als Ursache von Zeitbegebenheiten, also auch nicht als Schöpfer unserer Handsungen vorgestellt werden. Die göttliche Causalität ist logisch undenkbar als zeitliche Causalität. Die Schöpfung ist Ding an sich; die Handsung ist Erscheinung. Es hieße den Unterschied zwischen Ding an sich und Erscheinung vollkommen ausheben, wenn man die Handsungen in der Welt als Geschöpse oder Wirkungen Gottes, Gott als deren Ursache vorstellen wollte. Es ist also auch in diesem Punkte der wahre Begriff von Raum und Zeit, die transscendentale Aesthetik, die kritische Philosophie, die zwischen dem Begriffe Gottes und den Dingen in der Welt diesenige Unterscheidung trifft, welche die Freiheit der Handlungen ermöglicht.\*

- II. Empirischer und intelligibler Charafter.
- 1. Der intelligible Charafter ale Standpunkt ber Selbstbetrachtung.

Es ist damit klar, in welchen Bestimmungen allein die Freiheit als Ursache der Handlungen in der Welt denkbar ist. Wenn die Ursache meiner Handlung ein anderes Wesen ist als ich selbst, so ist meine Handlung unfrei. Wenn ich selbst die zeitliche oder empirische Ursache meiner Handlung bin, so ist meine Handlung ebenso unfrei als ich selbst. Meine Handlung ist srei, wenn ich das Subject der Handlung, deren alleinige Ursache bin, und zwar deren intelligible oder unbedingte Ursache. Mithin ist die Freiheit nur in dem einen Falle denkbar, daß das Subject der Handlung vorgestellt oder gedacht werden kann als intelligibler Charakter.

Um diese Frage gleich an dem eigenen Befen zu untersuchen, so find wir felbft ein Gegenstand unserer außeren und inneren

<sup>\*</sup> Ebenbas. S. 217-220.

Erfahrung, wir find in Diefer Rudficht Erfcheinung, Erfahrungsobject, Borftellung. Als Gegenstand ber Erfahrung find mir Sinnenwesen oder Glied der Ginnenwelt. Die Erscheinung ift niemals Ding an fic. Das Ding an fich ift von jeder Borftellung unterschieden, der intelligible Charafter vom empirifchen. Run unterscheidet fich die Bernunft felbst von allen ihren Bor-Als Bernunftmefen unterscheiden wir uns von allen unferen Borftellungen, denten uns als davon unterschieden, alfo auch als unterschieden von der empirischen Vorftellung unserer felbft, benten uns als unterschieden von uns als Sintenmefen. Bas von allen Borftellungen unterschieden wird, nennen wir Ding an fich. Alfo benten wir uns felbit, indem unfere Bernunft fich von allen ihren Borftellungen unterscheidet, als Ding an fich, als Berftandesmefen, ale unterfcbieden von unferem empirischen Charafter: wir denfen uns als intelligibeln Es liegt in der Ratur unserer Bernunft ein Charafter. doppelter Gefichtspunft der Gelbstbetrachtung. Unter dem einen erscheinen wir uns als Erfahrungsobject, Sinnenwefen, empirifcher Charafter, jugeborig ber Sinnenwelt; unter bem andern benten wir uns als Ding an fich, Berftandeswefen, intelligiblen Charafter, jugeborig ber intelligibeln Belt. 218 empirischer Charafter find wir zeitlich bedingt und darum unfrei, als intelligibler find wir unbedingt und darum frei. 216 freie Caufalitat find wir Bille, ber fich felbft bas Befet giebt. In ber Sinnenwelt handelt der Bille nach Begierde und Reigung, also heteronom; in der intelligibeln Belt handelt er nach dem eigenen Gefet, ohne alle empirische Bestimmungsgrunde, also Das Gefet, das fich der Wille ohne alle finnliche Motive giebt, tragt den Charafter rein moralischer Rothwendigfeit; Diefes Sittengefet erscheint in Dem finnlich-vernunftigen Wesen als gebieterische Pflicht ober als kategorischer Imperativ.

Der intelligible Charakter ist denkbar. Er ist

kein Gegenstand der Erkenntniß, sondern ein Gesichtspunkt der Selbstbetrachtung. Unter diesem Gesichtspunkt, den die Vernunft einnimmt, sobald sie sich von allen ihren Vorstellungen unterscheidet, denken wir uns als freie Wesen. Denn der intelligible Charafter hat unbedingte Causalität. Es giebt also einen Standpunkt der Selbstbetrachtung, mit dem der Gedanke unserer Freiheit sich nothwendig verknüpst. Wir sagen nicht: wir find frei, sondern wir denken uns als frei, wir handeln unter der Idee der Freiheit. Das ist ein Unterschied in Rücksicht des wissenschaftlichen Urtheils, aber keiner in Rücksicht des sittlichen Handelns.\*

Wir haben icon fruber, bei Gelegenheit der rationalen Rosmologie, vom intelligibeln Charafter gehandelt und weisen hier jurud auf die dort gegebenen Erflarungen. Die Möglichfeit der Freiheit im absoluten oder transscendentalen Berftande beruht auf Diesem Begriff. Unter absoluter ober transscendentaler Freibeit verfteben wir die unbedingte Caufalitat, d. b. ein Bermogen, von fich aus eine Reihe von Saudlungen zu beginnen: bas Bermögen der Initiative. Es leuchtet ein, daß in der Beit ein folches Bermogen nicht ftattfinden fann. Es giebt feinen Beitpunft, dem fein fruberer vorausginge, feinen absolut erften Reitpunft, alfo giebt es in ber Beit feinen Unfang im absoluten Bortverftande, also fein Bermogen der Freiheit, welches von fich aus eine Reihe von Sandlungen anfängt. Die unbedingte Caufalität ift nicht zeitlich, nicht empirisch, fondern intelligibel. Die Freiheit ift nur möglich als intelligibler Charafter. Wir redeten damals von der Freiheit als Weltprincip; jest handelt es fich um die Freiheit als Moralprincip. Dort bildete fie das tosmologische Problem, hier bildet fie das moralifche oder prattifche Problem. Aber beibe Probleme hangen

<sup>\*</sup> Bgl. Grblg. 3. Metaph. ber Sitten. Dritter Abschn. S. 74-76.

genau gufammen. Sie betreffen beibe basselbe Bermogen einer absoluten oder transscendentalen Freiheit; fie verhalten fich ju einander, wie der allgemeine Kall jum besondern. Querft wird Die Freiheit betrachtet in Rudficht auf alle Sandlungen in ber Belt; jest wird fie betrachtet in ber engeren Rudficht auf bas fittliche Sandeln. Benn Die abfolute Freiheit überhaupt undentbar mare, fo mare auch die moralische Freiheit undentbar. Darum nahm die tosmologische Lehre vom intelligibeln Charafter schon die fittliche Freiheit in Ausficht. Und Rant bat Diefen tiefften und schwierigften Buntt feiner Lehre nur an Diefen beiden berübrt: in ber britten Antinomie ber Rritif Orten reinen Bernunft und am Schlug ber Analytit ber prattifchen Bernunft. \*

#### 2. Wiberftreit beiber Charaftere.

Wie kann dasselbe Wesen gedacht werden zugleich als empirischer und intelligibler Charakter? Wie kann dieselbe Handlung als Wirkung des empirischen Charakters und zugleich des intelligibeln gelten? Als Wirkung des ersten ist sie durchaus unfrei, eine Zeitbegebenheit, bedingt durch alle vorhergehende; als Wirkung des zweiten ist sie durchaus frei. Die unfreie Handlung ist nothwendig im naturgesetlichen Verstande; sie konnte nicht anders sein, nicht anders ersolgen, als sie ersolgt ist. Dieses Bewußtsein hebt alle Zurechnungsfähigkeit, alle sittliche Gewissensqual, alle Reue auf. Dagegen die freie Handlung hätte auch unterlassen werden können. Ihr Geschehen hat keine zwingende Nothwendigkeit. Wenn ich hätte unterlassen können, was ich niemals hätte thun sollen, wenn ich meine Freiheit mit Freiheit gemisbraucht habe, so entsteht aus diesem Bewußtsein das böse Gewissen, die Reue, und meine That, willfürlich

<sup>\*</sup> Bgl. Bb. I. Buch II. Cap. IX. No. V. 3-7. Seite 524-31.

in ihrem Ursprunge, prägt sich aus in ihren moralischen Folgen. Es scheint demnach, daß dieselbe Handlung, wenn sie zugleich als Wirkung des empirischen und intelligibeln Charakters betrachtet werden soll, widerstreitende Merkmale in sich vereinigt und damit zu einer Vorstellung sührt, die wir aus logischen Gründen nicht vollziehen können. Und doch bildet diese Vorstellung eine nothwendige Folge aus dem Begriff des intelligibeln Charakters. Wenn der Folgesatz unmöglich ist, so ist auch das vorausgesetzte Princip unmöglich. Wir sind an einen Punkt gekommen, wo, wie es scheint, der Begriff eines intelligibeln Charakters und damit das Vermögen der Freiheit aushört, denkbar zu sein.

### 3. Auflöfung bes Wiberftreits.

Der dargelegte Biderftreit ift losbar, wenn wir gur Beurtheilung der Sache den richtigen Standpunkt mablen. handlung ift als Begebenheit in der Zeit nothwendig nach dem Naturgefet der Caufalitat. Diefer Nothwendigfeit tonnen wir abdingen. Jede unserer Sandlungen ift bedingt burch alle frubere, und diefe find bedingt durch den empirischen Charafter als ihre natürliche Ursache. In Diefer Naturkette ber Sandlungen ift nirgende ein Bunft, wo ploglich die unbedingte Billensfreiheit eintreten und von fich aus eine Reihe von Sandlungen beginnen fonnte. Aber fegen wir, daß der empirifche Charafter felbft bedingt ift durch den intelligibeln, fo find alle Birfungen des empirifchen Charafters, wie diefer felbft, jugleich Birfungen des intelligibeln. 3ch fage: alle Birfungen, d. b. die gange Reihe der Sandlungen, die aus dem empirischen Charafter nothwendig folgen, haben in dem intelligibeln Charatter ihre lette unbedingte Urfache. Alle Sandlungen des empirischen Charafters find nothwendige Erscheinungen, aber empirische Charafter felbst ift eine That der Freiheit. Der

empirifche Charafter ift gleich ber gangen Reibe feiner Sandlungen. Alfo merden diefe Sandlungen, fo nothwendig fie find als Rolgen bes empirifchen Charafters, jugleich gelten durfen als Thaten ber Freiheit. Bas aber von ber gangen Reibe gilt, das gilt ebendeshalb auch von jedem einzelnen Gliede. von allen Sandlungen gilt, bas gilt ebendeshalb auch von jeder einzelnen. Und so erscheint in der That jede unserer Sandlungen por unferem innern Bewußtfein. Bir betrachten uns ale empirifches und als intelligibles Befen. Unter bem erften Gefichtspunkt erscheint jede Sandlung als bedingt durch unseren empirifden Charafter. Unter bem zweiten erscheint unser empirifder Charafter und mit ibm jede feiner Sandlungen als bedingt durch ben intelligibeln, der felbst unbedingt oder frei ift. Sandlung muß fo fein, wie unfer empirischer Charafter. Aber . Diefer empirische Charafter batte anders fein fonnen. Darum batte auch diese einzelne Sandlung, in ihrem letten Grunde betrachtet, unterlaffen werden tonnen. Go entfteht das fittliche Bewußtfein, bas als Gemiffen redet und als Reue empfunden wird. Go vereinigt fich vollfommen mit ber Nothwendigfeit ber Sandlung die Freiheit, ohne die Gewiffen und Reue, Diese Thatfachen unferes fittlichen Bewuftfeins, unmöglich und unbegreiflich maren.

# 4. Das Gewissen als Ausbruck bes intelligibeln Charakters im empirischen.

Wenn man die Gewissensstimme etwas aufmerksamer vernimmt und sich deutlich macht, was sie eigentlich sagt, so ist es bei weitem weniger die einzelne Handlung, die ste richtet, als unser empirischer Charakter, den sie uns vorhält, vorwirft, sür den sie uns verantwortlich macht. Das Gewissen ist weit gründlicher, als man meint; es ist ganz so gründlich und tiesdringend als man es empfindet. Wir empfluden die Gewissensstimme

richtiger, als wir uns gewöhnlich ihre Richterfpruche auslegen. Das ftrafende Gemiffen fagt nicht: Diese beine Sandlung ift fclecht, du hatteft fie unterlaffen follen und fonnen, denn du bift im Grunde beffer als beine Sandlung! Bielmehr fagt bas ftrafende Gemiffen: diefe beine Sandlung ift wie du felbft; aber du felbft bift nicht, wie du fein follteft! Bare das Gewiffen nicht fo grundlich, fo mare es and bei weitem nicht fo peinlich; das Gemiffen troftet nicht, wenn es richtet und ftraft. Und mas mare bas für eine Strafe, wenn bas Gemiffen fagte: Diefe beine Sandlung ift nichtsmurdig, bu hatteft fie unterlaffen follen, auch leicht unterlaffen fonnen, fie bat in dir felbst gar feine Nothwendigfeit, du bift weit beffer als beine Sandlung und mirft auch das nachstemal weit beffer banbeln? Bas ift bas für ein Richter, ber mir bei Gelegenheit einer nichtswürdigen Sandlung fo viele icone Dinge fagt über die Bortrefflichkeit meines Befens, und daß ich es funftig nicht mehr thun werde? Auf Diese Beise troften fich die meiften Renfchen über die Stimme ihres Bewiffens, weil fie nicht ben Ruth haben, den niederschlagenden Donner Diefer Stimme gu Auf Diese Beise werden Die Bubenftreiche entschuldigt, und die Rnaben, um der Strafe zu entgeben, versprechen, daß fle es nicht wiederthun wollen. Das Gewiffen ift nicht wie manche Lehrer, die einen ichlechten Schuler an feinem Chrgefühl angreifen und ihn dadurch beffer machen wollen, daß fie ihn fur beffer halten als er ift, daß fie ihm diese beffere Deinung vorreden. Das Gewiffen ift ber einzige Richter, der jede Daste durchschaut und felbst nie eine Daste vornimmt, der einzige Richter, ber nie tauscht und nie getäuscht wird. Nicht die einmalige Sandlung trifft es mit feinem Richterspruch, fondern die Urfache aller unferer Sandlungen, unfern Charafter felbft, unser ganges fittliches Sein, und bei jeder unlautern Sandlung wiederholt es beutlich und bem sittlichen Bewußtsein vernehmlich:

"diese Handlung ift wie du selbst, aber du selbst bist nicht, wie du sein solltest und sein könntest!" Weit entfernt, uns die Nothwendigkeit unserer Handlung auszureden, straft es uns vielmehr durch das Bewußtsein eben dieser Nothwendigkeit. Darum ist das bose Gewissen die Holle des Bewußtseins, es ist die einzige Holle, die es giebt, aber auch bei weitem die furchtbarste. Wenn wir also das Gewissen richtig verstanden haben, so mussen wir erklären: ohne Freiheit oder intelligibeln Charakter giebt es sein Gewissen, aber ohne die Nothwendigkeit der Handlungen, vermöge des empirischen Charakters, giebt es auch keines.

5. Das Freiheitsproblem in seiner letten Formel. Das moralische und psychologische Broblem.

Es ift bewiesen, daß Freiheit und Nothwendigfeit in unseren Sandlungen vereinigt fein fonnen, daß nur diefe Bereinigung den unfichtbaren Richter in uns möglich macht. Sie fönnen nur auf eine einzige Beife ale vereinigt gebacht werden: wenn der empirische Charafter bedingt ift durch ben intelligibeln. Die gange Untersuchung über die Freiheit mundet in die Frage: wie kann der intelligible Charafter zugleich empirifch fein? Wie ift es möglich, daß ein intelligibles Befen jugleich empirisch ift, daß ein und dasselbe Subject ber intelligibeln und finnlichen Belt zugleich angehört? Wenn wir diefe Frage pfpchologisch ausdruden wollen, fo murde fie lauten: wie fann ein bentendes Befen finnlich fein? Bie ift Ginnlichfeit in reiner Bernunft möglich? Oder wie ift es möglich, baß in einem denkenden Wefen die Borftellung (Anschauung) von Raum und Beit ftattfindet? Bir erinnern uns, dag bei Diefer Frage, ale der letten und unauflöslichen, das pfochologische Problem stehen geblieben mar. Go endet das tosmologische und moralische Problem bei der Frage: wie kann der intelligible Charafter empirisch sein? Die kritische Philosophie stellt dieses Problem hin mit der Einsicht in die Unauslöslichteit desselben.

III. Die Freiheit im prattifchen Berftande. Objective Realität. Schlufftein im Spftem ber reinen Bernunft.

Das Vermögen der Freiheit ift denkbar. Dieser Sat ist jest gegen jeden Einwand gesichert. Wir setzen hinzu, daß wir dieses Vermögen als unser eigenes denken mussen wurder einer Benn es nemlich eine Thatsache giebt, die nur unter einer einzigen Bedingung möglich ist, so ist diese Bedingung selbst eine Thatsache, so ist das Dasein dieser Vedingung erwiesen. Run giebt es ein Sittengesetz in uns, einen kategorischen Imperativ, dem Niemand seine Anerkennung versagt; dieses Sittengest gilt als ein Factum der Vernunst. Ohne das Vermögen der Freiheit ware dieses Factum unmöglich. So gewiß mussen wir die Thatsache des Sittengesetzs anerkennen, so gewiß mussen wir bessen nothwendige Bedingung, das Vermögen der Freiheit, anerkennen, und zwar als unser eigenes Vermögen.

Bis jest durste uns die Freiheit nur als Vernunstbegriff oder Idee gelten. Jest gilt diese Idee in Rücksicht des Sittengeseses, also in praktischer (nicht theoretischer) Rücksicht, als eine objective Realität; sie gilt als Existenz. Ihre Existenz ist anerkannt. Der Freiheitsbegriff hat, um mit Kant zu reden, praktisch immanente Geltung. Unter allen Vernunstbegriffen ist die Freiheit die einzige Idee, deren Existenz seststebet. Es ist die Frage, ob auf dem Grunde dieses Begriffs auch den anderen Vernunstbegriffen, der theologischen und psychologischen Idee, objective Realität zugeschrieben werden darf? So viel ist klar, daß die Freiheit die einzige Möglichkeit bietet, jene anderen

Ibeen zu realisten. Benn Diefe Möglichkeit fehlschlägt, so giebt es feine andere.

Die Kritit der reinen Bernunft hat die Bermögen der lettern ausgemeffen und unterschieden als Sinnlichkeit, Berftand, Bernunft im engern Sinn, oder als Bermögen der Anschauung (Raum und Zeit), der Kategorien, der Ideen.

Von den reinen Anschauungen und den Kategorien ist die objective Realität dargethan. Wenn sie auch von den Ideen in einem bestimmten Sinn dargethan werden kaun, so ist das reine Vernunftspstem vollendet. Bon dem Freiheitsbegriff ist ste dargethan. Wenn ste auch den anderen Ideen zusommen darf, so ist es nur durch den Freiheitsbegriff möglich. Dieser Begriff bildet deshalb den Schlußstein in dem System der reinen Vernuusst.\*

# IV. Die Freiheit als praktische Bernunft. Problem der Analytik.

Das Vermögen der Freiheit ist in seiner objectiven Realität bewiesen. Unter theoretischem Gesichtspunkte betrachtet ist es möglich oder denkbar. Alle Verstandeseinwände und Widersprüche, die sich dagegen vorbringen ließen, sind gelöst. Unter praktischem Gesichtspunkte betrachtet, ist das Vermögen der Freiheit nothwendig und gewiß. Jest können wir diesen so gesicherten Begriff näher untersuchen und in seiner Wesenseigenthumlichkeit darstellen.

Die Freiheit ist kein Vermögen, etwas zu erkennen, sondern ein Vermögen, etwas hervorzubringen: ste ist nicht theoretisch, sondern praktisch. Jedes Vermögen wirkt nach gewissen Ursachen. Die Ursachen, nach denen die Freiheit wirkt, sind Vorstellungen oder bewußte Beweggründe. Ein Vermögen, welches

<sup>\*</sup> Kritik ber prakt. Bern. Borrebe. S. 97. 98.

nach Borftellungen bandelt, die es zu verwirflichen ftrebt, untericheiden wir von den mechanischen Rraften ber Ratur und nennen es Bille. Freiheit ift Bille. Nur ein vernunftiges Befen fann nach bewußten Urfachen (Borftellungen) banbeln. Die Freiheit ift bemnach ein Bermogen, welches zugleich prattifch und vernunftig ift. Freiheit ift Bille ober prattifche Bernunft. Aber ber Bille ift nur dann frei, wenn er burch fein anderes Gefet als bas eigene bestimmt wird. Und bas Befet der Freiheit tonnte nie ein empirifches, fondern nur ein reines Bernunftgefet fein. Die Borftellung, wonach die Rreibeit handelt, darf feine andere fein, als die reine Bernunft felbft. Also vollendet fich der Begriff der Freiheit in diesen brei Beftimmungen: fie ift prattifd, bas ift ihr Unterfchied von den Erkenntnigvermögen; fie ift Wille, das ift ihr Unterfchied von den mechanischen Kräften; fie ist bestimmt durch die reine Bernunft, das ift ihr Unterschied von allen Bermögen, die heteronomisch oder empirisch bedingt find. Dit einem Borte gefagt: Freiheit ift reine praftifche Bernunft, fie ift bie praftische Bernunft, welche rein, - bie reine Bernunft, welche praktisch ift. Sie ift reiner Bille.

In der Kritik der theoretischen Bernunft haben wir ein Bermögen der reinen Anschauung, des reinen Berstandes kennen gelernt. In der Kritik der praktischen Bernunft handelt es sich um das Bermögen des reinen Willens. Es gab eine empirische Anschauung im Unterschied von der reinen, ein empirisches Urtheil im Unterschied vom reinen Urtheil, der Function des reinen Berstandes. Um die reine Anschauung, den reinen Berstand darzustellen, mußten wir Anschauung und Berstand von allen empirischen Bestandtheilen reinigen. Diese Keinigung vollzog die Bernunftkritik in ihrer Analytik. Ebenso müssen von der praktischen Bernunft alle empirische Bestandtheile ausgesondert werden, um die reine praktische Bernunft, den reinen Willen

darzustellen. Diese Aufgabe löst die Analytif der prattischen Bernunft.\*

### 1. Der reine und empirische Bille.

Es ift Die Aufgabe der Analytit, den Billen darzuftellen nach Abang aller empirischen Bestandtheile, von der Natur des Billens alles Empirifche auszuscheiden. Bas nach biefer Ausscheidung vom empirischen Billen übrig bleibt, ift der reine Bille. In allen Källen wird der Bille durch Borftellungen Benn er nicht durch die reine Bernunft, die Borftellung des Sittengesetes, bestimmt wird, so find es empirische Borftellungen, die ihn bestimmen. Rennen wir die Borftellung, Die den Billen bestimmt, Beweggrund oder Motiv, fo find die Motive des empirischen Billens bestimmte Gegenstände der Erfabrung. Es ift die Borftellung eines Objects, die ben Billen motivirt ober in Bewegung fest; es ift alfo ein bestimmtes Object, auf das fich ber Wille richtet. In Diefer Richtung auf ein bestimmtes Object, ift der Bille Reigung, Begierde in positiver oder negativer Form, er will etwas haben oder thun, er begehrt etwas. Nicht das Object als folches motivirt den Billen, sondern das begehrte Object. Die Begierde will Befriedigung. Die Befriedigung gewährt uns Luft. Begehrt wird nur ein Object, bas uns in irgend einer Ruchicht als Urfache ber Luft erscheint. Die Borftellung ber Luft ift es, Die ein Object begehrenswerth macht und dadurch in ein Motiv nnseres Billens verwandelt. Nur durch die Borftellung der Luft fonnen Objecte unseren Billen motiviren. Aber Die Luft ift ein bestimmter Empfindungszustand, eine Beschaffenheit bes

<sup>\*</sup> Rr. b. pr. Bern. Erstes Buch. Die Analytit ber reinen praktischen Bernunft. I. hptft. Bon ben Grunbfagen ber rein. pr. Bern. S. 116—146.

innern Sinnes, also ein empirisches Datum. Luft ift angenehme Empfindung. Wenn diese angenehme Empfindung nicht blos einen vorübergehenden Lebensmoment, sondern unsern dauernden Lebenszustand ausmacht, so ift sie Glückseitgleit. Und Glückseit ift das Riel, wonach die Selbstliebe ftrebt.

### 2. Die Luft als Bestimmungsgrund bes empirischen Willens.

Benn ber Bille durch Objecte bestimmt wird, so folgt er allemal der Begierde, er wird durch die Borftellung der Luft erregt und getrieben, alfo in empirischer Beise bedingt. beiten Gage find vollfommen gleichbedeutend: ber burd Objecte bestimmte Bille ift empirifd, und ber empirifche Bille ift durch Objecte bestimmt, die er begehrt. Der empirische Bille ift gleich ber Begierbe. Sein Motiv ift gleich ber Luft. Wenn aber der Bille einmal die Luft sucht, so sucht er folgerichtig auch die größtmögliche Luft, Die größtmögliche Lebensannehmlichfeit, d. h. er sucht die angenehme Empfindung vom weiteften Umfange, vom ftariften Grade, von der größten Dauer: mit einem Worte ben Buftand ber Gludfeligfeit, ber nichts anderes ift als das eigene Bohl fo vollfommen als möglich. Begehren des eigenen Bohls ift die Gelbstliebe. Der empirische Bille ift gleich ber Gelbftliebe. Gein Motiv ift gleich ber Bludfeligteit.

Die Bedürfnisse find so verschieden wie die Individuen. Die begehrten Objecte find so verschieden wie die Bedürfnisse. Und wenn sich nach den Bedürfnissen die empirischen Willensmotive richten, so mussen sie so verschieden und zufällig sein als die Individuen selbst. Jeder hat sein eigenes Bohl, seine personlichen Zwecke, seine eigene Glückseligkeit. Es ist darum unmöglich, empirische oder materiale Bestimmungsgründe des Willens zu einem Geset für alle zu machen. Die Glückseligkeit

10

kann niemals allgemeines Gesetz, darum niemals Sittengesetz werden. Vielmehr ist hier die Uebereinstimmung im Object der Zwiespalt der Subjecte. Wenn zwei dasselbe Object begehren, so sind ihre Willensrichtungen einander seindlich. Ihre Uebereinstimmung kommt derjenigen gleich, welche den Krieg machte zwischen Kaiser Karl dem Fünsten und Franz dem Ersten von Frankreich. "Was mein Bruder Karl haben will," sagte Franz der Erste, "das will ich auch haben, nemlich Maisand."\*

Empirische Wesen find mangelhaft und bedürftig. Bedürfnisse wollen befriedigt sein, ste suchen ihre volle und dauernde Befriedigung. Nichts ift natürlicher, als daß empirische Besen nach Glückseligkeit streben, aber sie bleiben mit diesem Streben auch in der Gewalt des Naturgesetzes, und nur die Sittlichkeit darf man im Wege dieser Willensrichtung nicht suchen.

# 3. Die Glückfeligkeit als Object bes empirischen Willens. Dogmatische Sittenlehre.

Alle bisherige Sittenlehre war im Grunde eudämonistisch Sie wollte es sein und konnte auch unter dem dogmatischen Gesichtspunkte nicht anders ausfallen. Kant scheidet Sittlichkeit und Glückseitgleit vollfommen und auf das genaueste. In diese Scheidung legt er den ganzen Nachdruck der kritischen Sittenlehre. Der Wille zur Glückseligkeit ist Selbstliebe, also in seiner Wurzel Eigennutz und Selbstlicht, das baare Gegentheil des sittlichen Willens. Alle eudämonistische Sittenlehre gründet sich auf den Egoismus oder den empirisch bedingten Willen. Sie gründet sich auf einen Willen, der durch die Vorstellung der

<sup>\*</sup> Ebenbafelbst § 4. Lehrsat III. Anmerkg. S. 127.

<sup>\*\*</sup> Ebendas. § 3. Lehrs. II. Anmerkg. 4. S. 123.

Luft ober bes Bergnugens bestimmt wird. Es ift flar, welche Richtung Diefer fo bestimmte Bille nimmt. Er habe ju mablen zwischen Schmerz und Bergnugen: er wird allezeit bas Bergnugen vorziehen. Er habe ju mablen zwischen einer größeren und fleineren Summe von Genug und Freude: er wird allezeit bie größere Snmme vorziehen. Er habe ju mablen gwifchen dem ftarteren und ichmacheren Grade angenehmer Empfindung: er wird allezeit ben ftarteren vorziehen. Man laffe ihm bie Babl zwifchen Freuden von gleicher Starte, aber verfchiedener Beitdauer, fo wird er unter allen Umftanden den langften Benuß ergreifen. Endlich, wenn die Benuffe, unter benen die Babl freiftebt, an Umfang, Grad und Dauer einander gleich find, aber ber Beg ju ben einen weniger beschwerlich ift als ju ben andern, fo ift flar, wie fich ber Bille gur Gludfeligfeit entscheidet: er nimmt den Genug, den er am leichteften haben fann, den er mit der mindeften Beschwerde erreicht. Aus diefer Logit erbaut fich bas Spftem ber Glüdfeligfeitelehre.

Man muß sich nicht blenden lassen durch den Unterschied, der zwischen den verschiedenen Systemen der eudämonistischen Sittenkehre besteht. Alle machen die Glückseligkeit zum Princip. Richt alle sind epikuräisch. Im Gegentheil erscheint bei vielen die Glückseligkeit in einer Gestalt, welche die Selbstliebe mildert, wenn nicht gar bis zur vollsommenen Resignation herabsetzt. Sie erscheint in ihrer letzten Form so ähnlich der Sittlichkeit und Augend, daß sie kaum davon unterschieden werden kann, und gar nicht, wenn es sich um äußere Rennzeichen handelt. Wer will einem System wehren, sich auf den Satz zu stellen: "die Tugend ist meine Glückseligkeit; ich strebe freilich nur nach Glückseligkeit, aber ich sinde sie zuletzt nur in der Tugend!" Ein solches System könnte sich den Ausdruck geben, als ob es eudämonistisch und moralisch zugleich wäre. Das ist der Schein, der uns leicht blenden kann, wenn man ihn nicht

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

grundlich zerftort. Woher fommt in den dogmatischen Moralspiemen jener Unterschied, der auf gleicher Grundlage die einen ganz egoistisch, die andern ganz moralisch erscheinen läßt?

Eudamonistisch find alle. Alle laffen ben Billen bestimmt werden durch die Borftellung der Luft, b. b. durch ein Object, womit fich die Borftellung der Luft verbindet. was fur ein Gegenstand uns als Urfache des Bergnugens ericbeint, welcher Art die Borftellung ift, die une lodt: bas unterscheidet die Spfteme der eudämonistischen Sittenlehre. Es ift boch ein großer Unterschied, ob ich burch Geld gelodt werde oder durch die Ausficht auf eine wiffenschaftliche Ginficht, auf die Erweiterung meiner Renntniffe; ob es finnliche ober aeistige, grobfinnliche oder afthetische Benuffe find, beren Bor-Billensrichtung bestimmt. ftellung meine Areilic Unterschied groß, mas die Materie meines Billens . Charafter meiner Bildung betrifft, aber in Rudficht der Gittlichkeit ift es fein wesentlicher Unterschied. In allen biefen Fallen wird der Wille durch die Borftellung der Luft, burch die Aussicht auf Genuß in seinen Absichten und Sandlungen bestimmt; in allen diesen Kallen ift die Logif des Willens, Die praftifche Bernunft, burchaus eudamonistifch, alfo ber Bille felbft durchaus unter empirischen Ginfluffen. Und auf Diefen Bunft fommt es allein an, wenn es fich um Sittlichfeit handelt: nicht darauf, mas den Billen empirisch bestimmt, fondern ob er überhaupt empirisch bestimmt wird oder nicht, ob er den Genug fucht, in welcher Gestalt es immer fei, oder blos dem reinen Bernunftgefete in Gefinnung und Sandlung entspricht. Es fommt barauf allein an, ob ber Bille empirifd ift oder rein. Der reine Bille dulbet auch nicht ben kleinften empirischen Bestimmungsgrund. Er wird aufgehoben durch bie geringste empirische Ruthat. Er verhalt fich mit der reinen Moral ähnlich als mit der reinen Mathematif.

die reine Mathematik von der Erfahrung und deren Thatsachen in fich aufnimmt, das verliert fle an ihrer Reinheit und Evidenz; fle hört auf reine Mathematik zu sein. Und ebenso hört die reine Moral auf, wenn fle sich auch nur an einem Punkte mit der Erfahrung vermischt.

4. Der reine Wille im Unterschiebe vom empirischen. Formale und materiale Bestimmungsgründe.

Die reine oder achte Sittenlehre steht auf der Frage: ob es einen reinen Billen giebt, einen Billen, ber nicht burch Die Borftellung ber Luft bestimmt wird, nicht Begierbe ift, nicht empirifc, sondern burch reine Bernunft bedingt wird? man früher die theoretische Bernunft in unteres und oberes Erkenntnigvermögen unterschieden hatte, fo tonnte man bie praftifche in oberes und unteres Begehrungsvermogen unterscheiden. Das untere folgt der Empfindung, ber Borftellung ber Luft; bas obere folgt ber reineu Bernunft, ber Borftellung Des Sittengesetes. Benn aller Bille blos empirisch mare, fo gabe es nur ein unteres Begehrungevermogen, gleichviel welcher Urt bie treibenden Borftellungen find. Um in Diefen Ausbruden der früheren Philosophie, welche die unfrigen nicht find, ju reden, fo lautet die fritische Frage: ob es überhaupt ein oberes Begehrungevermögen giebt? Der Grundbegriff des reinen Billens ift die Freiheit, wie der Grundbegeiff des reinen Berftandes die Rothwendigfeit ift. Die Objecte der Freiheit find fittlicher (intelligibler), die der Nothwendigkeit empirifcher (finnlicher) Ratur.

Benn wir nun vom Billen alle empirische oder materiale Bestimmungsgrunde ausscheiben, so bleibt zur Billensbestimmung nichts übrig als die Form, die Form des Geseges, d. h. die

}

blose Geschmäßigkeit des Willens und der handlung. Wenn aber das Rotiv des Willens keinen andern Inhalt haben darf, als die Form des Gesetzes, so muß es so beschaffen sein, daß der Bestimmungsgrund oder die Maxime der handlung sähig ist, allgemeines Gesetz zu werden; die Maxime muß gleich dem Sittengesetz sein. Also der reine Wille ist der durch das Sittengesetz allein bestimmte. Die Thatsache des Sittengesetz ist sestgestellt oder constatirt. Diese Thatsache ist analytisch auseinandergesetzt oder exponirt. Die Rechtmäßigseit dieser Thatsache darthun heißt, dieselbe deduciren.

Die Rritif der reinen Bernunft batte die Aufgabe gehabt, Die reinen Berftandesbegriffe barguftellen und zu beduciren. Deduction lag in dem Beweis, bag nur unter ber Bedingung Diefer Begriffe Erfahrung, Natur als Gegenstand ber Erfahrung, Sinnenwelt moglich ift. Auf Diefe Beife tann Das Sittengefet und die Freiheit nicht beducirt werben. Weber laft fich bie Freiheit aus der Erfahrung, noch aus der Freiheit die Möglichfeit der Erfahrung beweisen. Das Sittengeset ift nur möglich unter der Bedingung ber Freiheit, beren Erfenntnif felbft nur möglich ift unter ber Bebingung bes Sittengefetes. dem lettern fteht die Freiheit fest. Und nur unter der Bedingung der Freiheit ift fittliches Sandeln, eine fittliche, also überfinnliche Welt möglich. Das Sittengefet ift bas Princip fur bie Deduction der Freiheit. Daß ohne reine Berftandesbegriffe die Sinnenwelt nicht möglich ift: darin lag die Deduction diefer Begriffe, die Rechtfertigung des reinen Berftandes. Daß ohne Freiheit die intelligible Belt nicht möglich ift: darin liegt Die Deduction des Begriffs ber Freiheit, die Rechtfertigung Des reinen Willens. Das Sittengesett giebt ber Freiheit objective Realität und macht fie dadurch zu einem Object (nicht ber wiffenschaftlichen, sondern) der praktischen Erkenntnig. In Diefer Rudficht, aber auch nur in biefer, bat bas Sittengefet bie

Befugniß, unfre Erkenntniß über die Grenzen ber Erfahrung zu erweitern, nicht innerhalb des wiffenschaftlichen Gebicte, sondern des moralischen. \*

# V. Das Gute und Bofe. Legalitat und Moralitat.

Benn nun der reine Wille nicht durch die Vorftellung ter Lust bestimmt wird, sondern blos durch die des Gesetzes: welches ist der Gegenstand des reinen Willens? Denn der Wille ist immer zwecksehen, darum nie ohne Gegenstand. Object der Lust ist das Angenehme, das eigene Bohl und dessen Gegentheil, das Uebel. Der empirische Wille begehrt das Bohl und verabschent das Uebel; er sucht das eine und slieht das andere. Sein Grundsatz heißt: gut ist, was für mich gut ist, was mir dient; das Gute ist gleich dem Rüglichen. Dagegen der reine Wille schließt den empirischen Bestimmungsgrund der Lust von sich aus, er sucht das Gute nicht im relativen Sinne des eigenen Bohls, sondern im absoluten Berstande. Bir nennen das Object des reinen Willens das Gute im Unterschiede vom Angenehmen (Rüglichen), und dessen Gegentheil das Böse im Unterschiede vom Unangenehmen (Uebel).

Gut ist der Wille, der mit dem Sittengesetze übereinstimmt. Bum Willen gehört die Triebseder und die Handlung, die Maxime und die That. Soll der Wille dem Sittengesetze vollsommen gemäß sein, so muß das letztere nicht blos den Inhalt seiner Handlung, sondern auch deren Triebseder ausmachen; der Wille muß das Gesetz nicht blos thun, sondern auch wollen. Wenn er es blos thut als äußeres Wert, so ist

<sup>\*</sup> Kr. b. pr. Bern. I. Von ber Debuction bes Grofs. ber r. pr. B. II. Von bem Befugnisse ber r. B. im praktischen Gebrauche zu einer Erweiterung, die ihr im speculativen für sich nicht möglich ist. S. 146—164.

seine Sandlung geseymäßig, aber auch nur die Handlung, nicht die Gesinnung: der Wille ist in diesem Falle legal. Wenn auch das Motiv oder die Triebseder der legalen Handlung im Sittengesetz selbst besteht und nur in ihm, so ist der Wille vollommen geseymäßig: er ist in diesem Falle moralisch. Diese Unterscheidung zwischen Legalität und Moralität ist wichtig, sie bildet den Ausgangspunkt für die Unterscheidung zwischen Recht und Tugend. Und von hier aus theilt sich die Metaphysis der Sitten in Rechts- und Tugendlehre.

- VI. Das Sittengesetz als Triebfeder. Das moralische Gefühl.
  - 1. Das Sittengeset als Urfache einer Empfindung.

Best untersuchen wir ben moralischen Billen. Geine Triebfeder ift nur das Sittengefet. Aber wie fann das Sittengeset Triebfeber oder Billensimpuls werben? Die Triebfer will empfunden fein; das Gefet fann nur gedacht werden. Alfo wie fann die Borftellung des Gefetes Die Form der Triebfeder annehmen? Bie tann das Sittengefet von feiner intelligibeln Sobe bis jur Empfindung berabfteigen, fich fühlbar machen und in diefer Geftalt den Willen erregen? Ift nicht jede Empfindung, welche es auch fei, ein empirischer Ift nicht jede empirische Willensbestimmung eine Buftand? dem Sittengeset fremde? Das Sittengeset muß, Triebfeder ju mirten, Empfindung werden. Diefe Empfindung darf unter keinen Umftanden eine empirische fein. Es muß also eine Empfindung geben felbst intelligibler Ratur oder, mas daffelbe heißt, a priori erkennbar: eine rein moralische Empfindung, die aus dem Sittengeset folgt als eine nothwendige und a priori erfennbare Birfung.

\* Cbendas. ber Analyt. ber pr. Bern. II. Hptft. Bon bem Begriffe eines Gegenstandes b. r. pr. B. S. 165—182.

2. Die natürliche Empfindung ber Selbstliebe.

Das Sittengefet ift nur möglich in einem Bernunftwefen, Empfindung nur in einem finnlichen Befen; moralifche Empfindung, wenn fie möglich ift, tann nur in einem finnlich-vernunftigen Befen . wie der Mensch, ftattfinden. 21(8 Individuum betrachtet, wird der Menfch bestimmt durch feine Reigungen und Begierden, er fucht nichts anderes als fein eigenes Bohl: bas ift fein 3med und alles andere Mittel, um biefen Zwed' ju erreichen. Geine Billensrichtung ift Die Gelbftfucht, er felbit ift ber erfte und vorzügliche Begenftand feines Boblwollens, der erfte und vorzugliche Begenftand feines Boblgefallens. Diefes Boblwollen ift Gelbftliebe, biefes Boblgefallen Eigenduntel. Die Gelbftfucht in der Form der Selbftliebe und des Eigendunkels bildet den Charafter der rein finnlichen, von bem Sittengefet nicht ergriffenen und geläuterten Empfindungsweise. Run lebt in demfelben Subjecte, das naturlich, finnlich, felbstfüchtig empfindet, die Borftellung des Sittengefetes. Diefe Borftellung fann nicht anders als einen Ginfluß auf jene Empfindungen ausuben. Unter Diefem Ginflug tonnen die Empfindungen der finnlichen Ratur nicht bleiben mas fie find. Es wird also eine Beranderung ftattfinden, Die, weil fie in der Empfindung vorgeht, felbft als Empfindung fich ver-Es läßt fich mithin unabhangig von aller nehmbar macht. Erfahrung fo viel erfennen, daß die in dem finnlichen Bernunftwesen lebendige Borftellung des Sittengesetes auf beffen Empfindungen einfließt und darum felbft Empfindung bewirft. Diefe so bewirkte Empfindung, welche es auch fei, ift a priori erfennbar.

3. Die moralische Empfindung ber Achtung vor dem Gefet.

Selbstsucht und Sittengeset verhalten fich zu einander, wie "
negative Größen. Nichts ift dem Sittengeset mehr entgegen-

gefest als die Selbstfucht. Wenn beide in demfelben Befen ausammentreffen, so tann die Birtung nur negativ fein, das Sittengefet muß als Bernichtung ber Gelbftfucht, wie ein Stich in's Berg, empfunden werden. Diefe Empfindung ift fcmerg-Das Sittengefet wirft vernichtend auf Die Gelbftsucht, einschränkend auf die Gelbstliebe, niederschlagend auf den Gigen-Diese Birtung, weil fle in der Empfindung ftattfindet, wird felbft empfunden. Sie wird in Rudficht ber Gelbftfucht negativ, in Rudficht des Sittengefeges positiv empfunden: negativ als verminderte Gelbftliebe, als berabgedrudter Gigenbuntel; positiv als Etwas, womit verglichen bas liebe 3ch in Nichts verfdwindet. Bas meine Gelbftliebe finfen macht, das ift eben badurch ein Gegenstand meiner Achtung. Und nichts als das allgemeine, nothwendige Sittengefet in feiner unnahbaren Majeftat tann mit Recht Diefen Gindruck auf Die Gelbftliebe machen. Es ift die einzige Macht, mit der verglichen bie Selbstliebe unendlich flein wird. Die Achtung vor dem Befet ift das positive Gefühl, das die Borftellung des Sittengesetes nothwendig in unserer Empfindung erzeugt. Dieses Gefühl ift rein moralisch. Es ift das einzige rein moralifche Gefühl, darum unter allen unseren Empfindungen bie einzige a priori erkennbare. Diefes moralische Gefühl bat nichts gemein mit der Gefühlstheorie der englischen Moraliften, benen Rant in feiner vorfritischen Beriode eine Beitlang gefolgt mar, beren Syftem er jest vollfommen verwirft als eines, das in die Reihe der heteronomischen gebort. Worin liegt der Unterschied beider? Bei den englischen Sittenlehrern war das moralische Gefühl empirisch, es war ein naturlich stttlicher Inftinct, ben Die Erfahrung entbedt und beftatigt; bei Rant ift es a priori gegeben und a priori erkennbar: dort beruhen die sittlichen Grundfage auf dem Gefühl, bier dagegen das Gefühl auf bem fittlichen Grundfag.

Benn nun die Birkung des Sittengesetes in dem finnlichvernünftigen Besen das moralische Gefühl ift, was ist die Birkung des moralischen Gesühls? Es besteht in der Achtung vor
dem Geset; negativ ausgedrückt, in der verminderten Selbstliebe,
in dem niedergeschlagenen Eigendünkel, also in der Einschränkung
und Aushebung gerade der Triebsedern, welche die Sittlichseit
hindern. Benn diese Hindernisse weggeräumt werden, heißt das
nicht, der Sittlichseit freien Spielraum schaffen, heißt das nicht,
die Sittlichseit besördern? So ist das moralische Gefühl die
in's Leben getretene sittliche Gesinnung und als solche die
Sittlichseit selbst. Es ist das Pflichtgefühl, welches die
Pflicht erfüllt, aus keinem andern Grunde, aus keinem andern
Interesse, als um der Pflicht willen. Zedes andere Interesse
wäre selbstsüchtig und pathologisch, dieses Interesse ist moralisch.\*

4. Pflichtgefühl und Reigung. Rant und Schiller.

Man wurde das Pflichtgefühl im kantischen Sinn falsch verstehen, wollte man meinen, daß nun die Pflicht aufgehört habe, die Borstellung eines unnahbaren Gesetzes zu sein, daß sie in der Form des Gesühls sich den natürlichen Neigungen befreunden und nun selbst als natürliche Neigung auftreten durse. Das Pflichtgefühl ist Achtung vor dem Geset, diese Achtung kann nicht übergehen in die Form einer vertraulichen und freiwilligen Zuneigung, denn in dieser Form ware sie nicht mehr reine Achtung, nicht mehr Pflichtgefühl, nicht mehr moralische, sondern natürliche Empfindung. Die Pflicht soll nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht gethan werden. Es giebt in der Sittlichkeit keine Bolontäre. Die Pflichterfüllung kann nicht geschehen, wie etwas, das man gern thut, aus freiwilliger

<sup>\*</sup> Cbendaselbst. III. Optst. Bon ben Triebfebern ber rein. prakt. Bern. S. 183-224. Bgl. bes. 183-193.

Neigung, aus Liebhaberei. Bas man gern thut, das braucht nicht erst geboten zu werden, das hört auf, Gebot zu sein. Benn die Pflicht aufhört, Gebot zu sein, so verliert sie ihre gebieterische Form, so redet sie nicht mehr als kategorischer Imperativ, als unbedingtes Gesetz. Aber die Form des Gesetzes ist für die Pflicht keine äußere Hülle, die sich ablegen ließe; sie ist der Pflicht so wesentlich, daß von der letztern Nichts übrig bleibt, wenn man diese Form abzieht. Das Gesetz ist hier nicht Buchstabe, sondern die Sache selbst.

Diefe Raffung des Bflichtbegriffs, Diefe ftrenge und ausfoliegende Saltung ber Pflicht gegen bas Gefchlecht ber naturlichen Reigungen, macht ben rigoriftifchen Charafter ber fantischen Moral, Die nichts wiffen will von einer afthetischen Sittlichkeit. Befanntlich bildet diefer Bunkt die Differeng awischen Rant und Schiller, der ans afthetischem Bedurfnig Die Berföhnung und Ausgleichung zwischen Bflicht und Neigung, nunft und Sinnlichkeit suchte, und diefe Berfohnung in ber Schönheit, Runft und afthetischen Bildung entbedt haben wollte. Indeffen find die Renien, womit Schiller den tantifchen Rigorismus angriff und satyrisch behandelte, schief, und verkehren bie Sache, ohne fie zu treffen. Das Epigramm war Waffer auf die Duble der Begner des Rigorismus, Die nicht aufgebort haben, Die Bendung zu wiederholen. Es heißt als "Gewiffensforupel": "Gerne dien' ich ben Freunden, doch thu' ich es leider mit Reigung, und so wurmt es mich oft, daß ich nicht tugendhaft bin." Und die "Entscheidung" lautet: "Da ift fein anderer Rath, du mußt fuchen, fie ju verachten, und mit Abscheu aledann thun, wie die Pflicht dir gebeut." Die Bendung ware gut, wenn fie ben fantischen Sat wirklich auf die Spige triebe und dadurch zu Schanden machte. bies ift feineswegs bie Spige ber tantischen Moral. Pflicht nicht aus Reigung geschehen barf, so barf fie auch

nicht aus Abschen geschehen, denn der Abschen ift ebenfalls Reigung, nämlich negative. Es ist etwas sophistisch, die kantische Bendung: "Die Pflicht solle nicht geschehen aus Neigung," zu erklären durch die Bendung: "fie solle geschehen aus Nicht-neigung."

Das Sittengeset nach Rant will nicht, daß die Pflicht gern erfüllt werde. Bill es beshalb, daß fie ungern erfüllt werde? Als ob ungern etwas anderes mare als bas gleich. artige Gegentheil von gern! Als ob die Abneigung nicht auch jum Gefchlecht der Reigungen gablte! Als ob Rant aus der fittlichen Triebfeder nicht überhaupt bas Geschlecht ber natürlichen Reigungen, mozu auch die natürliche Abneigung gebort, ausgeichloffen wiffen wollte! Und zwar wußte Rant febr gut, warum er dem Pflichtbegriff Diefe rigoriftifche Saltung gab. Beil ohne diefelbe die gange Sittlichkeit zweideutig wird und ben Charafter ber Reinheit, auf den Rant fo febr Bedacht nahm, vollfommen verliert. Benn nemlich die Pflicht aus Neigung geschieht, warum aeldbiebt dann die Pflicht? Beil fie Pflicht ift oder weil fie unfre Reigung ift? Wenn wir fie thun, weil fie Pflicht ift, fo genügt diefer Grund allein und wird nicht ftarter burch ben Succurs der Reigung, fo ift die Reigung ein tonloses Wort, das in der Formel des Sittengeseges füglich entbehrt werden Benn wir die Pflicht thun, blos weil es uns fo gefällt, weil wir diese Sympathie haben, wenn die Reigung die entscheidende Triebfeder ausmacht, fo fonnen wir eben fo gut aus einer andern Reigung bie Pflicht ein anderes Mal nicht thun. Mus dem Bergen tommen auch arge Gedanten; wenn die Sittlichkeit auf diefem beweglichen und jufälligen Grunde ruben foll, fo ift es um fie geschehen. Entweder muß die Sittlichkeit unabhangig von Reigung und Abneigung befteben, ober fie besteht überhaupt nicht. Wenn alfo Rant ein unerschütterliches Princip ber Sittlichkeit aufftellen wollte, fo mußte er von ihrer

Triebfeder die Reigung der Gattung nach ausschließen. Und diese Ausschließung erklart die Formel: die Pflicht um der Pflicht willen!\*

VII. Die Sittlichkeit als Tugend. 1. Tugend und Beiligkeit.

Amischen Pflicht und Reigung giebt es feine Bleichung, welche den Unterschied beider ausloscht. Bielmehr fteht die Neigung ihrem finnlichen Ursprunge nach im Biderspruch und Rampf gegen bas Sittengefet, fie verhalt fich ju bem lettern immer angreifend, fie fucht beständig unferen Willen von ber rein moralischen Richtung, Die bas Sittengefet gebietet, abzulenten. Darum braucht der Bille eine immer erneute Unftrengung, um fein reines Bflichtgefühl aufrechtzuhalten gegen die Reigung, Die ibn bald firenenartig ablockt, bald mit wilder Leidenschaft gegen bas Pflichtgebot aufturmt. Jede mabrhaft moralifche Sandlung ift ein Sieg ber Pflicht über Die Reigung, ein Sieg, ber im Rampf errungen fein will. In Diefem Rampf befteht die Eugend. Die Uebereinstimmung mit dem Sittengefet obne Rampf ware eine in ihrem Urfprung ichon vollendete Sittlichfeit, die nur möglich ift in einem Befen ohne Sinnlichkeit, ohne naturliche Reigungen. Gine folche von jeder Berfuchung freie moralifche Gefinnung ift Beiligkeit. In einem finnlich-vernunftigen Befen, wie ber Menfch, ift Sittlichkeit ohne Rampf nicht möglich. Solche Befen konnen nicht beilig, fie konnen nur tugendhaft fein. Die menschliche Tugend will ertampft und errungen werden, wie die Arbeiten und Siege des Bercules!

Der Kampf mit der Neigung ift nicht Abneigung oder Abscheu, um mit den Tenien zu reden, sondern Tugend. Benn in einem bestimmten Fall meine Neigung mit dem Pflicht-

<sup>\*</sup> Ebendafelbft. S. 195-98.

gefühl übereinstimmt, so mag es sein, es mag sogar ein günstiger Zufall genannt werden, aber auch dann geschieht die sittliche Handlung nicht, weil es mir gefällt, so zu handeln, sondern weil ich so handeln soll: sie geschieht nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht. Ich darf mir nicht einbilden, daß diese zufällige Uebereinstimmung meiner Neigung mit der Pflicht den moralischen Werth der Handlung um das Mindeste vergrößert. Wenn sie blos aus Neigung und nicht aus Pflichtgefühlt geschieht, so ist ihr moralischer Werth gleich Null. Ich soll die Pflicht thun, nicht weil meine Neigung mit der Pflicht übereinstimmt, denn ich soll die Pflicht thun, auch wenn meine Neigung gar nicht mit ihr übereinstimmt. So wenig die Ubneigung jemals ein Grund sein darf, die Pflicht nicht zu thun, so wenig darf die Zuneigung jemals der Bestimmungsgrund sein des pflichtmäßigen Handelns.

## 2. Moralische Schwärmerei. Sentimentale und ftoische Moral.

Wenn aber unsere Sittlichkeit nur in der Tugend besteht, so ist sie ein beständig er Rampf der Vernunft mit der Sinnlichkeit, der Pflicht mit der Neigung: ein Rampf, der nach jedem Siege von Neuem anhebt. Es leuchtet also ein, daß es in der Natur sinnlicher Vernunstwesen eine vollendete Sittlichkeit nicht giebt. Sittliche Vollommenheit, die der Heiligkeit gleichtäme, liegt außer den Grenzen unserer Natur. Es verhält sich mit der Sittlichkeit ähnlich als mit der Frömmigkeit, deren Bekenntniß heißt: "ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben!" Das sittliche Bewußtsein darf sagen: "ich strebe ernstlich nach dem Guten, aber ich bin weit entsernt, gut zu sein im Sinn einer erreichten und sicheren Vollommenheit;" es darf sich des sittlichen Werths nicht rühm en. Eine solche Vorstellung eigener sittlicher Vollommenheit überschreitet die Grenzen der eigenen Natur, und ist nichts als eine leere Einbildung, eine mora-

lifche Schmarmerei, die in einem übertriebenen und barum verkehrten Selbstgefühle besteht, welches die mahre und echte Sittlichfeit aufbebt. Es beift mabrlich nicht, fittlich fein, wenn man fich wohlgefällig in ber eigenen Sittlichfeit spiegelt. Dieses wohlgefällige Gelbftgefühl, Diefe Ginbildung der eigenen Bortrefflichfeit tann fcmelgender ober beroifcher Art fein: fie ift schmelzender Art, wenn man fich mit ben eigenen guten Empfindungen genug thut und beständig gerührt ift von den Meußerungen des guten Bergens; fie ift beroifcher Art, wenn fie fich auf die Rubnheit und Starte ber eigenen moralischen Rraft beruft und mit der Tugend groß thut. Die moralische Empfindsamteit und der Tugendftolg find verschiedene Kormen jener Schwarmerei, die auf der moralischen Gelbftgefälligfeit beruht. Und diefe Gelbftgefälligfeit ift allemal ein Musbrud ber Gelbftliebe, Die dem Pflichtgefühl fremd ift und im Biderfpruch fteht mit der fittlichen Befinnung. Der Tugendftolg mar die Schmarmerei ber Stoiter; bas gute. Berg und die moralische Empfindsamkeit treibt in den Romanen und Erziehungespftemen ber neuern Reit ihr Befen, und eben biefer erschlaffenden und verweichlichenden Richtung ihrer Beit tritt die tantische Sittenlehre mit allem Nachdruck entgegen. Bon Seiten der Rraft durfte fie fich bem Stoicismus verwandter fuhlen, fo wenig fie in den Tugendftolz einftimmt.

## 3. Wahre Sittlichkeit. Chriftliche und fantische Moral.

An die Stelle des Tugendstolzes setzt fie die Tugenddemuth: den ernsten und beständigen Kampf mit den Bersuchungen der sinnlichen Natur, worin der Kämpsende nie mit
dem Pharisäer, sondern immer mit dem Böllner übereinstimmt,
sich nie eine sittliche Bollsommenheit einbildet und immer das
Bewußtsein gegenwärtig erhält: der Geist ist willig, aber das
Fleisch ist schwach! In dieser von aller Einbildung und

gefälligfeit freien, tugenbhaften Befinnung besteht die moralifche Reinheit. Die Tugend verliert in eben dem Maage an Berth. als fie, fei es mit gerührter oder ftolger Empfindung, fich in der Ginbildung ihrer Bollfommenheit wohlgefällt. Und Diefe Bereinigung von Tugend und Demuth findet fich in feiner andern Gittenlehre fruber als in der driftlichen, deren Urheber fie vorbildlich gemacht hat. hier ift ber Punkt, wo fich die tantische Philosophie aus innerfter Gleichstimmung ber driftlichen Religion zuwendet und von fich aus die Richtung auf den Mittelpunkt der driftlichen Moral einschlägt. "Man tann es, ohne ju beucheln, ber moralischen Lehre bes Evangelii mit aller Bahrheit nachsagen: daß es zuerft durch die Reinigfeit Des moralifchen Princips, jugleich aber burch die Angemeffenheit beffelben mit den Schranken endlicher Befen alles Boblverhalten bes Menschen ber Bucht einer ihnen vor Augen gelegten Pflicht, die fie nicht unter moralischen geträumten Bollfommenheiten fcmarmen läßt, unterworfen und dem Eigendunkel sowohl als der Eigenliebe, die beide gern ihre Grenzen vertennen, Schranken der Demuth (b. i. der Gelbsterkenntniß) gefett habe. Pflicht! Du erhabener großer Name, der du nichts Beliebtes, mas Einschmeichelung bei fich führt, in dir faffest, fondern Unterwerfung verlangft, boch auch nichts drobeft, mas naturliche Abneigung im Gemuth erregte und ichredte, um ben Billen gu bewegen, fondern blos ein Gefet aufstellft, welches von felbft im Gemuthe Eingang findet, und doch fich felbft wider Billen Berehrung (wenn gleich nicht immer Befolgung) erwirbt, vor dem alle Reigungen verftummen, wenn fie gleich im Gebeim ibm entgegenwirfen, welches ift der beiner murdige Ursprung, und wo findet man die Burgel beiner eblen Abfunft, welche alle Bermandtichaft mit Reigungen ftolg ausschlägt, und von welcher Burgel abzustammen die unnachlägliche Bedingung desjenigen Berthes ift, ben fich Menfchen allein felbft geben fonnen? Es

11

kann nichts Minderes sein, als was den Menschen über sich selbst (als einen Theil der Sinnenwelt) erhebt, was ihn an eine Ordnung der Dinge knüpft, die nur der Berstand denken kann, und die zugleich die ganze Sinnenwelt, mit ihr das empirisch-bestimmbare Dasein des Menschen in der Zeit und das Ganze aller Zwecke unter sich hat. Es ist nichts Anderes als die Persönlichkeit, d. i. die Freiheit und Unabhängigkeit von dem Mechanismus der ganzen Natur, da es dann nicht zu verwundern ist, wenn der Mensch, als zu beiden Welten gehörig, sein eigenes Wesen in Beziehung auf seine zweite und höchste Bestimmung, nicht anders als mit Verehrung, und die Gesetze derselben mit der höchsten Achtung betrachten muß."

\* Chendafelbst. S. 198—203. Bgl. bef. S. 200. Ueber ben Unterschied ber christlichen Moral von der griechischen Sittenslehre, insbesondere den sittlichen Ibeen der Stoiter, Epituräer Cynifer vgl. Dialett. der reinen pr. Bern. II. Optst. V. S. 249 Anmerkg.



# Viertes Capitel.

Kritik der praktischen Vernunft: Pialektik. Das höchste Gut. Antinomie der praktischen Vernunft. Primat. Postulate. Vernunftglaube.

Die Analytik der praktischen Bernunft hat ihre Aufgabe Sie hat das fittliche Bermögen in uns entdeckt und bargethan, unvermifcht mit allen frembartigen Bestandtheilen. Diefes Bermogen ift ber reine Bille, von dem empirifchen barin unterschieden, daß diefer durch ein begehrtes Object, durch bas Gefühl ber Luft, jener bagegen blos burch bas Bernunftgefet, durch das Gefühl der Achtung vor dem Gefete, bestimmt wird. hier unterscheidet fich in der Moralphilosophie Die Sittenlehre von der Gludfeligkeitslehre. Die erfte grundet fich auf ben reinen, die andere auf den empirischen Billen. Go wenig Die reine Mathematit auch nur die mindefte empirische Begrunbung ihrer Gage bulbet, fo wenig bulbet eine folche Begrundung Die reine Moral. Jede empirische Begrundung in der Moral ift endamonistisch. Und in dem Charafter ber echten Sittenlehre bandelt es fich nicht darum, ob fie mehr oder weniger eudamonistisch ift, sondern daß fie es gar nicht ift, daß fie fich gegen alle Gludfeligkeitelehre volltommen ausschließend verhalt. Bwifchen den beiden Moralfpftemen, dem reinen und empirischen, bem metaphpfifchen und endamoniftischen, bem fritischen und 11\*

togmatifchen, giebt es feinen Bertrag, fontern nur eine Scheidung, Die mit geometrifder Bunttlichfeit, ja Beinlichfeit, volltogen fein will.\* Das Sittengefet verträgt fich mit feinem empirifchen Beweggrunde bes Billens, welcher Urt Diefer Beweggrund auch fei; es verträgt fich fchlechterdings mit keinerlei Denn jede Begierte ift felbstfüchtig, und bas Sittengesetz schlägt jede Gelbstsucht zu Boben. Go wie fich ber Bille mit bem Sittengeset verbindet, scheidet er fich von ber Begierde und allen Motiven empirischer Art. Diese Berbindung und Scheidung in bem moralischen Bermögen vergleicht Rant, um Die Cache greifbar zu machen, mit einem chemischen Borgange in der Körperwelt. Er vergleicht den Billen mit dem Salggeift, Die Begierde mit der Ralferde, bas Sittengefet mit bem Alfali. Wenn man zu bem empirifch-afficirten Billen bas moralifche Gefet als Bestimmungsgrund zusett, fo ift es, "als ob b. Scheidefünstler der Solution der Ralferde in Salzgeist Alfal ausett; ber Salgeift verläßt sofort ben Ralt, vereinigt fich mit bem Alfali, und jener wird zu Boden gefturgt." \*\* Rur ber reine Bille ift gut. Der menfchliche Bille ift von Natur nicht rein. Darum foll er fich reinigen, lautern; Diefe gauterung ift ein beständiger Rampf; in dem flegreichen Rampfe besteht die Tugend. Wenn aber die Tugend im Rampfe besteht, der fich ftete erneut und immer ichwer ift, fo muß dem menschlichen Billen ein naturliches Beftreben inwohnen, feinen Reigungen und Begierden gu folgen, lieber gu folgen, ale bem Gittengefet; es muß ihm ein naturliches Biderftreben gegen bas Gute inwohnen. Bon bier aus begreifen wir ichon, wie Rant gu ber Lebre vom radical Bofen in der Menichennatur tommen fonnte und mußte.

<sup>\*</sup> Rrit. Beleuchtung ber Analytit ber rein. pratt. Bern. S. 208.

<sup>\*\*</sup> Ebenbafelbft.

I. Aufgabe der Dialettit. Antinomie im Begriff des bochften Gutes.

Bir haben das Gute bezeichnet als Willensobject, als Gegenstand der praktischen Bernunft. Es liegt in der Ratur der Bernunft, daß sie in der Borstellung ihrer Objecte nicht auf halbem Bege stehen bleibt, daß sie diese Borstellungen zu einem Ganzen verknüpft und auf ein letztes unbedingtes Princip zurückführt, daß sie diese unbedingte Einheit ihrer Objecte verlangt. Darum muß sich die praktische Bernunst nothwendig den Inbegriff alles Guten zum Borwurf nehmen. Dieser Inbegriff heiße das höchste Gut. Hier wird die Kritik der praktischen Bernunft zur Lehre vom höchsten Gut, die bekanntlich die Moralmbilosophie der Alten vorzüglich beschäftigt hat; die Erkenntniß

Das höchste Gut ist zugleich der Gipfel und Inbegriff aller Güter. Es giebt außer ihm kein höheres Gut, d. h. es ist von allen Gütern das oberste (bonum supremum); es giebt außer ihm überhaupt kein Gut, d. h. es ist der Inbegriff und die Bollendung alles Guten (bonum consummatum). Das oberste Gut ist die Tugend, unter allem Guten das einzig unbedingte. Der Inbegriff alles Guten, das vollendete Gut, schließt offenbar auch das in sich, was nur bedingterweise als Gut gilt, das Rügliche, Annehmliche, den befriedigten Lebenszustand, dessen höchsten dauernden Grad die Glückseligkeit ausmacht. Wenn also das höchste Gut das vollendete sein soll, der Inbegriff alles Guten, so muß es bestimmt werden als die Einheit von

<sup>\*</sup> Kritit ber pratt. Bern. II. Buch. Dialektik ber rein. prakt. Bern. I. hauptst. S. 225-228.

Tugend und Glückeligkeit. Her stoßen wir auf das eigentliche Problem in der Kritik der praktischen Bernunft. Bisher war diese Kritik beschäftigt gewesen, Tugend und Glückeligkeit auf das genaueste und pünktlichste zu unterscheiden. Ihre ganze analytische Untersuchung hatte keine andere Aufgabe. Zest ist sie genöthigt, in der Borstellung des höchsten Gutes Tugend und Glückseligkeit als vereinigt zu denken. Ohne diese Bereinigung kein höchstes Gut. Ohne höchstes Gut kein Gegenstand der praktischen Bernunft, kein Princip der praktischen Philosophie. Die Einheit von Tugend und Glückseitzt muß gedacht werden. Wie kann sie gedacht werden? In der Bestimmung und Ausschung dieses Problems besteht die Ausgabe der Dialektik.

Wenn es sich um die Verbindung zweier Begriffe handelt, so kommt es darauf an, ob diese Begriffe gleichartig oder verschieden sind. Gleichartige Begriffe verhalten sich, wie A zu einem Merkmale von A; verschiedene verhalten sich, wie A zu B. Die Verbindung gleichartiger ist logisch oder analytisch; die Verbindung verschiedener ist real oder synthetisch. Wenn also die Verbindung von Tugend und Glückseitigkeit gedacht werden soll, so muß dieselbe entweder als analytische oder synthetische Einheit gedacht werden.\*

1. Ibentität von Tugend und Glückfeligkeit. Stoische und epikuraifche Sittenlehre.

Die Berbindung sei analytisch, so find die Begriffe von Tugend und Glückseligkeit ihrer Natur nach identisch. Entweder ist die Glückseligkeit ein Merkmal der Tugend, oder die Tugend ein Merkmal der Glückseligkeit. Mit dem einen der beiden Begriffe ift unmittelbar auch der andere gesetzt. Im ersten Fall lautet

<sup>\*</sup> Ebenbaselbst. Hauptst. II. S. 229—232.

das Urtheil: "die Tugend ift Glückseligkeit; das tugendhafte Bewußtsein begreift alle Gludfeligfeit in fich." 3m antern Fall lautet das Urtheil: "Die Gludfeligfeit ift Tugend; bas richtige Streben nach Gludfeligfeit führt unmittelbar auch gur Tugend." In dem Urtheile der erften Art bildet die Tugend den Sauptbegriff und deffen Bestandtheil die Gludfeligfeit; in andern Urtheile bildet umgefehrt die Gludfeligfeit den Sauptbegriff und deffen Bestandtheil die Tugend. Genau fo fteben fich in der Moralphilosophie der Alten die ftoische und epituraifde Sittenlebre gegenüber. 3hr Gegenfat bat feinen gemeinschaftlichen Ausgangspunkt in ber Art, wie beide das Berbaltnig von Tugend und Gludfeligfeit begreifen. begreifen Diefes Berhaltnig als Identitat, Die Berbindung von Tugend und Gludfeligfeit ale eine logische ober analytische Gin-In Diefer Auffaffung liegt ber gemeinschaftliche Errthum, beit. die faliche dogmatische Boraussetzung. Tugend und Gludfeligkeit find dem Ursprunge nach verschieden. Die Quelle der Tugend ift ber reine Bille (reine Bernunft), Die ber Gludfeligfeit ift Die Begierde (empirischer Wille); jene ift ein reiner, Diese ein empirischer Begriff. Darum fann die Berbindung beiber, wenn fie überhaupt möglich ift, nur die fonthetische Ginheit fein.

## 2. Caufalvertnüpfung von Tugend und Gludfeligfeit.

Die nothwendige Berbindung verschiedenartiger Begriffe ift (nicht Identität sondern) Causalität. Die beiden Begriffe seien A und B, so hat ihre nothwendige Berbindung den doppelten Fall: entweder A ist die Ursache von B, oder B ist die Ursache von A. Wenn also der Begriff des höchsten Gutes demgemäß bestimmt werden soll als die synthetische Einheit von Tugend und Glückeligkeit, so sind solgende beide Urtheile möglich: "die Tugend ist Ursache der Glücksleigkeit, oder die Glücksleigkeit ist Ursache der Tugend."

Der Causalzusammenhang ist nur erkennbar, so weit er empirisch ist, so weit er Ersahrungsobjecte verknüpft. Die Glückeligkeit ist ein Ersahrungsobject, nicht die Tugend. Darum kann die Tugend weder als Ursach noch als Wirkung der Glückseligkeit behauptet (erkannt) werden. Als Erkenntniß-urtheile sind beide Urtheile unmöglich.

Nach Grundfagen des reinen Berftandes muß die Urfach einer empirischen Erscheinung felbst empirisch sein. Rach Diefer Logif ju urtheilen, fann es die Tugend, die reine moralische Gefinnung nicht fein, welche ben außeren Buftand ber Gludfeligfeit bewirft. Diefelbe Logit verbietet, dag die Tugend durch die Gludfeligfeit bewirft werde. Go muffen aus Grunden des naturlichen Berftandes beide Behauptungen gleichmäßig verneint werden. Segen wir aber ben Fall, es ließe fich aus hoberen Grunden ein Caufalzusammenhang zwischen Tugend und Gludfeligleit, moralischen und empirischen Buftanden benten, fo tonnte aus moralischen Grunden niemals ber empirische Buftand Die Urfache des moralischen fein. Dann mare die Sittlichfeit empirifc begrundet, bann mare ihr innerftes Motiv Die Gelbftfucht, also ware die Sittlichkeit als folche vernichtet. Behauptungen widersprechen den Grundfagen des reinen Berftandes; die zweite widerspricht außerdem den Grundsägen der Moral, benn fie grundet fich auf das Brincip der heteronomie.

Das ganze Problem begreift sich demnach in folgender Fassung. Die praktische Bernunft verlangt den Begriff des höchsten Gutes. Der Begriff des höchsten Gutes verlangt die Einheit von Tugend und Glückseligkeit. Diese Einheit ist entweder analytisch oder synthetisch, entweder Identität oder Causalität. Analytisch (identisch) ist sie nicht. Also kann sie nur synthetisch sein. Benn es also ein höchstes Gut giebt, so muß die Tugend entweder die Ursach oder die Birkung der Glückseitsseit sein. Beides ist unmöglich. Also ist das höchte

Sut auch nicht die Causalverknüpfung von Tugend und Glücseligkeit. Es bleibt mithin für diesen Begriff kein einziger
denkbarer Fall. Wenn aber das höchste Gut nicht gedacht
werden kann, wo bleibt die Möglichkeit der praktischen Vernunst,
wo bleibt die Möglichkeit der Sittenlehre überhaupt? Der
Begriff des höchsten Gutes beruht auf zwei Fällen, die sich zu
einander verhalten wie Thesis und Antithesis. Das ist die Antinomie der praktischen Vernunst. Von diesen beiden Säpen
zunächst kann keiner bejaht werden; sie erscheinen beide unmöglich. Das ist das Dilemma der praktischen Vernunst; in
diesem Dilemma steht der Begriff des höchsten Gutes und damit
die praktische Vernunst selbst. Wie kann diese Antinomie, dieses
Dilemma gelöst werden?\*

- II. Auflösung ber Antinomie.
- 1. Die Tugend als Urfache ber Glückfeligkeit.

Der einzig mögliche Beg zur Austösung ist schon bezeichnet. Es steht sest, daß mit dem Sittengesetz das Bermögen der praktischen Bernunft existirt. Er steht sest, daß mit diesem Bermögen der Begriff eines höchsten Gutes nothwendig verknüpst ist. Dieser Begriff muß gedacht werden. Er muß gedacht werden als die Causalverknüpsung von Tugend und Glückseitschaft die Tugend eine Birkung der Glückseligkeit sei, ist schlechterdings unmöglich, das hat alle Gründe gegen sich, sowohl die logischen als moralischen, sowohl die speculative als die praktische Bernunft. Daß dagegen die Tugend Ursache der Glückseitsseit sei, das ist zwar aus Gründen der speculativen Bernunft nicht zu begreifen oder zu erklären, aber die praktische Bernunft erhebt gegen die Fassung keinen Widerspruch. Benn wir also die beiden Sähe, auf denen der Begriff des

<sup>\*</sup> Ebenbaselbst Nro. I. S. 233. 34.

höchsten Gutes beruht, sorgfältig abwägen, so steht die Baage nicht gleich; wenn einer von beiden gelten soll, so fällt die Eutscheidung unbedenklich dahin, wo sich die Tugend als Ursache der Glückseit behauptet. Das ist für den Begriff des höchsten Gutes der einzig mögliche Fall.

Diese Faffung ift nothwendig. 3mar ift auch diese Caufalverknupfung nicht ertennbar, aber fie ift bentbar. Gie ift eben fo denkbar, wie die Freiheit, wie der intelligible Charafter. Sie ift aus denfelben Grunden, als diefe, denkbar. Und nicht blos bentbar ift die Tugend als Urfache ber Gludfeligkeit; fie muß fo gedacht werden, eben fo wie die Freiheit ale Urfache empirischer Sandlungen, wie der intelligible Charafter als Urfache bes empirischen gedacht werden muß. In allen drei Fallen, um fie auf einen Generalnenner ju bringen, handelt es fich um die intelligible Causalität, nemlich darum, daß ein Intelligibles gedacht wird als Urfache des Empirischen. Die speculative Bernunft verbietet die Erfennbarteit diefer Caufalverfnupfung; fie erlaubt beren Dentbarteit. Diese Dentbarfeit gebietet die praftische Bernunft. Aus Grunden der speculativen Bernunft ift jene Causalverknupfung nicht erkennbar, wohl aber Aus Grunden der praftischen Bernunft muß denfbar. gedacht werden. \*

## 2. Das Primat ber praktischen Bernunft.

Mit dieser Auflösung entscheidet sich zugleich das wahre Berhältniß der speculativen und praktischen Vernunft. Beide sind Vermögen der reinen Vernunft, also auf gleiche Beise ursprünglich, auf gleiche Beise apriori. Die Function der speculativen Vernunft ist die Erkenntniß, die der praktischen der

<sup>\*</sup> Ebendafelbst No. II. Kritische Aufhebung ber Antinomie ber pr. Bern. S. 234-240.

Bille; das Object der Erkenntnig ift die finnliche, das Product des Billens die fittliche Belt. Die fpeculative Bernunft geht auf die Natur, die praftische auf die Freiheit; das Geset der Natur ift mechanisch, das der Freiheit moralisch. Benn diefe Bestimmungen fich wie Thefis und Antithefis verhalten, fo bilden fie eine Antinomie, so schließen fie einander aus, fo die speculative und praftische Bernunft als verhalten fich coordinirte Arten, als contradictorische Cage, fo bildet die Bernunft feine Ginheit, fein Sanges, fondern fteht im Biberfpruch mit fich felbit. Bir find im Berlauf der fritischen Untersuchung Dieser Antinomie in allen ihren Aeußerungen begegnet und haben fie überall gelost. Jest liegt fie in ihrer Grundform vor und will an der Burgel gelöst werden. Natur und Freiheit, finnliche und intelligible Belt, Empirifches und Intelligibles find einander nicht coordinirt, fie liegen nicht auf demfelben Gebiete, fondern das Intelligible muß als der lette Grund des Empirischen gedacht werden. Das verlangt die praftische Bernunft. Die speculative Bernunft fann Caufalverfnupfung nicht begreifen, aber auch nicht verneinen; fie verneint ihre Erfennbarleit, aber erlaubt ihre Dentbarteit, alfo fann fie der Forderung ber praftifchen Bernunft fich nicht widerfegen, fondern ift genothigt, biefelbe angunehmen, alfo bem Gebote ber praftifden Bernunft zu gehorchen. 3hr Berhaltniß jur praftifchen Bernunft ift also nicht Coordination, sondern Unteroxdnung. Das Verhältniß der praftischen Vernunft gur fpeculativen ift, wie fich Rant ausdrudt, " Primat." bas Intelligible jum Empirifchen, Die Freiheit jur Natur verhalt, fo wird fich die praftische Bernunft zur speculativen verhalten muffen: nicht als gleichartig und nebengeordnet, nicht als bedingt und abhangig, fondern, mas allein übrig bleibt, als dasjenige, wovon die speculative Bernunft felbft abhangt. Diefes Berhaltniß nennt Rant "das Primat der reinen praftifchen Bernunft."

Und dieses Primat ist die lette Auflösung jener Antinomie, die wir im Gebiete sowohl der speculativen als praktischen Bernunft, in den Begriffen der Welt und des höchsten Gutes kennen gelernt und zulet auf den ursprünglichen Antagonismus der beiden Bernunftvermögen selbst zurückgeführt haben. Um das Ergebniß kurz zu fassen: Berstand und Wille sind nicht gleichartige Bermögen, die sich neben einander ordnen, sondern es sindet zwischen beiden ein Abhängigkeitsverhältniß statt; aber es ist nicht, wie die dogmatischen Metaphysiker geglandt haben, der Berstand, der den Willen macht, sondern umgekehrt der Wille, von dem der Berstand abhängt.\*

## III. Die Boftulate der prattifchen Bernunft.

Die Gegenstände der praktischen Vernunft unterscheiden sich so von denen der speculativen, daß sie nicht gegeben, sondern ausgegeben sind. Sie sind nicht Erkenntniß-, sondern Willensobjecte. Man darf von ihnen nicht sagen, sie sind, sondern sie sollen sein. Ihre Wirklichkeit besteht nicht in der Ersahrung, die sie wahrnimmt, sondern in dem Willen, der sie verwirklicht. Sie sind zu lösende Ausgaben, nicht zufällige, die man eben so gut haben als nicht haben kann, sondern nothwendige, von der Vernunft unabtrennbare.

Das höchfte Gut soll wirklich gemacht werden, nicht als Mittel zu irgend welchem Zwed, sondern als der höchste und unbedingte Vernunftzwed selbst. Es ist also unbedingt nothwendig, daß dieser Zwed verwirklicht wird. Diese Nothwendigkeit ist nicht naturgesetzlich sondern moralisch. Die Verwirklichung des höchsten Gutes ist moralisch nothwendig.

<sup>\*</sup> Ebenbaselbst Nro. III. Bon bem Primat ber r. pr. Bern. in ihrer Berbindung mit ber speculativen. S. 240—43.

Also ist es auch moralisch nothwendig, daß die Bedingungen existiren, unter denen allein das höchste Gut wirklich gemacht werden kann. Wer die Sache will, muß auch die Bedingungen wollen, ohne welche die Sache unmöglich ist.

Das höchste Gut ist ein sittlicher Zweck, der nicht verwirklicht werden kann, ohne ein sittliches, von dem Mechanismus der Naturursachen vollkommen unabhängiges Bermögen, d. i. das Bermögen der Freiheit.

## 1. Die Unfterblichkeit ber Seele.

Das bochfte Gut verbindet mit der vollendeten Sittlichfeit die vollendete Gludseligkeit. Und zwar foll es die Sittlichkeit fein, der die Gludfeligfeit folgt. Alfo ift die oberfte Bedingung des bochften Gutes die vollfommene Tugend. Sittlichkeit ift pflichtmäßige Befinnung. Bollendete Sittlichfeit ift die vollfommen lautere Gefinnung, die von den felbstfüchtigen Trieben der finnlichen Natur gang frei ift. Gie mare nicht gang frei, wenn fie deren Angriff und Bersuchung noch ju fürchten hatte. Sie muß auch von der Berlodung frei fein. In dem Buftande Diefer Freiheit ift der Bille mehr als tugendhaft, er ift beilig. Die Tugend ift der angestrengte Rampf, der errungene Sieg über die Reigung. Unter den fortwährenden Unfechtungen bes irdischen Lebens, das die finnlichen Triebe nicht los wird, will der Rampf zwischen Pflicht und Neigung immer wieder erneut werden; es giebt bier feinen letten, dauernden Sieg; die absolute Lauterfeit der Gefinnung, diese erfte nothwendige Bedingung zur Bermirklichung des bochften Gutes, ift in dem irdifchen Leben nicht zu erreichen. Gie fann überhaupt in keinem begrenzten Zeitraum erreicht werben. Die Lofung Diefer sittlichen Aufgabe ift nur in einer Ewigfeit möglich. Alfo verlangt Das höchfte But, wenn es durch den menschlichen Billen verwirklicht werden foll, die unendliche Fortdauer des menfolichen Dafeins, d. h. die Unsterblichkeit der Seele.\*

#### 2. Das Dafein Gottes.

Das höchfte But befteht in der vollendeten Glückfeligfeit vermoge ber vollendeten Sittlichfeit. Die Beiligkeit foll bie Seligkeit zur Folge haben, zur nothwendigen Folge. Sittlichkeit foll die Gludfeligfeit proportionirt fein. Die Gittlichfeit besteht nur in der Gefinnung. Die Gludfeligfeit betrifft ben gesammten Lebenszustand, ber felbst einen Theil Des gesammten Beltzuftandes ausmacht. Die Gefinnung richtet fich blos auf das Befet; das Befet verheift uns weder Gludfeligfeit, noch nimmt es von fich aus Rudficht auf die außere Ordnung der Dinge. Und boch foll zwischen Gefinnung und Beltordnung ein nothwendiger Busammenhang ftattfinden: eine harmonie, worin fich der Belt- und Lebenszustand nach der moralischen Gefinnung richtet. Diefer Bufammenhang foll fein. Alfo muß auch die Bedingung existiren, unter der allein ein folcher Busammenhang möglich ift. Ju uns fann Diefe Bedingung nicht enthalten fein; wir haben die Belt und Natur nicht gemacht, also auch nicht so gemacht, daß fie in ihrem Gange ber moralischen Gefinnung gerecht wird. Bedingung tann nur die Urfache ber Belt felbft fein, eine folche Belturfache, die gemäß der moralischen Gefinnung handelt, also eine intelligente Beltursache, ein moralischer Belturheber, mit einem Borte Gott, in dem fich Beisheit, Beiligkeit, Geligkeit vereinigen. Done Unfterblichfeit ift Die fittliche Bollendung unerreichbar, die zur Geligkeit führt. Gott ift die Weltordnung unmöglich, in welcher aus ber Sitt-

<sup>\*</sup> Gbendaselbst IV. Die Unsterblichkeit ber Seele u. f. f. S. 243-45.

۱

lichfeit die Glückseligkeit hervorgeht. Das höchste Gut verwirklichen heißt: 1) nach der moralischen Vollkommenheit streben, 2) dieselbe erreichen, 3) dadurch der Seligkeit würdig und theilhaftig werden, als einer nothwendigen Folge der vollendeten Tugend. Ohne Freiheit kann die moralische Bollkommenheit nicht erstrebt, ohne Unsterblichkeit der Seele nicht erreicht werden; ohne Gott erreichen wir durch die Lauterkeit der Gestunung nicht in demselben Maße den Justand der Glückseigkeit.\*

IV. Bernunftglaube. Praftische Bernunft und Religion. Moraltheologie.

Es ift die moralische Bernunft, welche den Begriff bes bochften Gutes bildet und beffen Berwirklichung verlangt. Diefelbe Bernunft verlangt, daß die Bedingungen ichlechterdings gelten, unter benen allein jenes Gut verwirklicht merden fann. Sie verlangt das Verinogen der Freiheit, die Unfterblichkeit der Seele, das Dasein Gottes. Sie behauptet die Birklichkeit Diefer Idee, weil fie nothwendig ift gur Berwirklichung bes bochten Gutes. Diefe Behauptung ift fein Erkenntnigurtheil, fein theoretischer Say, sondern eine moralische Forderung, ein praktifches Poftulat. Das bochfte Gut zu verwirklichen ift unfer bochfter Zwed. Die Bedingungen anzunehmen, unter denen jene bochfte Aufgabe gelöst werden tann, ift ein nothwendiges Bedürfnig unserer Bernunft. Die Behauptungen, die fich auf ein folches Bernunftbedürfniß grunden, find Poftulate. Bir poftuliren in diefem Sinne bas Bermogen ber Freiheit, die Unfterblichfeit der Seele, das Dasein Gottes. Bedürfniffe find nicht Pflichten. Pflicht ift allein bas moralifche Sandeln. Man fann woralisch handeln, ohne bestimmte Gate

<sup>\*</sup> Ebendaselbst V. Das Dasein Gottes u. s. f. S. 245—254.

anzunehmen, sei es theoretisch oder praktisch, sei es bejahend oder verneinend. Es giebt keine Pflicht, etwas zu glauben oder nicht zu glauben. Es giebt nur die eine Pflicht, moralisch zu handeln. Wenn mit dieser Pflicht gewisse Annahmen oder Glaubensüberzeugungen zusammenhängen, so ist es nicht der Glaube, auf den sich die Pflicht, sondern umgekehrt die Pflicht, auf die sich der Glaube gründet.

Jene Postukate der moralischen Vernunft sind Ueberzeugungen nicht aus Pflicht, sondern aus Bedürsniß. Aber dieses Bedürsniß gründet sich nicht auf eine zufällige Neigung oder Liebhaberei, sondern auf die Versassung der moralischen Vernunst selbst, und ist daher, wie diese, allgemein und nothwendig. Wenn daher Bizen mann dem kritischen Philosophen entgegenhielt, daß Bedürsniß nach einem Object nicht die Ueberzeugung von der Wirklichkeit jenes Objects begründen könne, so hatte er Necht in Betreff aller Neigungsbedürsnisse, und Kant hatte Necht, wenn er seine Postulate dagegen verwahrte. Sie sind nicht Neigungs- sondern Vernunstbedürsnisse.

So allgemein und nothwendig, wie die Bernunft selbst, sind ihre Bedürfnisse, sind die Postulate, die sich auf diese Bedürsnisse gründen. Run verstehen wir unter objectiver Realität im Sinne der kritischen Philosophie nichts anderes, als nothwendige und allgemeine Geltung. Und in diesem Sinne dürsen die Postulate der praktischen Bernunft, Unsterblichkeit, Freiheit, Gott, objective Realität beanspruchen.

Sier erweist sich das Primat der praktischen Bernunft in seiner Machtvollsommenheit. Die praktische Bernunft entscheidet, was die speculative nicht zu entscheiden vermochte. Die speculative Bernunft konnte die Birklichkeit (objective Realität) der Ideen weder bejahen noch verneinen; sie konnte nur beweisen,

<sup>\*</sup> Ebendaselbst VIII. S. 268.

١

daß diese Realität auf rationalem Bege nie zu erkennen, nie zu beweisen sei; sie konnte nur alle dafür aufgebrachten Beweise widerlegen. In der speculativen Bernunft blieben die Ideen unübersteigliche Grenzbegriffe, unauslösliche Probleme. Diese Probleme löst die praktische Bernunft. Sie löst dieselben in positiver Beise. Diese positive Auslösung sind die Postulate.

Im Sinne der speculativen Vernunst konnte von der Seele nie erkannt werden, daß sie beharrlich, also auch nicht, daß sie unsterblich sei. Alle dahin zielende Beweise waren Baralogismen. Die praktische Vernunst beweist die Unsterblichkeit. Ihr Beweis ist moralisch. Sie ist genöthigt, dieselbe zu postuliren. Dasselbe gilt von der Freiheit, von dem Dasein Gottes. In der speculativen Vernunst bleibt die Freiheit problematisch; in der praktischen wird sie kategorisch. In der speculativen Vernunst ist das Dasein Gottes ein Ideal; in der praktischen wird dieses Ideal eine Realität.

Poftulate find nicht Erkenntnigurtheile. Sie find Ueberzeugungen aus Bernunftbedurfniß, nicht aus Berftandesbegriffen. Mls Berftandeseinsichten maren fle theoretische Dogmata, Erflarungen über die Ratur und bas Befen ber Dinge. Als folche Erflarungetheorien find fie nichte ale fcmantende, unfichere, unzureichende Sypothefen, ohne eigentlichen miffenschaftlichen Berth, ohne alle Bewifheit. Bir haben von dem Bermögen der Freiheit, der Unfterblichkeit der Geele, dem Dasein Gottes feine andere als eine moralifche Gewißheit. Diefe Bewigheit ift feine Berftandeseinsicht, alfo fein Biffen; fie ift nicht blos annähernde, fondern vollfommene Gewißheit, alfo nicht blos Meinung, fondern Ueberzeugung; fie ift Glaube, ein Glaube, der fich auf prattifche Vernunft grundet, alfo reiner Bernunftglaube oder praftischer Glaube. Begenftand Diefes Glaubens ift bas ewige Leben und Gott als ber moralische Urheber und Gesetzgeber ber Belt. 3m Beifte

12

Diefes Glaubens werden also auch die fittlichen Gefetze als göttliche Gebote gelten durfen. So werden die Bflichten Glaubensobjecte. Die Bflicht als Triebfeder des Willens bildet den Inhalt und Charafter der Sittlichkeit; die Pflicht als Gegenstand des Glaubens (als gottliches Gebot) bildet den Inhalt der Religion innerhalb der blogen Bernunft. ift der Bunft, wo fich der Unterschied und Bufammenhang begreift der moralischen und religiosen Gemutheverfassung, wo aus der praftifchen Bernunft die Religion bervorgebt, und die Sittenlehre in die Religionsphilosophie übergeht. Nicht ber Glaube wird zum Inhalt der Bflicht, sondern die Bflicht wird jum Inhalt des Glaubens. Die fittliche Geltung Der Bflichten ift nicht bedingt durch die religiose, sondern umgekehrt. Nicht weil fie gottliche Gebote find, gelten fie als Pflichten, fondern weil fie Pflichten find, werden fie geglaubt als gottliche Bebote. Benn die Sittenlehre von der Glaubenslehre abbangt, fo ift eine folche Sittenlehre theologische Moral. Benn bagegen die Glaubenslehre von der Sittenlehre abhangt, fo ift eine folde Glaubenslehre Moraltheologie. Es leuchtet icon test ein, daß die fritische Philosophie nie theologische Moral, fondern nur Moraltheologie einraumen fann.

# V. Methodenlehre. Die fittliche Erziehung.

Die Grundprobleme der Sittenlehre find gelöst. Die beiden Factoren, deren Product die Sittlichkeit bildet, find in ihrer Ursprünglichkeit dargethan und festgestellt: das Sittengesetz und der reine Wille, der Pflichtbegriff und das Bermögen

<sup>\*</sup> Ebendaselbst VI. Ueber die Postulate der r. pr. Bern. überhpt. S. 254—256. Rro. VII. Wie eine Erweiterung der r. B. in prakt. Absicht u. s. f. S. 257—266. Rro. VIII. Bom Kürwahrhalten aus einem Bedürfniß der r. B. S. 266—270.

ber Pflichterfüllung. Der Angelpunft ber gesammten fantischen Moral liegt in dem Begriffe der Pflicht. Damit in der Kritik ber praftischen Bernunft Diefelbe Architettonit berriche, als in der Rritik der reinen, wird der Clementarlehre noch eine Methodenlehre muffen bingugefügt werden. Methode ift wiffenichaftliche Form, Darftellungsweise. Die Methodenlehre ber prattifchen Philosophie fragt: welches ift die richtige Art, ben Bflichtbegriff darzustellen? Diefe Frage hat einen praktischen Sinn und verlangt beshalb eine praftische Antwort. einzige Form, die der Pflicht entspricht, die einzige Gestalt, in der fich die Bflicht mabrhaft ausdruckt, ift die pflichtmäßige Befinnung, der fittliche Charafter. Diefe Gefinnung, Diefen Charafter ju bilden, ift die Aufgabe des morglischen Unterrichts, der fittlichen Erziehung. Bas die Methodenlehre in der Kritik der praktischen Bernunft will, das leiftet nicht die Philosophie, fondern die Badagogif. Und die richtige moralische Bilbung ift die bochfte padagogische Leiftung. Rant bat an Dieser Stelle für die fittliche Erziehungefunft die Grundzuge entworfen, wie fie der Beift seiner Philosophie fordert. Es foll die menschliche Ratur moralisch, die Pflicht in ihrer ganzen Strenge und Reinheit lebendig gemacht und in der Gefinnung erweckt werden. Darum bilde man vor Allem den moralischen Sinn in der Beurtheilung des menschlichen Sandelns. Jede Sandlung gelte nur nach ihrem moralischen Werth. Der moralische Werth werde nur nach dem Dage der Pflicht beurtheilt und anerkannt. Man lerne querft in feiner Beurtheilung fremder Sandlungen die moralische Triebfeder von den selbstsüchtigen Motiven so scharf und genau als möglich unterscheiden, damit man fie eben fo genau und peinlich in dem eigenen Sandeln unterscheide und fich nie überrede, die Gelbstsucht, wie fein und tief verborgen fie sei, konne jemals moralisch bandeln. In Dieser Unterscheidung der sittlichen Triebfedern werde das moralische Urtheil

Digitized by Google

genbt und daburch ber moralische Ginn gewedt, bis es bem Menschen zur zweiten Ratur wird, fich und Andere mit dem Mage ber Bflicht zu meffen. Jede Sandlung gelte nur nach ibrer Bflichtmäßigfeit. Die pflichtmäßige Sandlung gelte nie, als ob fie bas Dag ber menschlichen Ratur überfteige, als ob fie ein gang besonderes Berdienft oder gar überverdienftlich Sie ift nur richtig. Wenn fle um der Pflicht willen geschehen ift und aus teinem andern Grunde, so ift fie nicht anders als fie fein foll. Man billige die fittliche Sandlungsweise, aber nobilitire fie nicht. Das Gerebe von fogenannten edlen Sandlungen ift unflar und icablich, es lenft den morglischen Ginn vom richtigen Bege ab und führt ihn ber Gitelfeit gu, ftatt ibn in der einfachen pflichtmäßigen Gefinnung zu beftarten. Man prufe die Sandlungen genan und bewundere fie nicht vorzeitig, errege nicht flüchtigen Enthuflasmus und eilige Gefühle, Die mit dem Augenblick fommen und geben, Die bochftens gute Anmandlungen find, aber nicht dauernde Gefinnung merden. Nichts ift schlimmer als den gefunden, moralischen Ginn in Befühlsichwarmerei verwandeln. Das ift febr leicht, aber auch gang nuglos und unfruchtbar; es ift vielmehr icallich. eben dadurch wird dem moralischen Ginn alle tie Restjafeit, Sicherheit, Rlarheit genommen, Die ibm angewöhnt werden foll; ohne die er felbst niemals reif und lebensfähig, b. b. thatfraftig wird.

Es giebt Beispiele, in benen sich die Tugend und pflichtmäßige Gesinnung gleichsam vorbildlich verkörpert. Solche Beispiele benute die sittliche Erziehung, setze sie in das richtige und wirksame Licht, damit sie dem Zögling fruchtbar und erhebend einleuchten. Die Tugend erscheint um so reiner, je größer und schwerer die Opfer sind, die um ihretwillen gebracht werden. Die Pflichterfüllung ist leicht, wenn sie nichts kostet. Es ist wenig, wenn man um der Pflicht willen den Lohn verschmäht, den die pflichtwidrige Sandlung einträgt. Es ist mehr, wenn man um der Pflicht willen auch die Berlufte hinnimmt, die sich der pflichtmäßigen Sandlung aufburden. Und je schwerer, schwerzlicher diese Berluste sind, je näher sie das Gemüth selbst treffen, um so reiner erscheint die so erkämpste Tugend. Die echte probehaltige Tugend erscheint im Leiden. Hier ist es, wo sich die seltenen und erhebenden Beispiele finden, die man dem heranreisenden moralischen Sinn zum Vorbilde geben darf. In diesem Triumph über die Natur offenbart sich der Mensch in seiner sittlichen Burde, in seiner moralischen Geistesfreiheit.\*

## VI. Raturgefes und Sittengefes.

Der Mensch ift Glied zugleich der sinnlichen und intelligibeln Belt. Die Sinnenwelt ift fein Gegenstand; die fittliche Belt ift fein Product. Jene ift eine Aufgabe ber menschlichen Erfenntniß; tiefe eine Aufgabe bes menschlichen Billens. Dort bat Die speculative, bier die praftische Bernunft ihren Spielraum. Der Bille ift unabhängig von ber Erfenntnig, wie das Sittengesetz unabhängig vom Raturgesetz. Doch fann in einer gemiffen Rudficht die Erkenntnig der Sinnenwelt felbst einen auf unsere moralische Unlage gunftigen Ginflug ausüben. Das Sittengeset bemuthigt die menschliche Gelbftliebe, Das finnliche Gelbftgefühl. Benn es ein Naturgefet giebt, bem gegenüber ber Menich als lebendiges Geschöpf sich unendlich flein erscheint, so wirft diefe Erfenntniß in einer dem Sittengesetz analogen Beise auf Bas uns als finnliche Befen das menschliche Gelbftgefühl. bemuthigt das erhebt uns als geiftige Befen. Go demuthigend und fo erhebend wirft auf die menschliche Ratur die Sinnenwelt

<sup>\*</sup> Krit. d. pr. Bern. II. Theil. Methobenlehre. S. 273—287. Bgl. damit meine Schrift: "Schiller als Philosoph." No. V. S. 34—60. — Bgl. unten Cap. VII. No. VIII.

im Großen, der unermegliche Beltbau, die Anschauung des Rirmaments und die Erfenntnig feiner emigen Befete. Dinge," fagt Rant, "erfüllen das Gemuth mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Chrfurcht, je öfter und anhaltender fich bas Nachdenten damit beschäftigt: der geftirnte himmel über mir und bas moralifche Befet in mir. Der erftere Unblick einer gabllosen Weltenmenge vernichtet aleichsam meine Bichtigfeit als eines thierifchen Gefcopfs, bas die Materie, baraus es ward, dem Planeten (einem blogen Bunfte im Beltall) wieder gurudigeben muß, nachdem es eine furze Beit (man weis nicht wie) mit lebender Rraft verfeben Der zweite bagegen erhebt meinen Werth als einer Intelligeng unendlich durch meine Berfonlichfeit, in welcher bas moralische Gefet mir ein von der Thierheit und felbft von ber gangen Sinnenwelt unabhängiges Leben offenbart, wenigstens fo viel fich aus der zwedmäßigen Bestimmung meines Dafeins burch dieses Gefet, welche nicht auf Bedingungen und Grenzen Diefes Lebens eingeschränft ift, fondern in's Unendliche gebt, abnehmen läßt."



# Fünftes Capitel.

#### Rechtslehre. Das Privatrecht.

Die menschliche Bernunft ift die Quelle einer doppelten Befetgebung, der naturlichen und fittlichen. Der Berftand ift ber Gesetgeber ber Ratur, ber Bille ober bie praftifche Bernunft ift der Gesetgeber der Freiheit. Jedes Gefet ift als folches der Ausdruck einer ausnahmslosen Rothwendigkeit, aber diese Nothwendigkeit felbst ift nach ber Natur des Gesetzes verschieden. Eine andere ift die mechanische, eine andere die moralische Rothwendigfeit. Naturgefete muffen befolgt werden. Freiheitegefete follen befolgt werden. Diefe Befete gelten für ein Bermogen, welches fie nicht zwingen, fondern nur verpflichten konnen. Es ift alfo möglich, daß fle auch nicht befolgt werben. Beranderungen und Begebenheiten in der Natur find immer gesetmäßig. Die menschlichen Sandlungen find es nicht immer, fie konnen mit den Sittengeseten übereinstimmen oder nicht. 3m erften Fall find fie gefet - oder pflichtmäßig. Aber weil die pflichtmäßigen Sandlungen frei oder willfürlich find, fo fteht es bei ihnen, aus welchen Triebfebern fie das Gefet erfullen. Die Sandlung tann gefegmäßig fein, ohne daß auch die Triebfeder es ift. In diesem Kall ift das Gefetz nur der Inhalt, nicht die Form und Gefinnung der Handlung; in diefem Fall. ift die Uebereinstimmung zwischen Gesetz und Sandlung eine

völlig äußere. Wenn die Sandlung das Gefet äußerlich erfüllt, gleichviel aus welchen Beweggrunden, so ift sie nichts weiter als legal. Wenn sie es erfüllt um des Gesetes willen, blos aus Achtung vor dem Geset, so ist sie moralisch. Wir haben den Unterschied der Legalität und Moralität schon früher aus dem Begriffe des Freiheits- und Sittengesetes abgeleitet und erklärt. Hier theilt sich die Sittenlehre in zwei verschiedene Gebiete, die wir näher untersuchen muffen, um das Gebäude der Moralphilosophie zu vollenden.

#### I. Rechts- und Tugendpflichten.

Die Sittengesete find ftete Diefelben, aber ihre Wefetgebung unterscheibet sich als außere und innere: als eine folche, die nur auf die angere Sandlung geht, vollig unbefummert um deren Befinnung und Triebfeber, und als eine folde, bie auch bie Befinnung mitbetrifft. Jene ift die juridifche, Diefe die moralifte Gefetgebung. Die Freiheitegefete find inegefammt Pflichten. Die moralische Pflichterfüllung verlangt immer Die pflichtmäßige Gefinnung. Aber es giebt Pflichten (Freiheitsgefege), Die abgefeben von der Gefinnung außerlich erfüllt werden fonnen und follen; es giebt andere, beren Erfüllung nur durch bie Gefinnung möglich ift. Mit anderen Borten: gewife Pflichten fonnen durch legale Sandlungsweise erfullt werden, Die übrigen nur durch moralische. Es ift Pflicht, einen abgeschloffenen Bertrag an halten. Ce ift Pflicht, den Rachften gu lieben. Die erfte Pflicht läßt fich legal (abgeseben von der Gefinnung) erfüllen, die zweite dagegen nur moralifch, nur durch die Gefinnung. Bir wollen die Pflichten der erften Urt Rechtspflichten, Die der zweiten Tugendpflichten nennen. Go wird fich Die Metaphpfit der Sitten in eine Rechts. und Tugendlehre unter-Scheiben, ober, wie Rant Diese Theile benennt, damit Die Begeichnung mit dem Titel seiner Naturphilosophie übereinstimme, in "metaphysische Ansangsgrunde der Rechts- und Tugendlehre." \*

Das Princip der gesammten kantischen Sittenlehre besteht in dem Gesetz und Vermögen der Freiheit. Ohne dieses Bermögen giebt es keine Verbindlichkeit, und ohne diese weder Rechte noch Tugenden. Dies hatte Kant schon früher in seiner Beurtheilung von Schulz's deterministischer Sittenlehre mit der größten Bestimmtheit ausgesprochen.\*\*

# II. Rationale und positive Rechtslehre. 1. Der Begriff bes Rechts.

Wir handeln zunächst von der Rechtslehre. Sie unterscheidet sich, wie überhaupt unsere Erkenntniß, in eine reine und empirische, in eine rationale und historische Rechtswissenschaft. Die erste ist philosophisch, die zweite gelehrt. Die Rechtsgelehrsamkeit hat zu ihrem Gegenstande die positiven Bestimmungen, welche die Gesetzebung an gewissen Orten, zu gewissen Zeiten sestgeseht und rechtsgültig gemacht hat, das unter geschichtlichen Bedingungen entstandene positive Recht. Benn man die Frage stellt, was unter gegebenen Bedingungen Rechtens ist, so antwortet hierauf allein die empirische Rechtsfunde. Gine andere Frage ist die der rationalen Rechtslehre: was ist Recht? Wir haben es hier lediglich mit den rationalen Rechtsbegriffen zu thun.

Das rationale oder natürliche Recht ift allein auf die Bernunft gegründet. Wie folgt aus der praktischen Bernunft, aus dem Bermögen der Freiheit das Recht? Die perfönliche

- \* Die Metaphyfit ber Sitten. I. Theil. Met. Anfgegrb. der Rechtslehre. Ginleitg. III. Bb. V. S. 17 flgb.
- \*\* Recension von Schulz's Bersuch einer Einleitung zur Sittenlehre für alle Menschen ohne Unterschied der Religion. 1783. Bb. V. S. 337 figb.

Freiheit ift, formell betrachtet, die Billfur, das Bermogen ber einzelnen Berfon, nach ihrem Gutdunken zu handeln, fo weit irgend ihre Macht reicht. Darin liegt die durch nichts gehinderte Möglichkeit, daß fich die Freiheitsspharen ber verschiedenen Berfonen in ihrer Birtfamteit gegenseitig ftoren, feindlich gegen einander gerathen, bas geordnete Busammenfein und badurch bie Freiheit jedes Ginzelnen gefährden und aufheben. Darum verlangt Das Freiheitsgeset, wenn es nicht fich felbst widersprechen foll, daß die Billfur jedes Einzelnen fich dem Anderen gegenüber in wohlgemeffene Grenzen einschließe, daß Reiner die Freiheit Des Andern verlege. Go wird die perfonliche Freiheit in jedem Einzelnen mit einer Richtschnur umgeben, innerhalb beren fie eine geficherte Sphare beschreibt und ausfüllt. Diese Sphare ift ihr Recht; die Unerkennung und Bewahrung der fremden Freiheit ift ihre Pflicht. Dhne Diefe Pflicht giebt es tein Recht, ohne Recht überhaupt feine Freiheit. Erft in Diefer Form ftimmt die Freiheit mit fich felbst überein. Darum muß Die Freiheit das Rechtsgesetz fordern. Das Recht ift ein nothwendiges Poftulat der praftischen Bernunft. Die fantische Erklärung fagt: "Das Recht ift der Inbegriff der Bedingungen, unter benen die Billfur bes Ginen mit ber Billfur bes Underen nach einem allgemeinen Gefete der Freiheit zusammen vereinigt merben fann." \*

## 2. Recht und 3wang.

Daraus erhellt, wie das Recht vernünftigerweise verstanden sein will. Es ist ein Berhältniß, nur möglich zwischen Personen, ein gegenseitiges Berhältniß, weil jede Seite der andern gegenüber zugleich berechtigt und verpflichtet ist; dieses Rechtsverhältniß ist rein äußerlich, die Seiten desselben

<sup>\*</sup> Metaph. Anfgegr. ber Rechtslehre. § A. B. S. 29. 30.

find nicht die Gefinnungen, sondern die Willfür der Personen; ich habe fein Recht, daß der Andere gegen mich so oder anders empfinde, diese oder jene Gesinnung hege, ich habe lediglich darauf ein Recht, daß der Andere seine Willfür der meinigen gegenüber so weit beschränkt, daß er in die Sphäre meiner Freiheit nicht verlegend eingreift. Aus welchen Gesinnungen er diese Verbindlichseit besolgt, ist dabei ganz gleichgiltig; die innern Triebsedern kommen dabei in keinerlei Betracht. Das moralische Gesetz verlangt, daß die Rechtspflicht erfüllt werde, weil sie Pslicht ist, aus keiner andern Triebseder; das Rechtsgestz selbst macht diese Forderung nicht, ihm geschieht genug mit der bloßen äußeren Erfüllung.

Das Freiheitsgeset gebietet die Rechtserfullung, die volltommen punttliche und genaue; es verbietet mit berfelben Strenge die Rechtsverletung oder das Unrecht. Goll das Freiheitsgeset, wie es die praftische Bernunft verlangt, unbedingt gelten, fo muß jedes Sinderniß aus dem Bege geräumt, die Rechtserfullung muß erzwungen, die Rechtsverletzung oder bas Unrecht fraftlos gemacht, das Recht in allen Fallen wiederhergestellt werden tonnen. Meußere Sandlungen find nm ihrer greifbaren Natur willen erzwingbar; fie muffen es fein im Intereffe bes Rechts; wenn fie es nicht waren, fo fonnten die rechtmäßigen Sandlungen auch unterbleiben, fo batte die Rechtsverlegung offenen Spielraum, und Riemand fonnte zu folden Sandlungen verpflichtet, Riemand fie ju fordern berechtigt fein. Das Recht ware bann ohne alle Rraft, ein machtlofes Wort; das Freiheitsgefet mare dann ohne alle Geltung. Das Recht, wenn es im Ernfte Recht fein foll, muß die Befugniß gu zwingen in fich schließen; es ift nur bann wirklich Recht, wenn es jugleich 3mangerecht ift. Die Befugniß ju zwingen ift darum nicht auch die Berbindlichkeit zu zwingen. Die Befugniß ift ein Recht, das ich ausüben darf, wenn ich will, deffen

Ausübung ich auch unterlassen darf, wenn es mir so beliebt; dagegen die Berbindlichkeit zu zwingen darf nicht unterlassen werden. Gottl. Hufeland hatte in seinem "Bersuch über den Grundsat des Naturrechts" den obersten Zweck der Nechtsgesetze in die Bervollkommnung der Menscheit gesetzt, und in Nücksicht auf diesen Zweck erschien ihm jedes hinderniß als etwas, dessen Bernichtung nicht unterlassen werden dürse, jede Beförderung als etwas, das im Nothfall erzwungen werden musse. Daher galt ihm das Zwangsrecht nicht blos als Besugniß, sondern als Pflicht. Das war der Punkt, den Kant in seiner Recension Huseland's besonders hervorhob und angriff.

## 3. Das enge und weite Recht.

Die Erzwingbarfeit unterscheibet bas Recht von ber Tugend, Die juriftische Pflicht von der moralischen; fie macht bas Recht im eigentlichen und engen Berftande, bas ftricte Recht. bas Zwangsrecht aufhört, ba ift auch die eigenthumliche Rechtsgrenze; jenseits tiefer Grenze fann von Recht nicht mehr ober nur in einem uneigentlichen und weiten Berftande gerebet werben. Benn meine Rechtsauspruche nicht im genauen Berftande erzwingbar find, fo habe ich eigentlich nicht das Recht, fondern nur Die Billigfeit fur mich, vorausgesest, bag jene Auspruche in der Natur der Cache begrundet find. Benn ich einen Zwang ausübe, wozu ich im genauen Berftande nicht berechtigt bin, ben ich im Moment der Gefahr, im Jutereffe der Gelbfterhaltung, ohne rechtswidrige Absicht ergreife, fo ift mein 3mang nicht durch das Recht, sondern durch die Noth begründet, nicht Amangerecht, fondern Nothwehr. Gine folche Nothwehr g. B. übt der Schiffbruchige, der mit dem letten Aufwande von Rraft

\* Recension von Gottl. Oufeland's Bersuch über ben Grundsatz bes Naturrechts. 1786 Bb. V. S. 361. Bgl. Metaph. Anfgegr. ber Rechtsl. S. D. S. 32.

dem Ungläcksgefährten das letzte Rettungsmittel entreißt. Wenn das enge Recht (jus strictum) in der Vereinigung von Recht und Zwang besteht, so macht die Trennung beider das Recht im weiten Verstande (jus latum): Recht ohne Zwang ist Billigsteit, Zwang ohne Recht ist Nothwehr. Der Sinnspruch der Billigseit heißt: "Das höchste Recht ist das höchste Unrecht (summum jus summa injuria);" der der Nothwehr: "Noth kennt kein Gebot (necessitas non habet legem)." Kant nennt dieses weite Recht ein zweidentiges, weil sich hier über die Natur des Nechts das moralische und juristische Urtheil trennen."

Der Inbegriff aller Rechtspflichten läßt sich in folgende brei einfache Borschriften zusammensassen: "wahre dein persönliches Recht; verletze kein fremdes; befördere, so viel an dir ist, die Gerechtigkeit, die jedem das Seine sichert!" Kant vergleicht diese Formeln mit den bekannten Sägen Ulpians: "honeste vive; neminem laede; suum cuique tribue!"

## III. Privates und öffentliches Recht. Ursprüngliche und erworbene Rechte.

Das Rechtsverhältniß ist nur zwischen Bersonen möglich. Run können sich Personen zu einander verhalten entweder als Einzelne zu Einzelnen oder als Glieder eines Gemeinwesens. Als Privatpersonen bilden sie die natürliche, als Glieder des Gemeinwesens die bürgerliche Gesellschaft. So wird sich auch das Rechtsverhältniß in ein privates und öffentliches (bürgerliches) unterscheiden. Das Privatrecht umfaßt diejenigen Rechte,

<sup>\*</sup> Ebendas. § 9. S. 32 flgd. Bom zweideutigen Recht. S. 34 flgd.

<sup>\*\*</sup> Cbendas. Gintheilg. ber Rechtslehre. S. 37 flgb.

die innerhalb der natürlichen Gesellschaft (im Zustande wo sich die Personen als Einzelne zu einander verhalten) gehabt oder erworben werden können, während das bürgerliche Recht nur auf der staatlichen Grundlage stattsindet und der Person nur als Glied des politischen Gemeinwesens zusommt.

Man sieht leicht, daß auch das Privatrecht zu seiner sormellen Bollendung der staatlichen Grundlage bedarf. Denn zur Rechtsvollsommenheit ist durchaus die unverlestliche, im äußersten Fall erzwingbare Geltung nothwendig. Diese Geltung sichert allein das öffentliche, mit der Gewalt bekleidete Geset. Nur im Staat verbindet sich mit dem Recht die ersorderliche, unwiderstehliche Macht. Ohne diese Unterstügung giebt es kein strictes und darum kein vollkommenes Recht. So sind und gesten in der natürlichen Gesellschaft alle Rechte nur provisorisch; erst der Staat macht sie peremtorisch.

Man hat die Rechte in Betreff ihrer Entstehung in ursprungliche oder angeborene und abgeleitete oder erworbene unterschieden. Im genauen Berftande find alle Rechte erworben, denn fie find Berhaltniffe, die durch den Billen gemacht werden, fie find willfürliche und außere Berhaltniffe, Die Berfonen gegenseitig ichließen. Sier tann von einer angeborenen Befchaffenbeit nicht die Rede fein. Will man doch von angeborenen Rechten reden, fo lagt fich barunter nichts anderes verfteben, als Die Bedingung, ohne welche überhaupt feine Rechte erworben werden fonnen, d. i. die Rechtsfähigfeit, die Unabhangigfeit des verfönlichen Daseins, die moralische Existenz. Dazu ift die Unlage freilich durch die Ratur gegeben. Will man die Berfonlichfeit und ihr Dafein felbft ein Recht nennen, fo ift Diefes bas einzige ursprüngliche oder angeborene Recht. Man follte fie beffer als das Rechtsvermögen, als die Bedingung bezeichnen, unter der überhaupt Rechte möglich find: eine Bedingung, Die fich zur Thatsache des Rechts abnlich verhalt, wie die Bernunft

formen der Sinnlichkeit und des Berftandes zur Thatfache der Erkenntniß.

#### IV. Das Brivatrecht.

1. Das Recht als intelligibler Befit.

Jedes private Recht sett ein Object voraus, worauf es sich bezieht, worin es besteht, ein Object, das wir zunächst unbestimmt lassen, von dem nur so viel einleuchtet, daß es der privaten und darum ausschließenden Sphäre der persönlichen Willfür angehört. Die Willfür einer Person verbindet sich mit einem Object, gleichviel welchem, auf eine äußere und ausschließende Beise. Bir wollen diese äußere Berbindung mit dem Worte "Haben" bezeichnen. Jedes Privatrecht ist ein Haben. Und zwar ist dieses Haben ein ausschließliches; was diese Person hat, das hat eben darum die andere Person nicht. Das ausschließliche Haben macht den Unterschied von Mein und Dein. In diesem Unterschiede besteht der Besitz. Was ich bestige, davon habe ich den alleinigen Gebrauch, der jeden fremden ausschließt.

Jedes private Recht ist Besitz. Man druckt sich ungenau aus, wenn man von einem Recht auf Besitz redet; das Recht selbst ist der Besitz. Freilich ist nicht jeder Besitz auch Recht. Bas ich in meiner Hand halte, in meiner physischen Gewalt habe, das ist darum noch nicht im rechtlichen Sinne mein. Ran muß den physischen Besitz vom rechtlichen, die bloße Inhabung (detentio) vom wirklichen Eigenthum unterscheiden. Borin besteht der rechtliche Besitz, und wie ist er möglich? Das ist die erste und kritische Frage der rationalen Privatrechtslehre.

Rant nennt den rechtlichen Befit im Unterschiede vom finn-

<sup>\*</sup> Ebenbaf. S. 38 flgb.

lichen den "intelligibeln Befig." Er ift intelligibel, weil er unabhangig ift von ben finnlichen Bedingungen bes Sabens. Etwas ift im rechtlichen Sinne mein, wenn ich es habe, obwohl ich es nicht halte, wenn das mir zugeborige Object, wo es auch ift, jeden fremden Bebrauch ausschließt, wenn jeder Andere die Berbindlichkeit bat und anerkennt, meinen Befit nicht ju ftoren. Diefe Berbindlichfeit auf Seiten ber anderen Berfonen macht meinen Besit rechtlich. Bas also ben Besit im rechtlichen Sinne ermöglicht, mas den blogen Befit in Eigenthum verwandelt, das ift die Ginftimmung und Anerkennung Aller in Rudficht bes Dein und Dein: es ift nicht die einfeitige, fondern Die vereinigte Billfur, Die den Befit jum Gigenthum macht. Ohne diefe Bereinigung findet entweder gar fein Befit ftatt oder nur eine phyfifche Inhabung, Die fein Recht ift. Als rechtlicher Befiter babe ich die Sache, auch wenn ich fie nicht inhabe; ale unrechtmäßiger Befiger habe ich die Sache nicht, auch wenn ich fie inhabe. Benn man den zufälligen Inhaber, ber die Sache nimmt, ohne fie ju befigen, den Befiger im Unterfchiede vom Gigenthumer nennt, fo erflart man das Recht in einer Sache (jus in re, jus reale) gang richtig burch die gewöhnliche Kormel: "es fei das Recht gegen jeden Befiger derfelben." In der Anerkennung des fremden Befiges legt fich jeder die Berbindlichfeit auf, die Sache nicht einseitig zu ergreifen oder zu gebrauchen; jeder begiebt fich des Rechts auf Diefe Sache, beren ausschließlichen Befit er dem Undern zugesteht. Diefer Act aber, wodurch die Nichteigenthumer ihre Billfur von der Sache ausschließen, fest offenbar einen Buftand voraus, worin fein einziger Bille von irgend einer Sache ausgeschloffen ift, fest alfo einen urfprünglichen Befammtbefig, eine communio possessionis originaria voraus. Wenn neulich erft durch Die rechtliche Anerkennung bes fremden Befiges jeder fich gum Richteigenthumer ber bestimmten Sache macht und gleichsam bagu

verpflichtet, fie nicht zu befigen, fo muß jeder vorher einen Mitbefit ber rechtlichen Möglichfeit nach gehabt haben. einen folden ursprunglichen Gesammtbefit ift bas Brivateigenthum Raturlich wird Diefer ursprüngliche Gesammtbefit unmöalich. zufolge des Rechtsbegriffes vorausgesett oder gefordert, keineswegs als ein thatfächlicher, uranfänglicher Buftand angenommen, in alle daffelbe Object gleichmäßig beseffen baben. Die Borftellung eines folden uranfanglichen Gesammtbefiges ift die communiftische, die mit ber rechteverständigen nichts gemein bat. Es folgt aus bem Rechtsbegriff nur, bag jeder urfprunglich das Recht auf alles Besithbare bat, daß er ohne Dieses Recht Privateigenthumer werden noch Andere durch weder Einftimmung und Anerkennung ju Privateigenthumern machen Es folgt in Rudficht ber Sache aus jener Ibee bes tounte. ursprunglichen Gefammtbefiges, daß es nichts Befigbares giebt, bas gar kein Eigenthum mare oder gar keinen Berrn babe. Unter dem Rechtsbegriff, ber überhaupt den Befit erflart und ermöglicht, giebt es feine "res nullius (res vacua). "\*

## 2. Die Erwerbungsart bes Rechts.

Es giebt nach den festgestellten Begriffen kein ursprüngliches Privatrecht. Zedes Privatrecht ist abgeleitet und auf einen besonderen Rechtsact gegründet. Es ist ein erworbenes Recht. Benn wir uns diese Erwerbung in ihrer einsachsten und ursprünglichen Form vorstellen, so kann sich dieselbe nicht auf eine Person beziehen, sondern nur auf eine Sache. Nur Bestybares kann erworden werden. Die persönliche Freiheit ist nicht besitzbar, Keiner kann die Freiheit des Anderen dergestalt erwerden, daß er ihn rechtslos macht. Eine solche Erwerdung ware die Aussehung aller Rechtsbedingungen und darum von vornherein



<sup>\*</sup> Ebendas, das Privatrecht. I. Sptft. S. 47—61. Sifder, Geschichte der Philosophie Iv.

volltommen rechtswidrig. Das Recht auf eine Berson, sowett es moalich ift, beruht auf vorhandenen Rechtsverhaltniffen, unter deren Bedingung es allein ftattfindet. Gin folches Recht ift mithin nicht ursprunglich ju erwerben .- Rur Cachen tonnen ursprunglich erworben werden, aber nicht fremde, fondern nur berrenlofe Cachen. Um fremden Befit rechtlich ju erwerben, bagu gehört die Einwilligung des Anderen, wodurch die Erwerbung bedingt ift. herrenlofe Cachen durfen erworben merden, weil der rechtliche Gefichtspunkt herrenlofe Cachen nicht anerfennt. Die ursprungliche Erwerbung vollzieht fich, indem Die berrenlofe Sache ergriffen, als in Befit genommen bezeichnet, und Diefer fo ergriffene und bezeichnete Befit durch die Ruftimmung ber Anderen rechtlich gemacht wird. Das erfte Moment ber Erwerbung ift die Ergreifung (apprehensio), das zweite die Bezeichnung der Gache als meiner (declaratio), bas britte ber Bueignung (appropriatio). \*

#### 3. Rechtsobjecte. Sachenrecht.

Was überhaupt als Rechtsobject erworben werden kann, ist entweder Sache oder Person. Nie kann durch eine Erwerbung die persönliche Freiheit ausgehoben werden. Also ist das Necht auf eine Person eingeschränkt auf eine Leistung oder ein Verhältniß, das sich mit der persönlichen Freiheit verträgt. Das Necht auf eine Sache ist das Sachenrecht; das Necht auf eine persönliche Leistung ist das persönliche Recht; das Necht auf ein persönliches Verhältniß, wodurch Personen als einander zugehörige rechtlich und darum ausschließlich verbunden werden, ist das dinglich-persönliche Recht. Der ganze Umfang des Privatrechts unterscheidet sich in diese drei Arten.

<sup>\*</sup> Ebendas. Sptft. II. S. 62. 63.

Es ift schon gezeigt, wie das Recht auf eine Sache, die Keinem angehört, auf ursprüngliche Beise durch Bemächtigung (occupatio) erworben wird.\*

4. Das perfonliche Recht. Der Bertrag und feine Formen.

Die ursprüngliche Erwerbung ift einfeitig, weil zu derfelben Nichts gebort als die Bemächtigung auf der einen und das berrenlofe But auf ber andern Seite. Perfonliche Rechte dagegen fonnen nie einseitig, darum nie ursprünglich erworben werben. Einseitige Erwerbung in Diesem Kalle ware gewaltsamer Eingriff in die Billfur des Anderen, alfo offenbare Freiheits. und Rechtsverlegung. Die Erwerbung perfonlicher Rechte ichließt die Beife der Bemachtigung aus. Fremdes Eigenthum ift bas Recht einer andern Berfon. Fremdes Eigenthum fteht mir daber nicht als (herrenlose) Sache, sondern als perfonliches Recht gegenüber. Um eine folche Sache in meinen rechtlichen Befit ju befommen, muß ich juvorderft bas perfonliche Recht des Anderen erwerben; meine Erwerbung in Diesem Falle ift bedingt durch die Ginftimmung des Andern, fie ift nicht ursprunglich, fondern abgeleitet.

Ich erwerbe fremdes Eigenthum rechtmäßig nur dadurch, daß der Andere seine Sache an mich veräußert, daß er sie aus seiner Willenssphäre entläßt und an mich überträgt. Der Bertrag ist die einzige Erwerbungsart persönlicher Rechte. Der Bertrag wird geschlossen durch eine wechselseitige Uebereinfunst, wo von der einen Seite etwas zu leisten versprochen, von der andern dieses Bersprechen angenommen wird. Die Erfüllung des vertragsmäßigen Bersprechens geschieht durch die Leistung. Was ich durch den Bertrag erwerbe, ist zunächst das Recht auf die Leistung des anderen, ist zunächst nichts als diese active

<sup>\*</sup> Ebendas. S. 64—75.

Obligation, also ein rein persönliches Recht. Die Leistung geschieht durch die Uebergabe der betreffenden Sache. Erft nach dieser Uebergabe ist mein Recht sachlich, vorher war es lediglich persönlich. Erft durch diese vertragsmäßige Uebergabe wird das persönliche Recht ein dingliches. Das persönliche Recht ist hier das erste Zuerwerbende, das dingliche ist das zweite, die rechtliche Folge des ersten.\*

Rant hat versucht, den Vertrag nach seinem Begriff einzutheilen und in einer solchen dogmatischen Eintheilung gleichsam die logische Tasel der Bertragsformen zu geben.

Durch den Bertrag wird zunächst ein persönliches Recht erworden, eine Leistung versprochen. Das Bersprechen ist noch nicht die Leistung. Es ist eine besondere Art der Berträge, die nicht das Bersprechen der Leistung, sondern die Sicherheit der versprochenen Leistung zum Zweck haben. So unterscheidet sich der Bertrag in den Erwerbs- und in den "Zusicherungs-vertrag." Und die Erwerbsverträge sind entweder solche, wo die Leistung einseitig ist oder solche, wo die Leistung auf beiden Seiten stattsindet. Leistung ohne Gegenleistung bildet den "wohlthätigen," wechselseitige Leistung den "belästigten Bertrag."

Die brei Formen des wohlthätigen Bertrages find die Aufbewahrung, das Berleiben, die Berfchenkung.\*\*

Der beläftigte Bertrag ift entweder Beraugerung oder Berbingung, wo in beiden Fallen die Leiftung rechtlich bedingt ift burch die Gegenleiftung und umgefehrt.

Die Berangerung geschicht in felgenden Formen: ent-

<sup>\*</sup> Chenbaj. Ubidu. 2. G. 76—81.

<sup>\*\*</sup> Pactum gratuitum: dopositum, commodatum, dunatio. E. ebenbai. § 31 A.

Geld, oder gegen die Biedererstattung der Sache in derselben Gattung. Die erste Form ist der Tausch, die zweite der Kauf und Berkauf, die dritte die Anleihe.\*

Die Berdingung ist ein Bertrag, worin etwas zum Gebrauch dem Andern für einen bestimmten Preis überlaffen wird. Das verdingte Object kann entweder eine Sache, oder die personliche Arbeitskraft, oder ein Geschäft sein, das der Eine im Ramen oder an der Stelle des Andern führt. Die erste form ist die Berdingung im engeren Sinn, die zweite ist der Lohnvertrag, die dritte der Bevollmächtigungsvertrag.

Endlich der Buficherungsvertrag gewährleistet die Bertragserfüllung entweder durch ein Pfand oder durch eine Gutfagung für das Berfprechen eines Andern oder durch die perfönliche Berburgung.

5. Unterfcheibung bes fachlichen und perfonlichen Rechts.

Es ist sowohl für die Rlarheit und Sicherheit der Rechtsbegriffe als auch für die Prazis im bürgerlichen Rechtsleben von der größten Bichtigkeit, daß zwischen realem und persönlichem Recht auf das genaueste unterschieden werde. Das reale Recht giebt dem Besiger den ausschließlichen und willfürlichen Gebrauch der Sache: es ist das Recht gegen jeden Besiger derselben, jus in re. Dagegen das persönliche Recht hat seine vertragsmäßige Grenze, es ist nicht jus in re, sondern jus ad rem, ausgenommen der Fall, wo aus dem erworbenen persönlichen Recht das voll-

Permutatio late sic dicta: permutatio stricte sic dicta, emtio venditio, mutuum. Ebendaf. B. I.

<sup>\*\*</sup> Locatio conductio: locatio rei (pactum usurarium), locatio operae, mandatum. Ebenbaf. B. II.

<sup>\*\*\*</sup> Cautio: pignus, fidejussio, praestatio obsidis. Ebenbas. C.

kommen bingliche Recht folgt. Go ift 3. B. das perfonliche Recht, das ich durch einen Miethscontract auf meine Wohnung auf deren Gigenthumer) erwerbe, fein dingliches Bare es das lette, fo mare ber Rechtsfat unmöglich: "Rauf bricht Diethe." \* - Benn ich durch den Rauf eines Buchs ein vollfommen bingliches Recht in ber Sache erwerbe, fo fann ich rechtmäßig jeden beliebigen Bebrauch von Diefer Sache machen, alfo das Buch auch plagitren, auch nachdruden. Wenn man die Rechtmäßigfeit des Nachdrucks vertheidigt, fo verwechselt man das Sachenrecht mit dem perfonlichen. Beröffentlichung einer Schrift ift ein perfonliches Recht, welches ber Berleger durch einen Bertrag vom Schriftsteller erwirbt. Auf Diefem Bertrage allein beruht die Rechtmäßigfeit der Beröffent-Dhne Bertrag ift fie vollfommen rechtswidrig. Diesem rein rechtlichen Gefichtspunkt behauptet Rant Die Unrechtmaffigfeit des Buchernachdruck. \*\*

6. Das binglich = perfonliche Recht. Ghe. Familie. Baus.

Das dingliche Recht besteht im ausschließlichen Besitz einer Sache, woraus von selbst der willfürliche Gebrauch folgt. Eine Person darf nie als Sache angesehen und gebraucht werden.

- \* Ebenbas. S. 98. Bgl. Anfg. Erl. Bemerkg. 4 S. 126 flgb. Der Satz: "Kauf bricht Miethe" ist ungenau und darum juristisch falsch. Der Miethcontract wird durch den Raufcontract nicht aufgehoben. Der Eigenthümer kann sein haus verkaufen; der neue Eigenthümer hat gegen den Miether keine Obligation; dieser hat keinen Rechtsanspruch, in dem hause wohnen zu bleiben, aber er hat den Rechtsanspruch, von dem früheren Eigenthümer entschädigt zu werden.
- \*\* Cbenbas. S. 97. Bas ift ein Buch? Bgl. Bon der Unrecht= mäßigkeit des Buchernachbrucks. 1785. Bb. V. S. 345 figb.

Gine Berfon barf barum nie Gegenstand eines binglichen Rechtes fein. Es giebt tein dingliches Recht auf eine Berfon. Doch fann man von einer Berfon fagen: fle ift mein. Dan tann in einem gemiffen Ginn eine Berfon ausschließlich befigen, niemals gegen ihren Billen, niemals fo, daß der Befit die perfonliche Freiheit aufhebt. In Diefen Grengen, Die jedes Berbaltniß der Leibeigenschaft und Sclaverei als vollkommen rechts. widrig von fich ausschließen, ift der Befig einer Person rechtlich möglich, ja nothwendig; er ift burch die menschliche Ratur felbst gefordert. Denten wir uns eine Berbindung von Berfonen, Die in ausschließlicher Beife einander geboren, beren Busammengeborigfeit jugleich eine Rechtsfraft bat, die jeder willfurlichen Trennung Biderftand leiftet, fo besteht in einem folchen Berbaltniß "ein perfonliches Recht auf bingliche Art." Das Recht ift perfonlich, weil es fich auf Berfonen bezieht; es ift zugleich binglich, weil bier nicht blos eine Leiftung der Berfon, fondern die Berfon felbft den Gegenstand des Befiges ausmacht. foldes Rechtsverhaltnig besteht in der bauslichen Gemeinschaft, in der Kamilie, deren Grundlage die Che bildet.

Die blos natürliche Geschlechtsgemeinschaft macht nicht die She. Wenn die Geschlechter sich nur vereinigen, um ihrem natürlichen Bedürsniß genug zu thun, um die Geschlechts-befriedigung zu genießen, so wird die eine Person von der andern gebraucht, mithin als Sache behandelt und dadurch erniedrigt. Eine Person, die der andern zum willenlosen Wertzeug des Genusses dient, befindet sich im niedrigsten Stande eines rechts- und ehrlosen Daseins. Die natürliche Geschlechtsgemeinschaft ist rechtswidrig, wenn sie in der Form des einseitigen Besitzes besteht. In dieser Form sommt sie der Leibeigenschaft gleich. Die erste Bedingung ist, daß sich die Personen, die eine solche Gemeinschaft eingehen, gegenseitig besten. Aber wenn sie sich gegenseitig besten, nur um sich gegenseitig zu brauchen

und zu genießen, fo ift jede ber beiben Bersonen nichts als bas Bertzeug ber andern, fo wird in Diefer Gemeinschaft auf beiden Seiten etwas veräußert und als Sache behandelt, das als Organ gur Integritat ber Berfon gebort, fo wird auf beiden Seiten Die perfonliche Freiheit und Burbe aufgehoben. Das eben ift Die Frage der rationalen Rechtslehre: unter welchen Bedinaungen wird bie naturliche Gefchlechtegemeinschaft, beren Nothwendigfeit einleuchtet, ein ber menfchlichen Bernunft und Rreiheit angemeffenes Berhaltnig? Mit andern Worten: in welcher Korm entspricht die Geschlechtsgemeinschaft den oberften Rechtsbedingungen? In welcher Form wird Dieses natürliche Berbaltnig ein rechtmäßiges? Der wechselfeitige Befit nimmt dem Berbaltnif die sclavische Form, giebt ibm noch nicht die rechtmäßige. Benn die Berfonen blos nach ihrer Geschlechtseigenschaft bas gegenseitige Berbaltnig eingeben, wenn beide nur nach der Geschlechtsseite fich gegenseitig befigen, wenn nur das phyfifche Bedürfnig ihre Rusammengehörigfeit macht, so bat Diefes Berhältniß feine der perfonlichen Freiheit angemeffene Form. Gin folches Berhaltniß berührt nur einen Theil der Berson; mit Diesem Theil dient jede der beiden Beichlechtspersonen ber andern gur gebrauchlichen Cache. Berfon ift ein Banges, eine untheilbare Ginbeit. Darum tonnen Berfonen einander nur gang oder gar nicht befigen. theilmeise Besit bebt die Untheilbarkeit des perfonlichen Daseins auf, und damit beffen Freiheit und Burbe. Benn aber Die Berfonen volltommen und gang in die Gefchlechtsgemeinschaft eingeben, fich einander völlig und ungetheilt bingeben, fo ift ihr gegenseitiges Berbaltnig nicht blos gefchlechtlich, fonbern perfonlich. Diefes perfonliche Berhaltnig ift die Form, in welcher Die Geschlechtsgemeinschaft ber menschlichen Freiheit und Burbe entspricht. Diefe rechtmäßige Form ift die Che. Und gwar ift die Che die einzige Form, in der das Geschlechtsverhaltniß

den Rechtsbedingungen und damit dem Bernunftgesetze entspricht. Es folgt von selbst, daß die Che, indem sie die persönliche Freiheit auf beiden Seiten gewährt, auch die Gleichheit auf beiden Seiten fordert, daß die Angehörigseit keine Ungleichheit erlaubt, daß darum die Wonogamie die allein rechtmäßige Form der Che ausmacht.

Die Che ift fein einseitiger Befit. Darum fann bas Cherecht nicht einseitig erworben werden durch thatfachliche Erareifung. indem der eine Theil fich des andern bemächtigt. Die Che ift nicht eine blos wechselseitige Leiftung. Darum tann bas Cherecht auch nicht durch den Bertrag erworben werden. Die Che ift die rechtmäßige Form der natürlichen Geschlechtsgemeinschaft, fie ift beren einzig rechtmäßige Form. Die natürliche Geschlechtsgemeinschaft ift im Raturgefet begrundet, Die rechtmäßige Form im Bernunftgefet. Mithin ift es bas Befet, wodurch allein die natürliche Geschlechtsgemeinschaft rechtmäßig gemacht ober bas Cherecht begründet werden fann. Go unterscheidet Rant nach dem Titel ihrer Erwerbung Die Arten Drei des Brivatrechts: bas Sachenrecht wird "facto," bas perfonliche Recht "pacto, " das dinglich perfonliche Recht in der Che "lege," ermorben.

Aus der ehelichen Gemeinschaft folgt die häusliche Gemeinschaft, die Familie und das Hauswesen: zuerst das Berhältniß der Eltern zu den Kindern, dann weiter das des Hausherrn zur Hausgenossenschaft. Die Kinder sind werdende Personen. Die Eltern haben die Rechtspflicht, ihre Kinder zu wirklichen Personen zu erziehen, womit von selbst deren physische Erhaltung und Ernährung, so wie die geistige Pflege gesordert wird. Das Hausgesinde sind dienende Personen. Der schuldige Dienst ist eine persönliche Leistung, eine vertragsmäßige, womit erklärt wird, daß der Herrschaft auf ihre Dienstboten kein

Sachenrecht zusteht, daß sie dieselben nicht als Sachen gebrauchen und verbrauchen dars.\*

#### V. Recht und Staat.

Damit ift ber Umfang bes Privatrechts in feinen verschiedenen Arten bestimmt und ausgemeffen, ohne Rudficht auf Die Rorm, in welcher die menschliche Gesellschaft befteht. Inhalt des Brivatrechts ift in der naturlichen Gesellschaft berfelbe, als in ber burgerlichen. Der Unterschied liegt in ber Beltung des Rechts. In der natürlichen Gefellichaft gelten alle Rechte provisorisch, in der burgerlichen peremtorisch. ftreng genommen ift das Recht erft dann wirklich, wenn es veremtorisch gilt, wenn feine Geltung im Nothfall erzwungen werden tann, wenn eine öffentliche Gerechtigfeit existirt, welche Die Rechtsftreitigkeiten nach dem Gefet entscheidet, jedem das Seine zutheilt (justitia distributiva), ben rechtmäßigen Befit jedem erhalt und beschütt. Gine folche Berechtigfeit ift nur in einem rechtlichen Gemeinwesen, b. b. im Staat möglich. Darum ift bas Dasein bes Staates ober bes öffentlichen Rechts eine nothwendige Forderung des Rechts überhaupt. Denn die Unterscheidung der provisorischen und peremtorischen Rechte läuft zulett auf die Alternative binaus: entweder es giebt im ftrengen Ginn gar fein Recht, oder alle Rechte haben unverletbare (veremtorische) Geltung. Es ift barum ein wirkliches Privatrecht nur im Staat möglich.

<sup>\*</sup> Met. Anfgegr. ber Rechtel. Optst. II. Abschn. 3. S. 82-90.

# Sechstes Capitel.

Rechtslehre. Das öffentliche Recht. Staatsrecht. Völker- und Weltbürgerrecht.

In der natürlichen Gefellschaft find die Brivatrechtsverbaltniffe möglich, aber es fehlt ihnen diejenige Geltung, die das Recht erft zum Recht macht. Das Recht muß erzwungen werben tonnen. Die Macht ober zwingende Gewalt muß beim Recht - wohnen. Diese Bereinigung fehlt in der natürlichen Gesellschaft; die größere Macht fann fich mit dem Unrecht verbinden und dadurch alles Recht aufheben. Ein problematischer oder provisorischer Rechtszustand ift so gut als keiner. Die natürliche Gesellschaft befindet fich nicht im Rechtszustande. Der Rechtszustand findet erft fatt, wenn durch eine unwiderftehliche Macht von absoluter Geltung jedes Recht festgeftellt, gefcutt, dem Unrecht gegenüber aufrechterhalten oder wiederbergeftellt wird. Diefe Macht ift die öffentliche Gerechtigkeit. Erft die öffentliche Gerechtigfeit macht den Rechtszustand. der natürlichen Gefellschaft fehlt diese Gerechtigkeit; fie ist ein "status justitia vacuus."

Es ift darum nothwendig und durch die Vernunft schlechterdings gefordert, daß die Personen in den Zustand öffentlicher Gerechtigkeit eintreten, worin die Rechte Gesetze werden, und kein anderes Recht gilt als das Gesetz. Das Gesetz ift das öffentliche Recht, weil es für Alle gilt. Dieser öffentliche Rechtszustand als der vernunftgemäße soll das gesammte menschliche Leben, so weit es reicht, umfassen und gesemäßig gestalten; er bildet die politische oder bürgerliche Gesellschaft, die zunächst die einzelnen Personen im Bolke vereinigt, dann die Bölker mit einander verbindet, endlich in der weitesten Form sich über die ganze Menscheit als Bewohner eines Beltkörpers ausdehnt. In der engsten Form ist die politische Gesellschaft der Staat, in der weiteren der Bölkerbund, in der weitesten die Menschheit. Demnach unterscheidet sich das öffentliche Recht in Staatsrecht, Bölkerrecht, Beltbürgerrecht.\*

# I. Die öffentliche Gerechtigkeit als Staat. Die Staatsgewalten.

Die öffentliche Gerechtigleit im strengsten Verstande bildet den leitenden Gesichtspunkt, unter dem Kant die Rechtsformen der Gesellschaft entwicklt. Die Staatsbegriffe unserer Welt sind andere als die antisen; die kantischen muffen andere sein als die platonischen. Aber darin stimmt Kant mit dem attischen Philosophen überein, daß es allein die Gerechtigkeit ist, die den Staat macht, daß der Staat keinem andern Zweck und keiner andern Richtschnur solgen und niemals auf Kosten der Gerechtigkeit das Wohl oder die Glückseligkeit seiner Glieder befördern dars. Wo die Gerechtigkeit nicht gilt, verliert das Leben seinen Werth; es sinkt herab unter den Stand eines rechtlich vernünftigen, allein menschenwürdigen Daseins.

Der gerechte Staat ist derjenige, in dem allein das Gesetherrscht. Das Recht des Staates gegenüber den Einzelnen ist die unbedingte Geltung seiner Gesetze. Das Geseth wird gegeben; das gegebene wird ausgeführt, es gilt durchgängig in allen

<sup>\*</sup> Der Rechtel. II. Theil. § 43.

Lebensgebieten; nach dem gegebenen Gefet wird Recht gesprochen in jedem Fall, wo das Recht streitig oder verlet ift. Das Recht des Staates ift zugleich die Gewalt. Das Staatsrecht begreist darum diese drei Gewalten in fich: die gesetzgebende, ausführende, rechtsprechende.\*

Rur das Gefet berricht. Die berrichende Staatsgewalt, die oberfte in jener politischen Trias, ift barum die gesetzgebende. Diefe ift der eigentliche Souveran, das Staatsoberhaupt. Bas die gefetgebende Gewalt bestimmt, das ift absolut rechtsgiltig, bas barf nicht verlett, noch weniger umgestoßen werben, das ift die eigentliche Staatsvernunft. Das Besetz selbst fann nicht Unrecht fein. Das Unrecht geschieht nur gegen das Gefet. Das Gefet felbst fann nicht Unrecht thun, alles Unrecht febrt fich gegen bas Gefet. Darum verlangt die öffentliche Gerechtigfeit, daß von der Ratur der gesetgebenden Gewalt alle Bedingungen des Unrechtthuns ausgeschloffen fein muffen. Bier gilt der Sat: "du haft es felbft gewollt; also geschieht bir nicht Unrecht! Volenti non fit injuria." Mithin ift die einzige Bedingung, unter der die Gesetze niemals Unrecht thun fonnen: daß fie von Allen gewollt find, daß die gesetgebende Gewalt ben Willen des gangen Bolts in fich vereinigt. Golche Gefete, Die auf dem Billen Aller beruben, fonnen im menschlichen Ginn irren, niemals im politischen. Sie konnen vielleicht unrichtig fein, aber nicht Unrecht thun, weil Niemand ba ift, dem das Unrecht geschehen konnte. Es erscheint darum im Ginne ber öffentlichen Berechtigkeit nothig, daß in der gefetgebenden Gewalt alle Staatsburger reprafentirt find, daß vor dem Gefete alle ohne Ausnahme gleich find. Das wirkfame ober active Staatsburgerrecht macht die politische Freiheit, die ausnahmslose Beltung ber Befege macht die politische Gleichheit. Wenn bas

<sup>\*</sup> Ebenbaf. § 45. S. 145 figb.

active Staatsburgerrecht bas ausschließliche Brivilegtum einer gewiffen Claffe ift, fo find die Anderen bestimmt, abbangia au fein und zu bleiben, fie haben in öffentlichen Ungelegenheiten mitzumirten fein Recht, ibre öffentlichen Ungelegenheiten muffen durch Andere beforgt werden. Diese Leute find bann im politischen Sinn unmundig und unselbstftandig, fie find nur paffive, nicht active Staatsburger. Es liegt in der Ratur der menschlichen Verhaltniffe, daß nicht alle Bersonen active Staats. burger fein fonnen; wenn Alter, Gefchlecht, burgerliche Stellung eine perfonliche Abhangigkeit mit fich führen, fo ift davon die politische Abhangigfeit ober bas paffive Burgerrecht die naturliche Aber es ift jugleich eine Forderung der öffentlichen Berechtigfeit, daß Niemand von der Möglichkeit ausgeschloffen ift, active Rechte im Staat ober burgerliche Freiheit zu erwerben, felbitftandig im politifchen Ginn zu merben.\*

## 11. Die Staatsformen. Der Staatsvertrag als 3bee.

Aus der gegebenen Bestimmung folgen die Unterschiede der Staats- oder Berfassungsformen. Die gesetzgebende Gewalt, wie sie eben constituirt ist, macht die besondere Staatssorm. Sie kann in einer einzigen Hand liegen, sie kann ausschließlich bei Einigen, sie kann bei Allen sein. Im ersten Fall ist die Staatssorm autokratisch, im zweiten aristokratisch, im dritten demokratisch.

Die einfachste dieser drei Formen ift die erfte, die am meisten zusammengesette die lette. Die einfachte Form ift fur die Sandhabung des Rechts die leichtefte, aber nicht in

<sup>\*</sup> Cbendas. § 46. 47.

<sup>\*\*</sup> Ebendaf. § 51. S. 175 flgd.

Ruckficht der Gerechtigleit die beste. Sie ist am meisten geschickt, Unrecht zu thun, sie hat es am leichtesten, den Privatwillen des Autofraten an die Stelle des Gesammtwillens zu setzen, die Möglichseit zur despotischen Ausartung liegt hier am nächsten: in dieser Rücksicht ist die Autofratie unter allen die gefährlichste Versassung. Die gerechteste und darum beste nach kantischen Begriffen ist ein repräsentatives System des Bolks, die republikanische Form der gesetzgebenden Gewalt, womit sich die monarchische Form der regierenden sehr wohl vereinigt.

Indeffen legt Rant, wie es die politische Dentweise bes achtzehnten Sahrhunderts mit fich brachte, auf den Beift der öffentlichen Gerechtigkeit ein größeres Gewicht als auf ben Buchftaben ber Staatsform. Die öffentliche Gerechtigfeit fann in jeder Staatsform wohnen. Es fann nach republikanischen Grundfagen regiert werden, auch wenn die Form der gefetgebenden Gewalt autofratisch ift. Bier bat der Philosoph sein eigenes Baterland, den Staat Friedrichs des Großen vor Augen. Es giebt eine Rorm, wonach man die Gerechtigkeit einer Regierungsart beurtheilen fann: "was ein Bolf nicht über fich felbft befchließen fann, das darf auch der Souveran nicht über ein Bolt beschließen." Bas ein Bolt über fich felbft beschließt, das muß festgesett werden burch eine Uebereinkunft Aller mit Allen. Es wird angenommen, daß fich die gesammte burgerliche Gefellschaft auf einen folchen "urfprünglichen Contract" gründet. Bas nun in einer folden ursprünglichen Uebereinkunft niemals batte beschloffen werden können, das foll auch die gesetgebende Staatsgewalt niemals beschließen durfen. Die Borftellung eines solchen Bertrages als Grundlage des öffentlichen Rechts bat bei Kant einen

<sup>\*</sup> Cbendaf. S. 178.

fommen dingliche Recht folgt. Go ift 1. B. das verfonliche Recht, das ich durch einen Miethscontract auf meine Bohnung auf deren Eigenthumer) erwerbe, fein Dingliches Bare es das lette, fo mare ber Rechtsfat unmöglich: "Rauf bricht Miethe." \* - Benn ich durch den Rauf eines Buche ein vollfommen bingliches Recht in ber Sache erwerbe, fo fann ich rechtmäßig jeden beliebigen Gebrauch von diefer Sache machen, alfo das Buch auch plagitren, auch nachdruden. Wenn man die Rechtmäßigfeit des Nachdrud's vertheidigt, fo verwechielt man das Sachenrecht mit dem perionlichen. Beröffentlichung einer Schrift ift ein perfonliches Recht, welches ber Berleger burch einen Bertrag vom Schriftsteller erwirbt. Auf Diefem Bertrage allein beruht die Rechtmäßigfeit der Beröffent-Dhne Bertrag ift fie vollfommen rechtswidrig. Diesem rein rechtlichen Befichtsvuntt behauptet Rant Die Unrechtmagigfeit des Buchernachdrude. \*\*

6. Das binglich = perfonliche Recht. Che. Familie. Daus.

Das dingliche Recht besteht im ausschließlichen Besty einer Sache, woraus von felbst der willfürliche Gebrauch folgt. Eine Person darf nie als Sache angesehen und gebraucht werden.

- \* Ebendas. S. 98. Ags. Anfg. Erl. Bemerkg. 4 S. 126 figd. Der Sat: "Rauf bricht Miethe" ift ungenau und darum juristisch falsch. Der Mietheontract wird durch den Raufscontract nicht aufgehoben. Der Eigenthümer kann sein Saus verkaufen; der neue Eigenthümer hat gegen den Miether keine Obligation; dieser hat keinen Rechtsanspruch, in dem Sause wohnen zu bleiben, aber er hat den Rechtsanspruch, von dem früheren Eigenthümer entschädigt zu werden.
- \*\* Cbendas. S. 97. Bas ift ein Buch? Bgl. Bon der Unrecht= mäßigkeit des Buchernachbrucks. 1785. Bb. V. S. 345 figb.

Eine Berfon barf barum nie Gegenstand eines binglichen Rechtes fein. Es giebt fein dingliches Recht auf eine Berfon. Doch fann man von einer Berfon fagen: fle ift mein. fann in einem gemiffen Ginn eine Berfon ausschlieflich befigen, niemals gegen ihren Billen, niemals fo, daß der Befit die perfonliche Freiheit aufhebt. In Diefen Grengen, Die jedes Berbaltniß der Leibeigenschaft und Sclaverei als vollfommen rechtswidrig von fich ausschließen, ift der Befig einer Berson rechtlich möglich, ja nothwendig; er ift durch die menschliche Ratur felbft gefordert. Denten wir uns eine Berbindung von Berfonen, die in ausschließlicher Beife einander gehören, deren Busammengehörigfeit jugleich eine Rechtsfraft bat, die jeder willfürlichen Trennung Biderftand leiftet, fo besteht in einem folchen Berbaltniß "ein perfonliches Recht auf dingliche Art." Das Recht ift perfonlich, weil es fich auf Perfonen bezieht; es ift zugleich dinglich, weil bier nicht blos eine Leiftung der Berfon, sondern die Berfon felbft den Gegenstand des Befiges ausmacht. foldes Rechtsverhaltnig befteht in der hauslichen Gemeinschaft, in der Familie, deren Grundlage die Che bildet.

Die blos natürliche Geschlechtsgemeinschaft macht nicht die Ehe. Wenn die Geschlechter sich nur vereinigen, um ihrem natürlichen Bedürsniß genug zu thun, um die Geschlechts-befriedigung zu genießen, so wird die eine Person von der andern gebraucht, mithin als Sache behandelt und dadurch erniedrigt. Eine Person, die der andern zum willenlosen Wertzeug des Genusses dient, befindet sich im niedrigsten Stande eines rechts- und ehrlosen Daseins. Die natürliche Geschlechtsgemeinschaft ist rechtswidrig, wenn sie in der Form des einseitigen Besitzes besteht. In dieser Form sommt sie der Leibeigenschaft gleich. Die erste Bedingung ist, daß sich die Personen, die eine solche Gemeinschaft eingehen, gegenseitig besten. Aber wenn sie sich gegenseitig besten, nur um sich gegenseitig zu brauchen

und zu genießen, so ift jede ber beiden Bersonen nichts als bas Bertzeug ber andern, fo wird in diefer Gemeinschaft auf beiden Seiten etwas veräußert und als Sache behandelt, bas als Organ jur Integritat der Berfon gebort, fo wird auf beiden Seiten die perfonliche Freiheit und Burde aufgehoben. Das eben ift Die Frage der rationalen Rechtslehre: unter welchen Bedingungen wird die natürliche Gefchlechtegemeinschaft, beren Nothwendigfeit einleuchtet, ein ber menfchlichen Bernunft und Freiheit angemeffenes Berhaltnig? Mit andern Borten: in welcher Korm entspricht die Geschlechtsgemeinschaft den oberften Rechtsbedingungen? In welcher Form wird diefes natürliche Berhaltniß ein rechtmäßiges? Der wechselfeitige Befit nimmt dem Berbaltniß die sclavische Form, aber giebt ibm noch nicht die rechtmäßige. Benn die Bersonen blos nach ihrer Geschlechteigenschaft das gegenseitige Berhaltnig eingeben, wenn beide nur nach der Geschlechtsseite fich gegenseitig befigen, wenn nur das phyfische Bedurfnig ihre Rusammengehörigfeit macht, fo bat diefes Berhaltniß feine der perfonlichen Freiheit angemeffene Form. Gin folches Berhaltnig berührt nur einen Theil der Berson; mit Diesem Theil dient jede der beiden Gefchlechtspersonen der andern gur gebrauchlichen Cache. Berfon ift ein Banges, eine untheilbare Ginbeit. Darum tonnen Berfonen einander nur gang ober gar nicht befigen. theilweise Befit bebt die Untheilbarfeit des perfonlichen Dafeins auf, und damit beffen Freiheit und Burde. Benn aber Die Berfonen volltommen und gang in die Geschlechtsgemeinschaft eingeben, fich einander völlig und ungetheilt hingeben, fo ift ihr gegenseitiges Berhaltnig nicht blos gefchlechtlich, fondern perfonlich. Diefes perfonliche Berhaltnig ift die Form, in welcher Die Geschlechtsgemeinschaft der menschlichen Freiheit und Burde entspricht. Diese rechtmäßige Form ift die Che. Und gwar ift die Che die einzige Form, in der das Geschlechtsverhaltniß den Rechtsbedingungen und damit dem Bernunftgesetze entspricht. Es folgt von selbst, daß die Ehe, indem sie die persönliche Freiheit auf beiden Seiten gewährt, auch die Gleichheit auf beiden Seiten fordert, daß die Angehörigkeit keine Ungleichheit erlaubt, daß darum die Monogamie die allein rechtmäßige Form der Ehe ausmacht.

Die Che ift fein einseitiger Befig. Darum fann bas Cherecht nicht einseitig erworben werden durch thatfachliche Ergreifung, indem der eine Theil fich des andern bemächtigt. Die Che ift nicht eine blos wechselseitige Leiftung. Darum tann bas Cherecht auch nicht durch den Bertrag erworben werden. Die Gbe ift Die rechtmäßige Form der naturlichen Geschlechtsgemeinschaft, fie ift beren einzig rechtmäßige Form. Die natürliche Geschlechtsgemeinschaft ift im Naturgefet begrundet, die rechtmäßige Form im Bernunftgefet. Mithin ift es das Gefet, wodurch allein Die natürliche Geschlechtsgemeinschaft rechtmäßig gemacht ober bas Eberecht begründet werden fann. Go unterscheidet Rant nach Arten Titel ihrer Erwerbung die des Brivatdrei rechts: bas Sachenrecht wird "facto," bas perfonliche Recht "pacto," das dinglich perfonliche Recht in der Che "lege," ermorben.

Aus der ehelichen Gemeinschaft solgt die hausliche Gemeinschaft, die Familie und das Hauswesen: zuerst das Berhältniß der Eltern zu den Kindern, dann weiter das des Hausherrn zur hausgenoffenschaft. Die Kinder sind werdende Personen. Die Eltern haben die Rechtspslicht, ihre Kinder zu wirklichen Personen zu erziehen, womit von selbst deren physische Erhaltung und Ernährung, so wie die geistige Pslege gesordert wird. Das hausgesinde sind dienende Personen. Der schuldige Dienst ist eine persönliche Leistung, eine vertragsmäßige, womit erklärt wird, daß der herrschaft auf ihre Dienstboten kein

Sachenrecht zusteht, daß fie dieselben nicht als Sachen gebrauchen und verbrauchen darf.\*

## V. Recht und Staat.

Damit ift ber Umfang des Privatrechts in seinen verschiebenen Arten bestimmt und ausgemeffen, ohne Rudficht auf die Form, in welcher die menschliche Gesellschaft besteht. Inhalt des Brivatrechts ift in der natürlichen Gefellichaft derselbe, als in der burgerlichen. Der Unterschied liegt in der Beltung des Rechts. In der naturlichen Gefellschaft gelten alle Rechte provisorisch, in der burgerlichen peremtorisch. ftreng genommen ift das Recht erft dann wirklich, wenn es peremtorisch gilt, wenn seine Geltung im Nothfall erzwungen werden fann, wenn eine öffentliche Gerechtigkeit existirt, welche Die Rechtoftreitigfeiten nach dem Gefet entscheidet, jedem das Seine zutheilt (justitia distributiva), ben rechtmäßigen Befit jedem erhalt und beschütt. Gine folche Gerechtigfeit ift nur in einem rechtlichen Gemeinwefen, b. b. im Staat möglich. Darum ift bas Dasein bes Staates ober bes öffentlichen Rechts eine nothwendige Forderung des Rechts überhaupt. Denn die Unterscheidung der provisorischen und peremtorischen Rechte läuft aulett auf die Alternative binaus: entweder es giebt im ftrengen Ginn gar tein Recht, ober alle Rechte baben unverlegbare (peremtorische) Geltung. Es ift barum ein wirkliches Brivatrecht nur im Staat möglich.

-c‱∘

<sup>\*</sup> Met. Anfgegr. ber Rechtel. Optst. II. Abschn. 3. S. 82-90.

# Sechstes Capitel.

Rechtslehre. Das öffentliche Recht. Staatsrecht. Völker- und Weltbürgerrecht.

In der natürlichen Gesellschaft find die Privatrechtsverbaltniffe möglich, aber es fehlt ihnen diejenige Geltung, die das Recht erft zum Recht macht. Recht muß erzwungen Das merden tonnen. Die Macht oder zwingende Gewalt muß beim Recht wohnen. Diefe Bereinigung fehlt in der natürlichen Besellschaft; die größere Macht fann fich mit dem Unrecht verbinden und badurch alles Recht aufbeben. Ein problematischer oder provisorischer Rechtszustand ift so gut als feiner. Die natürliche Gesellschaft befindet fich nicht im Rechtszustande. Der Rechtszustand findet erft ftatt, wenn burch eine unwiderftebliche Macht von absoluter Geltung jedes Recht festgestellt, geschütt, dem Unrecht gegenüber aufrechterhalten oder wiederbergeftellt wird. Diese Macht ift die öffentliche Gerechtigkeit. Erft die öffentliche Gerechtigfeit macht den Rechtszustand. ber naturlichen Befellschaft fehlt Diese Berechtigkeit; fie ift ein "status justitia vacuus."

Es ift darum nothwendig und durch die Bernunft schlechterdings gefordert, daß die Personen in den Zustand öffentlicher Gerechtigkeit eintreten, worin die Rechte Gesetze werden, und kein anderes Recht gilt als das Gesetz. Das Gesetz ist das öffentliche Recht, weil es für Alle gilt. Dieser öffentliche Rechtszustand als der vernunftgemäße soll das gesammte menschliche Leben, so weit es reicht, umfassen und gesemmäßig gestalten; er bildet die politische oder bürgerliche Gesellschaft, die zunächst die einzelnen Personen im Bolse vereinigt, dann die Bölser mit einander verbindet, endlich in der weitesten Form sich über die ganze Menscheit als Bewohner eines Weltsörpers ausdehnt. In der engsten Form ist die politische Gesellschaft der Staat, in der weiteren der Bölserbund, in der weitesten die Menschheit. Demnach unterscheidet sich das öffentliche Recht in Staatsrecht, Bölserrecht, Weltbürgerrecht.\*

# I. Die öffentliche Gerechtigkeit als Staat. Die Staatsgewalten.

Die öffentliche Gerechtigkeit im ftrengften Verstande bildet ben leitenden Gesichtspunkt, unter dem Kant die Rechtsformen der Gesellschaft entwickelt. Die Staatsbegriffe unserer Welt sind andere als die antiken; die kantischen muffen andere sein als die platonischen. Aber darin stimmt Kant mit dem attischen Philosophen überein, daß es allein die Gerechtigkeit ist, die den Staat macht, daß der Staat keinem andern Zweck und keiner andern Richtschnur solgen und niemals auf Kosten der Gerechtigkeit das Wohl oder die Glückseligkeit seiner Glieder befördern darf. Wo die Gerechtigkeit nicht gilt, verliert das Leben seinen Werth; es sinkt herab unter den Stand eines rechtlich vernünftigen, allein menschenwürdigen Daseins.

Der gerechte Staat ist derjenige, in dem allein das Geseth berrscht. Das Recht des Staates gegenüber den Einzelnen ist die unbedingte Geltung seiner Gesetze. Das Geseth wird gegeben; das gegebene wird ausgeführt, es gilt durchgängig in allen

<sup>\*</sup> Der Rechtsl. II. Theil. § 43.

Lebensgebieten; nach dem gegebenen Gesetz wird Recht gesprochen in jedem Fall, wo das Recht streitig oder verlet ift. Das Recht des Staates ist zugleich die Gewalt. Das Staatsrecht begreist darum diese drei Gewalten in sich: die gesetzgebende, ausführende, rechtsprechende.\*

Rur das Gefet berricht. Die berrichende Staatsgewalt, die oberfte in jener politischen Trias, ift darum die gesetgebende. Diese ift der eigentliche Souveran, das Staatsoberhaupt. Bas die gesetgebende Gewalt bestimmt, das ift absolut rechts. giltig, bas barf nicht verlett, noch weniger umgeftogen werben, das ift Die eigentliche Staatsvernunft. Das Gefet felbit fann nicht Unrecht fein. Das Unrecht geschieht nur gegen bas Gefet. Das Gefet felbft fann nicht Unrecht thun, alles Unrecht fehrt fich gegen bas Gefet. Darum verlangt die öffentliche Gerechtigfeit, bag von der Natur der gesetzgebenden Gewalt alle Bedingungen des Unrechtthuns ausgeschloffen fein muffen. Bier gilt Der Sat: "du haft es felbft gewollt; alfo gefchieht bir nicht Unrecht! Volenti non fit injuria." Mithin ift Die einzige Bedingung, unter der die Gesetze niemals Unrecht thun fonnen: daß fie von Allen gewollt find, daß die gefetgebende Gemalt ben Willen des gangen Bolfe in fich vereinigt. Solche Gefete, Die auf dem Billen Aller beruben, fonnen im menschlichen Ginn irren, niemals im politischen. Gie fonnen vielleicht unrichtig fein, aber nicht Unrecht thun, weil Niemand da ift, Dem das Unrecht geschehen konnte. Es erscheint barum im Sinne ber öffentlichen Berechtigkeit nothig, daß in der gefetgebenden Gewalt alle Staatsburger reprafentirt find, dag vor bem Befege alle ohne Ausnahme gleich find. Das wirkfame oder active Staatsburgerrecht macht die politische Freiheit, die ausnahmslose Beltung ber Befege macht Die politische Bleichheit. Benn bas

<sup>\*</sup> Cbendaf. § 45. S. 145 flab.

Obligation, also ein rein personliches Recht. Die Leistung geschieht durch die Uebergabe der betreffenden Sache. Erst nach dieser Uebergabe ist mein Recht sachlich, vorher war es lediglich personlich. Erst durch diese vertragsmäßige Uebergabe wird das personliche Recht ein dingliches. Das personliche Recht ist hier das erste Zuerwerbende, das dingliche ist das zweite, die rechtliche Folge des ersten.\*

Kant hat versucht, den Bertrag nach seinem Begriff einzutheilen und in einer solchen dogmatischen Eintheilung gleichsam die logische Tasel der Bertragsformen zu geben.

Durch den Bertrag wird junächst ein personliches Recht erworben, eine Leistung versprochen. Das Bersprechen ist noch nicht die Leistung. Es ist eine besondere Art der Berträge, die nicht das Bersprechen der Leistung, sondern die Sicherheit der versprochenen Leistung jum Zweck haben. So unterscheidet sich der Bertrag in den Erwerbs- und in den "Zusicherungs-vertrag." Und die Erwerbsverträge sind entweder solche, wo die Leistung einseitig ist oder solche, wo die Leistung einseitig ist oder solche, wo die Leistung auf beiden Seiten stattschadet. Leistung ohne Gegenleistung bildet den "wohlthätigen," wechselseitige Leistung den "belästigten Vertrag."

Die drei Formen des wohlthatigen Vertrages find die Ausbewahrung, das Berleiben, die Berschenkung. \*\*

Der beläftigte Bertrag ift entweder Beraußerung oder Berbingung, wo in beiden Fallen die Leiftung rechtlich bedingt ift durch die Gegenleiftung und umgekehrt.

Die Beraußerung geschieht in folgenden Formen: entweder wird eine Sache veraußert gegen eine andere, oder gegen

<sup>\*</sup> Gbenbas. Abschn. 2. S. 76-81.

<sup>\*\*</sup> Pactum gratuitum: depositum, commodatum, donatio. ©. ebenbaí. § 31 A.

Geld, oder gegen die Biedererstattung der Sache in derselben Gattung. Die erste Form ist der Tausch, die zweite der Kauf und Berkauf, die dritte die Anleihe.\*

Die Berdingung ist ein Bertrag, worin etwas zum Gebrauch dem Andern für einen bestimmten Preis überlassen wird. Das verdingte Object kann entweder eine Sache, oder die persönliche Arbeitskraft, oder ein Geschäft sein, das der Eine im Namen oder an der Stelle des Andern führt. Die erste Form ist die Berdingung im engeren Sinn, die zweite ist der Lohnvertrag, die dritte der Bevollmächtigungsvertrag.

Endlich der Zusicherungsvertrag gewährleistet die Bertragserfüllung entweder durch ein Pfand oder durch eine Gutsagung für das Bersprechen eines Andern oder durch die persönliche Berbürgung. \*\*\*

5. Unterscheibung bes fachlichen und perfonlichen Rechts.

Es ist sowohl für die Rlarheit und Sicherheit der Rechtsbegriffe als auch für die Prazis im bürgerlichen Rechtsleben von der größten Bichtigkeit, daß zwischen realem und persönlichem Recht auf das genaueste unterschieden werde. Das reale Recht giebt dem Besiger den ausschließlichen und willfürlichen Gebrauch der Sache: es ist das Recht gegen jeden Besiger derselben, jus in re. Dagegen das persönliche Recht hat seine vertragsmäßige Grenze, es ist nicht jus in re, sondern jus ad rem, ausgenommen der Fall, wo aus dem erworbenen persönlichen Recht das voll-

- Permutatio late sic dicta: permutatio stricte sic dicta, emtio venditio, mutuum. Ebenbaf. B. I.
- \*\* Locatio conductio: locatio rei (pactum usurarium), locatio operae, mandatum. Ebenbas. B. II.
- \*\*\* Cautio: pignus, fidejussio, praestatio obsidis. Ebenbaf. C.

kommen dingliche Recht folgt. Go ift 3. B. das perfonliche Recht, das ich durch einen Diethscontract auf meine Bohnung auf deren Gigenthumer) erwerbe, fein bingliches Bare es das lette, fo mare ber Rechtsfat unmöglich: "Rauf bricht Miethe." \* - Benn ich durch den Rauf eines Buchs ein vollfommen bingliches Recht in der Sache erwerbe, fo tann ich rechtmäßig jeden beliebigen Gebrauch von Diefer Sache machen, alfo das Buch auch plagitren, auch nachdruden. Wenn man die Rechtmäßigkeit des Nachdrucks vertheidigt, fo verwechselt man das Sachenrecht mit bem perfonlichen. Beröffentlichung einer Schrift ift ein perfonliches Recht, welches der Berleger durch einen Bertrag vom Schriftsteller erwirbt. Auf Diefem Bertrage allein beruht Die Rechtmäßigfeit Der Beröffent-Dhne Bertrag ift fie vollfommen rechtswidrig. Diesem rein rechtlichen Gefichtspunkt behauptet Rant die Unrechtmäßigfeit Des Buchernachdrude. \*\*

6. Das dinglich = perfonliche Recht. Che. Familie. Daus.

Das dingliche Recht befteht im ausschließlichen Befitz einer Sache, woraus von selbst der willfürliche Gebrauch folgt. Eine Person darf nie als Sache angesehen und gebraucht werden.

- \* Ebendas. S. 98. Bgl. Anfg. Erl. Bemerkg. 4 S. 126 flgb. Der Sat: "Rauf bricht Miethe" ist ungenau und darum juristisch falsch. Der Miethcontract wird durch den Raufcontract nicht aufgehoben. Der Eigenthümer kann sein haus verkaufen; der neue Eigenthümer hat gegen den Miether keine Obligation; dieser hat keinen Rechtsanspruch, in dem hause wohnen zu bleiben, aber er hat den Rechtsanspruch, von dem früheren Eigenthümer entschädigt zu werden.
- \*\* Chendas. S. 97. Bas ift ein Buch? Agl. Bon der Unrecht= mäßigkeit des Buchernachbrucks. 1785. Bb. V. S. 345 figd.

Eine Berfon barf barum nie Begenftand eines binglichen Rechtes fein. Es giebt fein bingliches Recht auf eine Berfon. Doch fann man von einer Berfon fagen: fle ift mein. Man tann in einem gemiffen Ginn eine Berfon ausschließlich befigen, niemals gegen ihren Billen, niemals fo, daß der Befit die perfonliche Freiheit aufbebt. In Diefen Grengen, Die jedes Berbaltniß der Leibeigenschaft und Sclaverei als volltommen rechts. widrig von fich ausschließen, ift der Befig einer Berfon rechtlich möglich, ja nothwendig; er ift durch die menschliche Ratur felbft gefordert. Denten wir uns eine Berbindung von Berfonen, die in ausschließlicher Beife einander gehören, deren Bufammengehörigfeit jugleich eine Rechtsfraft bat, die jeder willfürlichen Trennung Biderftand leiftet, fo befteht in einem folchen Berbaltniß "ein perfonliches Recht auf dingliche Art." Das Recht ift perfonlich, weil es fich auf Berfonen bezieht; es ift zugleich Dinglich, weil hier nicht blos eine Leiftung der Berfon, fondern die Berfon felbft den Gegenftand des Befiges ausmacht. foldes Rechtsverhaltnig befteht in der bauslichen Gemeinschaft, in der Familie, deren Grundlage die Che bildet.

Die blos natürliche Geschlechtsgemeinschaft macht nicht die Ehe. Wenn die Geschlechter sich nur vereinigen, um ihrem natürlichen Bedürsniß genug zu thun, um die Geschlechtsbefriedigung zu genießen, so wird die eine Person von der andern gebraucht, mithin als Sache behandelt und dadurch erniedrigt. Eine Person, die der andern zum willenlosen Wertzeug des Genusses dient, befindet sich im niedrigsten Stande eines rechts- und ehrlosen Daseins. Die natürliche Geschlechtsgemeinschaft ist rechtswidrig, wenn sie in der Form des einseitigen Bestzes besteht. In dieser Form sommt sie der Leibeigenschaft gleich. Die erste Bedingung ist, daß sich die Personen, die eine solche Gemeinschaft eingehen, gegenseitig bestzen. Aber wenn sie sich gegenseitig bestzen, nur um sich gegenseitig zu brauchen

und zu genießen, fo ift jede ber beiden Berfonen nichts als das Berkzeug der andern, fo wird in diefer Gemeinschaft auf beiden Seiten etwas veräußert und als Sache behandelt, bas als Organ jur Integrität der Berfon gebort, fo wird auf beiden Seiten Die verfonliche Freiheit und Burde aufgehoben. Das eben ift Die Frage der rationalen Rechtslehre: unter melden Bedingungen wird die natürliche Geschlechtsgemeinschaft, beren Nothwendigfeit einleuchtet, ein ber menfchlichen Bernunft und Freiheit angemeffenes Berhaltniß? Mit andern Borten: in welcher Form entspricht die Geschlechtsgemeinschaft den oberften Rechtsbedingungen? In welcher Form wird biefes natürliche Berhaltniß ein rechtmäßiges? Der wechselfeitige Befit nimmt bem Berhaltniß die sclavische Form, aber giebt ibm noch nicht die rechtmäßige. Benn die Berfonen blos nach ihrer Gefchlechtseigenschaft das gegenseitige Berhaltnig eingeben, wenn beide nur nach ber Geschlechtsseite fich gegenseitig befigen, wenn nur das phyfifche Bedurfnig ihre Bufammengehörigfeit macht, fo bat Diefes Berhaltniß feine der perfonlichen Freiheit angemeffene Form. Gin foldes Berhaltnig berührt nur einen Theil der Berfon; mit Diesem Theil dient jede der beiden Befchlechtsperfonen ber andern zur gebrauchlichen Cache. Berfon ift ein Banges, eine untheilbare Ginbeit. Darum tonnen Berfonen einander nur gang ober gar nicht befigen. theilmeise Befit bebt die Untheilbarkeit des perfonlichen Dafeins auf, und damit beffen Freiheit und Burde. Benn aber Die Berfonen vollkommen und gang in die Geschlechtsgemeinschaft eingeben, fich einander völlig und ungetheilt bingeben, fo ift ihr gegenseitiges Berhaltnig nicht blos geschlechtlich, sondern per-Diefes perfonliche Berhaltnig ift die Form, in welcher fönlich. Die Geschlechtsgemeinschaft der menschlichen Freiheit und Burde entspricht. Diese rechtmäßige Form ift die Che. Und zwar ift die Che die einzige Form, in der das Geschlechtsverbaltniß

den Rechtsbedingungen und damit dem Vernunftgesetze entspricht. Es folgt von selbst, daß die Che, indem sie die persönliche Freiheit auf beiden Seiten gewährt, auch die Gleichheit auf beiden Seiten fordert, daß die Angehörigkeit keine Ungleichheit erlaubt, daß darum die Monogamie die allein rechtmäßige Form der Che ausmacht.

Die Che ist kein einseitiger Bests. Darum kann das Cherecht nicht einseitig erworben werden durch thatsächliche Ergreisung, indem der eine Theil sich des andern bemächtigt. Die Che ist nicht eine blos wechselseitige Leistung. Darum kann das Cherecht auch nicht durch den Bertrag erworben werden. Die Che ist die rechtmäßige Form der natürlichen Geschlechtsgemeinschaft, sie ist deren einzig rechtmäßige Form. Die natürliche Geschlechtsgemeinschaft ist im Naturgesetz begründet, die rechtmäßige Form im Bernunstgesetz. Mithin ist es das Gesey, wodurch allein die natürliche Geschlechtsgemeinschaft rechtmäßig gemacht oder das Cherecht begründet werden kann. So unterscheidet Kant nach dem Titel ihrer Erwerbung die drei Arten des Privatrechts: das Sachenrecht wird "sacto," das persönliche Recht in der Ehe "lege," erworben.

Aus der ehelichen Gemeinschaft folgt die hausliche Gemeinschaft, die Familie und das hauswesen: zuerst das Verhältniß der Eltern zu den Kindern, dann weiter das des hausherrn zur hausgenoffenschaft. Die Kinder sind werdende Personen. Die Eltern haben die Rechtspflicht, ihre Kinder zu wirklichen Personen zu erziehen, womit von selbst deren physische Erhaltung und Ernährung, so wie die geistige Psiege gesordert wird. Das hausgesinde sind dienende Personen. Der schuldige Dienst ist eine persönliche Leistung, eine vertragsmäßige, womit erklärt wird, daß der herrschaft auf ihre Dienstboten kein

Sachenrecht zusteht, daß fie dieselben nicht als Sachen gebrauchen und verbrauchen dars.\*

#### V. Recht und Staat.

Damit ift der Umfang des Privatrechts in feinen verschiebenen Arten bestimmt und ausgemeffen, ohne Rudficht auf Die Korm, in welcher die menichliche Gesellschaft bestebt. Inhalt des Privatrechts ift in der natürlichen Gefellichaft derfelbe, als in der burgerlichen. Der Unterschied liegt in Der Beltung bes Rechts. In ber naturlichen Gefellichaft gelten alle Rechte provisorisch, in der burgerlichen peremtorisch. ftreng genommen ift das Recht erft dann wirklich, wenn es peremtorisch gilt, wenn feine Geltung im Rothfall erzwungen werden fann, wenn eine öffentliche Gerechtigfeit exiftirt, welche Die Rechtsftreitigfeiten nach dem Gefet entscheibet, jedem das Seine zutheilt (justitia distributiva), ben rechtmäßigen Befit jedem erhalt und beschütt. Gine folche Berechtigkeit ift nur in einem rechtlichen Gemeinwesen, d. b. im Staat moglich. Darum ift bas Dasein bes Staates oder des öffentlichen Rechts eine nothwendige Forderung des Rechts überhaupt. Denn die Unterscheidung der provisorischen und peremtorischen Rechte läuft julegt auf die Alternative binaus: entweder es giebt im ftrengen Sinn gar fein Recht, oder alle Rechte haben unverletbare (peremtorische) Geltung. Es ift barum ein wirkliches Privatrecht nur im Staat möglich.

**ᢏ**&‱

<sup>\*</sup> Met. Anfgegr. ber Rechtel. Optst. II. Abschn. 3. S. 82-90.

# Sechstes Capitel.

Rechtslehre. Das öffentliche Recht. Staatsrecht. Völker- und Weltbürgerrecht.

In der natürlichen Gesellschaft find die Brivatrechtsverbaltniffe möglich, aber es fehlt ihnen biejenige Geltung, die bas Recht erft zum Recht macht. Das Recht muß erzwungen merben fonnen. Die Dacht ober zwingende Gewalt muß beim Diefe Bereinigung fehlt in der natürlichen Recht wohnen. Befellschaft; die größere Macht fann fich mit dem Unrecht verbinden und dadurch alles Recht aufbeben. Gin problematischer oder provisorischer Rechtszustand ift fo gut als feiner. Die natürliche Befellschaft befindet fich nicht im Rechtszustande. Der Rechtszuftand findet erft ftatt, wenn durch eine unwiderftebliche Macht von absoluter Geltung jedes Recht festgeftellt, geschütt, dem Unrecht gegenüber aufrechterhalten oder wiederbergeftellt wird. Diefe Macht ift die öffentliche Berechtigkeit. Erft die öffentliche Gerechtigfeit macht den Rechtszuftand. In ber natürlichen Gefellschaft fehlt Diefe Gerechtigfeit; fie ift ein "status justitia vacuus."

Es ist darum nothwendig und durch die Bernunft schlechterdings gefordert, daß die Personen in den Zustand öffentlicher Gerechtigkeit eintreten, worin die Rechte Gesetze werden, und kein anderes Recht gilt als das Gesetz. Das Gesetz ist das öffentliche Recht, weil es für Alle gilt. Diefer öffentliche Rechtszustand als der vernunftgemäße soll das gesammte menschliche Leben, so weit es reicht, umfassen und gesetzmäßig gestalten; er bildet die politische oder bürgerliche Gesellschaft, die zunächst die einzelnen Personen im Bolke vereinigt, dann die Bölker mit einander verbindet, endlich in der weitesten Form sich über die ganze Menscheit als Bewohner eines Weltkörpers ausdehnt. In der engsten Form ist die politische Gesellschaft der Staat, in der weiteren der Bölkerbund, in der weitesten die Menschheit. Demnach unterscheidet sich das öffentliche Recht in Staatsrecht, Bölkerrecht, Weltbürgerrecht.\*

# I. Die öffentliche Gerechtigkeit als Staat. Die Staatsgewalten.

Die öffentliche Gerechtigkeit im strengsten Berstande bildet ben leitenden Gesichtspunkt, unter dem Kant die Rechtsformen der Gesellschaft entwicklt. Die Staatsbegriffe unserer Welt sind andere als die antiken; die kantischen muffen andere sein als die platonischen. Aber darin stimmt Kant mit dem attischen Philosophen überein, daß es allein die Gerechtigkeit ist, die den Staat macht, daß der Staat keinem andern Zweck und keiner andern Richtschnur solgen und niemals auf Kosten der Gerechtigkeit das Wohl oder die Glückseitzseit seiner Glieder befördern darf. Wo die Gerechtigkeit nicht gilt, verliert das Leben seinen Werth; es sinkt herab unter den Stand eines rechtlich vernünftigen, allein menschenwürdigen Daseins.

Der gerechte Staat ist derjenige, in dem allein das Gesetz herrscht. Das Recht des Staates gegenüber den Einzelnen ist die unbedingte Geltung seiner Gesetze. Das Gesetz wird gegeben; das gegebene wird ausgeführt, es gilt durchgängig in allen

<sup>\*</sup> Der Rechtel, II. Theil. § 43.

Lebensgebieten; nach dem gegebenen Gesetz wird Recht gesprochen in jedem Fall, wo das Recht streitig oder verlett ift. Das Recht des Staates ist zugleich die Gewalt. Das Staatsrecht begreist darum diese drei Gewalten in sich: die gesetz gebende, ausführende, rechtsprechende.\*

Rur das Gefet herricht. Die herrschende Staatsgewalt, die oberfte in jener politischen Trias, ift darum die gesetgebende. Diefe ift der eigentliche Couveran, das Staatsoberhaupt. Bas die gesetgebende Gewalt bestimmt, das ift absolut rechtsgiltig, das darf nicht verlett, noch weniger umgeftogen werden, das ift die eigentliche Staatsvernunft. Das Befet felbst fann nicht Unrecht fein. Das Unrecht gefchieht nur gegen bas Gefet. Das Gefet felbst fann nicht Unrecht thun, alles Unrecht febrt fich gegen das Gefet. Darum verlangt die öffentliche Gerechtialeit, daß von der Natur der gesetgebenden Gewalt alle Bedingungen des Unrechtthuns ausgeschloffen fein muffen. gilt der Sag: "bu haft es felbft gewollt; alfo gefchieht dir nicht Unrecht! Volenti non fit injuria." Mithin ift die einzige Bedingung, unter der die Gesetze niemals Unrecht thun fonnen: daß fie von Allen gewollt find, daß die gesetgebende Gewalt ben Billen des gangen Bolts in fich vereinigt. Golche Gefete, Die auf dem Willen Aller beruben, fonnen im menschlichen Ginn irren, niemals im politischen. Sie fonnen vielleicht unrichtig fein, aber nicht Unrecht thun, weil Riemand ba ift, dem bas Unrecht geschehen konnte. Es erscheint darum im Sinne ber öffentlichen Gerechtigkeit nothig, daß in der gesetzgebenden Gewalt alle Staatsburger reprafentirt find, dag vor dem Gefete alle obne Ausnahme gleich find. Das wirksame oder active Staatsburgerrecht macht die politische Freiheit, die ausnahmslose Beltung ber Gefete macht die politische Bleichheit. Wenn bas

<sup>\*</sup> Ebendaf. § 45. S. 145 figb.

active Staatsburgerrecht das ausschließliche Brivilegtum einer gemiffen Claffe ift, fo find die Anderen bestimmt, abbangig ju fein und zu bleiben, fie baben in öffentlichen Angelegenheiten mitzuwirten fein Recht, ibre öffentlichen Ungelegenheiten muffen durch Andere beforgt werden. Diefe Leute find bann im politischen Sinn unmundig und unselbstständig, fie find nur paffive, nicht active Staatsburger. Es liegt in der Natur der menschlichen Berhaltniffe, daß nicht alle Bersonen active Staatsburger fein tonnen; wenn Alter, Gefchlecht, burgerliche Stellung eine perfonliche Abbangiafeit mit fich führen, fo ift davon die politische Abhangigkeit ober das passive Burgerrecht die naturliche Aber es ift zugleich eine Forderung ber öffentlichen Berechtigfeit, daß Riemand von der Möglichfeit ausgeschloffen ift, active Rechte im Staat oder burgerliche Freiheit zu erwerben, felbstftandig im politifchen Ginn zu merden.\*

# Il. Die Staatsformen.

Der Staatsvertrag als Ibee.

Aus der gegebenen Bestimmung folgen die Unterschiede der Staats- oder Berfassungsformen. Die gesetzgebende Gewalt, wie sie eben constituirt ist, macht die besondere Staatsform. Sie kann in einer einzigen Hand liegen, sie kann ausschließlich bei Einigen, sie kann bei Allen sein. Im ersten Fall ist die Staatsform autokratisch, im zweiten aristokratisch, im dritten demokratisch. \*\*

Die einfachste dieser drei Formen ift die erfte, die am meisten zusammengesette die lette. Die einfachste Form ist für die Sandhabung des Rechts die leichteste, aber nicht in

<sup>\*</sup> Ebendaf. § 46. 47.

<sup>\*\*</sup> Ebendas. § 51. S. 175 flgd.

Rucficht der Gerechtigleit die beste. Sie ist am meisten geschickt, Unrecht zu thun, sie hat es am leichtesten, den Privatwillen des Autofraten an die Stelle des Gesammtwillens zu setzen, die Röglichkeit zur despotischen Ausartung liegt hier am nächsten: in dieser Rücksicht ist die Autofratie unter allen die gefährlichste Bersassung. Die gerechteste und darum beste nach kantischen Begriffen ist ein repräsentatives Spstem des Bolks, die republikanische Form der gesetzebenden Gewalt, womit sich die monarchische Form der regierenden sehr wohl vereinigt.

Indessen legt Rant, wie es die politische Dentweise des achtzehnten Jahrhunderts mit fich brachte, auf den Beift ber öffentlichen Gerechtigfeit ein größeres Gewicht als auf ben Buchstaben der Staatsform. Die öffentliche Gerechtigkeit kann in jeder Staatsform wohnen. Es tann nach republitanischen Grundfagen regiert werden, auch wenn die Form der gefetgebenden Gewalt autofratisch ift. hier bat der Philosoph sein eigenes Baterland, ben Staat Friedrichs bes Großen vor Augen. Es giebt eine Norm, wonach man die Gerechtigkeit einer Regierungsart beurtheilen fann: "was ein Bolf nicht über fich felbft beschließen fann, das darf auch der Souveran nicht über ein Bolf beschließen." ein Bolt über fich felbft beschließt, das muß feftgesett werden durch eine Uebereinkunft Aller mit Allen. Es wird angenommen, daß fich die gesammte burgerliche Gesellschaft auf einen folchen "urfprunglichen Contract" grundet. Bas nun in einer folden urfprunglichen Uebereinkunft niemals hatte beschloffen werden fonnen, das foll auch die gefetgebende Staatsgewalt niemals beschließen durfen. Die Borftellung eines folchen Bertrages als Grundlage des öffentlichen Rechts bat bei Rant einen

<sup>\*</sup> Ebendaf. S. 178.

ę

andern Sinn als bei Hobbes und Rouffeau. Es fällt unserm Philosophen nicht ein, den bürgerlichen Gesellschaftsvertrag als eine Thatsache zu behaupten, die in einem gewissen Zeitpunkte stattgesunden und historisch den Staat gemacht habe. So gilt jener ursprüngliche Contract nicht als Factum, sondern als Idee, als ein Regulativ zur Beurtheilung und Bestimmung des öffentlichen Rechts, gleichsam als die Probe, die das bestehende Recht muß aushalten können, um als vernunstgemäßes Recht zu gelten.\*

### III. Die Trennung ber Staatsgewalten.

Nur derjenige öffentliche Buftand ift im mahren Sinne rechtmäßig, in dem allein das Befet herricht, das Gesammtwillen barftellt. Die regierende und rechtsprechende (richterliche) Gewalt werden im Ramen des Gefetes Beide fegen demnach die gesetgebende Gewalt als die bochfte Benn ber Regent ober ber Richter jugleich ber Befetgeber ift, fo bindert nichts, daß beide die Gefete zu ihrem Beften machen ober verandern, daß an der Stelle des Gefeges der perfonliche Bortheil die Dinge lenft: womit die öffentliche Freiheit und Gerechtigfeit volltommen aufgehoben und der Rechts. ftagt unmöglich gemacht ift. Die einzige politische Burgschaft für die unbedingte Berrichaft der Gefete, für die Aufrechthaltung bes Rechtsstaates, Die einzige Burgichaft gegen Die Ausartung in den Despotismus liegt in der Trennung der Bewalten. Wenn der Regent augleich der Gefetgeber ift, fo tann er thun was er will, so regiert bie Billfur, bas "tel est mon plaisir," so ift die Regierung der Form nach bespotisch, und es ift ein gludlicher Rufall, wenn fie nicht auch in der Sache despotisch ift. Benn die Regierung unter bem Gefet ftebt, durch diefes bedingt

<sup>\*</sup> Ebendaf. § -47. Bgl. Aug. Anmertg. C. S. 162.

in allen ihren Handlungen, so ift fie patriotisch, was natürlich etwas anderes ift als patriarchalisch.\*

Der Gefetgeber darf nicht der Regent fein, der Regent nicht ber Befetgeber, feiner von beiden der Richter. Man muß in der rechtsprechenden Function zwei Urtheile genau auseinander halten: das Urtheil, welches in dem bestimmten Kalle Recht und Unrecht entscheidet, und bas Urtheil, welches bas Gefet auf ben entschiedenen Fall anwendet ober Die Genteng fallt; bas lette Urtheil ift nur die richtige Unwendung des Gesetzes, es gehört jur Gefehesausführung, es bildet eine Aunction der regierenden Bewalt, die zu diesem Zwede rechtstundige Manner als Richter oder Gerichtsbofe einsest. Anders verhalt es fich mit dem Urtheilespruch der erften Urt, der über Recht oder Unrecht, Sould oder Unichuld im einzelnen Fall entscheidet. Sier muffen alle durch den öffentlichen Rechtszustand mögliche Burgichaften gegeben fein, bag auch nicht die fleinfte Parteilichkeit auf Seiten der rechtsprechenden Gewalt ftattfinde. Wenn Richter und Partei eine Berson ausmachen, so ift es um die öffentliche Gerechtigfeit gefcheben. Benn ber Gefetgeber oder ber Regent jugleich die richterliche Gewalt ausübt, fo ift feine Burgichaft gegeben, daß Richter und Partei immer getrennt find. Auch durfen die Berfonen, denen die Entscheidung über Recht und Unrecht gutommt, nicht ftandig diefelben fein, weil dann ber Fall eintreten tann, daß fie in eigener Sache richten. Die einzig politische Burgichaft für die Unparteilichkeit der Richter, ift die Trennung der rechtsprechenden Gewalt von den beiden andern, ift die Bestimmung der Richter durch Bolfsmahl, die Bildung der Burp, Die das Schuldig ober Nichtschuldig im einzelnen Fall ausspricht. \*\*

Stider. Geidicte ber Bhilofopbic IV.

<sup>\*</sup> Ebenbaf. § 49, S. 149-50.

<sup>\*\*</sup> Ebenbas. S. 150-51.

Es ift also überhaupt die Trennung der Staatsgewalten, worin Rant die Burgichaft fur Die öffentliche Gerechtigfeit und Freiheit findet. In jeder Staatsform, auch in der autofratischen, fann die Gerechtigfeit wohnen, fann nach mabren Rechtsgrundfagen regiert werden, aber nicht in jeber Staatsform ift eine folde Regierungsart verburgt. Berburgt ift fie nur in ber reprasentativen Berfaffung, worin die Gewalten im richtigen Berhaltniß zu einander fteben. "Es find brei berichiebene Bewalten," fagt Rant, "wodurch ber Staat feine Autonomie bat, d. i. fich nach Areibeitsgeseten bilbet und erhalt. In ihrer Bereinigung besteht bas Beil bes Staates, worunter man nicht bas Bobl ber Staatsburger und ihre Glüdfeligfeit verfteben muß; benn die tann vielleicht (wie auch Rouffeau behauptet), im Naturzustande oder auch unter einer bespotischen Regierung viel behaglicher und erwunschter ausfallen, sondern ben Ruftand ber größten Uebereinstimmung ber Berfassung mit Rechtsprincipien verftebt, als nach welchem ju ftreben uns bie Bernunft burch einen tategorifchen Imperativ verbindlich macht. " \*

IV. Rant's Berhaltniß zu den Staatsformen feines Beitalters.

### 1. Preußen und Amerita.

Aus diesem Gesichtspunkte begreifen sich Kant's politische Reigungen und Abneigungen gegenüber den geschichtlichen Staaten und Staatsveränderungen seines Zeitalters. Die absolute Monarchie erschien ihm in einer gewissen Rudsicht als die einfachste Staatssorm, die freilich auch der Ausartung in den Despotismus am nächsten Tiegt. Doch konnte ein großdenkender König sich selbst den Zügel der Gerechtigkeit anlegen und troß

<sup>\*</sup> Ebendas. S. 151.

ber autofratischen Dachtvolltommenheit nach Rechtsgrundfügen mit aller Strenge regieren. Dann war in einem folden Staat Die öffentliche Gerechtigfeit bem Geifte nach einheimisch. Diefem gunftigen und imposanten Kall durfte die absolute Monarchie als bas Beispiel eines gerechten Staates erscheinen. 218 ein foldes feltenes und erhebendes Beifpiel erfchien unferem Philosophen fein eigenes Baterland: Breugen unter dem großen Ronige, ber es mude mar, über Sclaven ju berrichen, ber im Namen bes Gefeges regieren, felbft nur "ber erfte Beamte Des Staats" fein wollte, und nichts eifriger und forgfältiger bewachte, als die Unparteilichkeit ber Juftig. Indeffen verlangte die kantische Staatelebre auch in der außeren Staatsform, auch in dem Buchftaben der Berfaffung die Burgichaften ber öffentlichen Gerechtigkeit: bas reprafentative Guftem bes Bolfs in der gesetgebenden Gewalt, die rechtmäßige Unterordnung ber regierenden, Die Unabbangigfeit ber rechtsprechenden. Berwirklichung einer folchen ihrer Ratur nach republikanischen Berfaffung zeigte fich jenseits bes Oceans in ber ameritanischen Staatsform. Go theilten fich Rant's politifche Reigungen amischen Breugen und Amerita, Diese in aller Rudficht so beterogenen Staaten; fo durfte fich in ihm felbst bas vaterlandische Gefühl mit dem weltburgerlichen vertragen. Wenn er vom Beift ber Berechtigfeit rebete, bachte er an feinen Ronig; wenn er augleich bie außere, ber Berechtigfeit angemeffene Staatsform in's Auge faßte, begegnete ibm in ber Jugendfrifche eines neu begrundeten, eben ertampften Dafeins und jugleich in grandiofem Umfange fein politisches Ideal in dem Bunde der nordamerifanischen Freiftaaten.

\* Wir werben in ber "Beantwortung der Frage: Was ift Auftlärung?" noch ein benkwürdiges Zeugniß kennen lernen, wie Kant das Zeitalter Friedrichs in feiner weltgeschichtlichen Bebeutung zu würdigen wußte.

Digitized by Google

#### 2. England.

Die Theilnahme für Amerita hatte in Rant frubzeitig Die Abgneigung gegen England gewedt. \* Er bat biefe Stimmung feftgehalten, und die Spuren Davon find noch in feiner Rechtslebre deutlich ju merten. Bas er politisch an England tadelt, ift bas unrichtige Berhaltnig, wie es ibm icheint, zwischen ber gefetgebenden und regierenden Gewalt. Die regierende Gewalt fallt unwillfurlich der gefetgebenden in die Sande. Barlament felbft regiert, mabrend es nur gefetgebend fein follte. Es ubt auf die Regierung einen unmittelbaren Ginfluß, und die Minister, die unter solchem Ginfluß fteben, die nach dem Willen bes Parlamentes gemacht werden, find nicht mehr bem Gefet allein untergeordnet, fondern abhängig von dem Intereffe der Das Barlament fpielt fich die Regierung in Die Bande, und die Berechtigfeit in der gesetgebenden Gewalt wird verdrangt und verdorben durch die felbstfüchtigen Leidenschaften bes Chrgeizes und ber Beftechlichfeit. Benn bie Regierung jugleich gesetzgebend ift, so wird fie despotisch. Wenn ftatt der öffentlichen Gerechtigfeit ber Bortheil Giniger maggebend wird in der gesetgebenden Gewalt, so wird der Staat oligarch ifch. Benn Diefer maggebende Bortheil auf Geite ber Reichen ift, fo ift eine folche Oligarchie plutofratisch. Das find nach Rant's Dafürhalten bie Gefahren und Nachtheile der englischen Berfaffung. Bie bier das Berhaltnig gwifchen ber gefetgebenden und regierenden Bewalt bestimmt ift, fo find zwifden beiden eine Menge von Transactionen möglich, die auf den Privatvortheil hinauslaufen und darum der öffentlichen Gerechtigkeit und Freiheit im außerften Grade miderfprechen. \*\*

<sup>\*</sup> Bgl. Bb. I. Buch I. Cap. 3. Kant's Leben und Charafter. S. 86 und S. 103—104.

<sup>\*\*</sup> Bgl. Rechtsl. II. Theil. Allg. Anmertg. A S. 151 figb. u. a. a. D.

### 3. Beurtheilung ber frangöfischen Revolution.

Es begreift sich jetzt leicht, daß Kant mit seinen Staatsrechtsbegriffen gegenüber der französischen Revolution in eine zwiespältige Stimmung gerathen mußte. Der praktische Versuch, einen Staat auf Rechtsgesetz zu gründen, den historischen Staat in den Rechtsstaat zu verwandeln und den letztern dadurch selbst geschichtlich zu machen, mußte Kant auf das lebhafteste interessiren. Er ergriff mit leidenschaftlicher Theilnahme diese große politische Neuerung. Es entsprach pöllig seinen Rechtsgrundsäten, daß eine gesetzgebende Gewalt durch Volksrepräsentation gebildet wurde. Aber als sehr bald diese gesetzgebende Gewalt sich zur regierenden machte, als die Republik in der Form des Convents hervortrat, da sand er auch hier die Entartung im Despotismus, und zwar als eine Folge der Revolution.

Ueberhaupt gerath Rant in der Beurtheilung der frangöftschen Revolution mit fich felbft in einen gewiffen Biderfpruch, deffen wir ichon früher bei Belegenheit feines Lebens gedacht haben, der uns jest aus Rant's politischen Begriffen felbft ein-Der Berfuch, den Rechtsftaat nach den fühnften leuchtet. Forderungen der Bernunft in die Birflichfeit einzuführen, mußte natürlich den enthufiaftischen Beifall des Philosophen gewinnen, ber das gange menschliche Leben unter den fategorischen Imperativ geftellt batte. Much fonnte ein Rant fich barüber nicht taufchen, daß ein folder Uebergang aus dem geschichtlich gegebenen Staat in den vernunftgemäßen praftifch taum anders möglich fei, als in der Form eines revolutionaren Umfturges der Dinge. Und wie follte eine folche Revolution anders geschehen als im Widerspruch mit dem bestehenden Gefet, mit der geltenden Staatsordnung, alfo in Beise der Anarchie? Benn er also die Revolution verwirft, fo läßt er das Mittel nicht gelten, wodurch allein jener reine Rechtsstaat verwirflicht werden fann, dem er felbft die

unbedingte Geltung eines Bernunftzwedes gufdreibt. Benn er aber die Revolution billigt, fo läßt er innerhalb des Staates einer gefethlosen Dacht freien Spielraum und anerkennt neben ben Stagtsgewalten noch eine andere Bewalt, Die als folde außer allem Gefet ftebt. Bo aber das Gefet aufhört, da endet mit der öffentlichen Gerechtigkeit jugleich alle faatliche Ordnung. Als Mittel jum Rechtsftaat erscheint die Revolution nothwendig; als Recht im Staat erscheint fie unmöglich ober volltommen verwerflich. Das ift ber Biberfpruch, in bem fich Rant mit feinen Begriffen bewegt. Bulegt findet er fich mit der Sache so ab, daß er die Revolution als vollzogene Tha nimmt, in ihrer folgereichen Bedeutung fur Die Menfcheit vorbebt, in ihrer moralischen 3dee murdigt, baneben aber . Rechtmäßigfeit jeder Revolution bestreitet. In feiner Theori. bes Staatsrechts ift Rant nichts weniger als revolutionar. mag fein, daß die Berbaltniffe, unter benen er fcrieb, ibm eine gewiffe Borficht auferlegt und überhaupt manche Unklarheiten in seiner Staatslehre verschuldet haben; indeffen wenn er auch noch fo fuhn und rudfichtelos batte urtheilen wollen, fo murbe er boch nach feinen Grundfagen bas Recht zur Revolution niemals baben vertheidigen tonnen.

Denn es ist klar, daß der Staat eine unbedingte Geltung im Sinne des Rechts haben muß, weil ohne ihn überhaupt kein Recht unbedingt gilt. Es ist klar, daß im Staat alle recht-mäßige Gewalt nur Staatsgewalt sein kann. Entweder hat der Staat alle Gewalt oder gar keine. Mit dem Staat hört jeder Rechtszustand auf, darum darf der Staat nie aufhören. Mit dem Staat werden alle Rechtszustände in Frage gestellt, darum darf der Staat seibet nie in Frage gestellt, darum darf der Staat seibet nie in Frage gestellt werden. Seine Gesese mussen als untadelhaft, seine Regierung als unwiderstehlich, seine Rechtssprüche als unabänderlich gelten. Alle Gewalt besteht in dem Recht zu zwingen. Dieses Recht

ubt bie Staatsgewalt aus, nur fie tann es ausüben, fie tann es nie felbft erleiben. Es giebt tein Recht, Die Staatsgewalt gu zwingen; fonft gabe es fein Staatsrecht. Es giebt barum tein Recht gum gewaltsamen Biderftande, tein Recht gur Revolution. Die Staatsgefete und Berfaffungen find freilich als Menfchenwert ber Berbefferung bedürftig und fabig; es murbe bem oberften Rechtsprincip widersprechen, wenn fie für alle Zeiten und Generationen unabanderlich maren, aber die Abanderung der Berfaffung darf nur im Bege der Befege, die Abanderung der Gesetze nur durch die oberfte Staatsgewalt felbst, den Souveran, geschehen. Das beißt, die einzig rechtmäßige Staatsveranderung ift bie Reform, nicht die Revolution. äußerfte Frevel der Revolution ift der gewaltsame Angriff gegen bas Staatsoberhaupt, der Ronigsmord, der in der gorm einer hinrichtung bes Monarchen, alfo unter bem Schein bes Befeges, das größte Berbrechen, gleichsam, wie fich Rant ausbrudt, die politische Todsunde bildet.\*

# V. Die Grenze des Unterthanenrechts.

Die Revolution tein Recht.

Die kantische Staatslehre kommt offenbar auf beiden Seiten mit ihren eigenen Grundsähen in's Gedränge, ob sie die Rechtmäßigkeit der Revolution unbedingt bejaht oder ob sie dieselbe unbedingt verneint. Es ist nämlich das Recht zur Revolution im Allgemeinen betrachtet nichts anderes, als das Recht auf Seite der Unterthanen, das Staatsoberhaupt zu zwingen. Benn dieses Recht die Unterthanen in keinem Falle haben, so haben sie der Staatsgewalt gegenüber in keinem Falle ein Zwangsrecht, also überhaupt kein Recht, da Recht ohne Besugniß zu zwingen gleich Rull ist. Dann solgt, daß

<sup>\*</sup> Ebendas. S. 154. Anmerkg.

bie Unterthauen dem Staat gegenüber nur Bflichten, Recte baben, mithin fo aut als rechtslos find. Co lautet bas Staatsrecht eines Bobbes. Wenn alfo Rant, gleichviel in welcher Korm der Staat besteht, den Unterthanen jedes 2manasrecht abspricht, so fommt er in Diesem Bunfte, der fein nebenfächlicher ift, mit Sobbes überein, dem absolutistischen Bolitifer. In Diesem Sinne schrieb Anselm Feuerbach im Jahre 1798 gegen Rant feinen "Untibobbes." Wenn man bem Staat einen Bertrag, als Thatfache oder der Idee nach, zu Grunde legt, fo fließt aus dieser Quelle ein zweiseitiges Recht, nicht blos, wie hobbes wollte, bas einseitige und alleinige Recht bes Staats, sondern auch ein Recht der Unterthanen dem Staat gegenüber, ein Recht, das als folches die Befugniß ju zwingen unter Umftanden einschließt. Darauf grundete Reuerbach feine Bemeisführung gegen Bobbes.

In dem Begriff des fantischen Rechtsftaates lost fich von felbst jener icheinbare Biderfpruch. Bier ift die oberfte Bewalt felbit das gefetgebende Bolf. Diefe Gewalt tann Reinem Unrecht thun, weil fie ben Willen Aller in fich vereinigt; alfo tann auch der Fall nicht eintreten, daß fich die Unterthanen aegen diefe Gewalt emporen; fie wurden fonft gegen fich felbit Revolution machen. Benn eine Staatsgewalt die öffentlichen Rechte verlegen, also Unrecht thun fann, so ift es in Diesem Staate nur die regierende. Sie fteht unter dem Befete, fie führt die Staatsgeschäfte im Namen des Gesetzes; es ift moglich, daß fie gegen das Befet handelt. Dann aber haben die Unterthanen Diefem Unrecht gegenüber ihre rechtmäßige Gewalt in der gesetzgebenden Macht. Es ift nicht möglich, den Regenten von Rechtswegen zu ftrafen, weil alle Strafgewalt von ihm ausgeht; aber es ift möglich, daß ihm feine Machtvollfommenheit durch die gesetgebende Gewalt genommen wird, und gwar von Rechtswegen, weil seine Gewalt von der gesetgebenden ausgeht

Digitized by Google

und fich der lettern unterordnet. Dann find es nicht die Unterthanen, fondern die oberfte Staatsgewalt, die den Widerstand gegen Die ungerecht regierende ausubt, und diefer Biderftand gefchieht nicht im offenen, gewaltsamen Rampf, benn bagu mußte die gesetzgebende Gewalt das Regiment an fich reißen, also unrechtmäßig handeln, fondern es ift der negative Biderftand, der darin besteht, daß der regierenden Gemalt die Bedingungen verweigert werden, unter benen allein die Staatsverwaltung fortgeführt werden tann. Wenn ein folder legaler Biderftand der öffentlichen Ungerechtigkeit nicht mehr entgegengefett wird, fo ift dies ein Beichen, daß bei allen außeren Rechtsformen der Gerechtigfeitefinn im Bolfe felbit erlofchen ift. "Der Beberricher Des Bolts (ber Gefetgeber) fann nicht zugleich der Regent fein, denn diefer fteht unter dem Gefet und wird durch daffelbe, folglich von einem Undern, dem Souverain, verpflichtet. Jener tann Diesem auch feine Gewalt nehmen, ibn absetzen oder seine Berwaltung reformiren, aber ihn nicht ftrafen." "Der herrscher im Staate hat gegen den Unterthan lauter Rechte und feine Zwangspflichten. Wenn bas Organ bes Berrichers, der Regent, auch den Befegen zuwider verführe, fo barf Der Unterthan Diefer Ungerechtigfeit gwar Befchwerde, aber feinen Biderftand entgegensegen." Benn Die gefetgebende Gewalt (bas Bolf im Parlament) einer ungerechten Regierung nichts verweigerte, fo mare bies "ein ficheres Zeichen, daß bas Bolf verderbt, feine Reprafentanten verfäuflich, und das Oberhaupt in der Regierung durch seinen Minister despotisch, diefer felbst aber ein Berrather Des Bolts fei."\* Die Gefegmäßigkeit in Den Staatsgewalten und die Loyalitat in den Unterthanen, das find die politischen Factoren, deren Product die öffentliche Gerechtigfeit bildet. Und auf ber Seite der Unterthanen ift die

<sup>\*</sup> Ebendaf. Allg. Anmerkg. A. S. 153 figd.

Lopalität eine Pflicht, die niemals und keiner Staatsform gegenüber aufgehoben werden darf. In Kant's eigener Borftellungsweise waren beide Empfindungen gleich mächtig, das eingewurzelte Pflichtgefühl des lopalen Bürgers und die Theilnahme für den Rechtsstaat und dessen Berwirklichung in der Menschheit. Aus dieser manchmal zwiespältigen Empfindungsweise mögen unwillkurlich manche Widersprüche in seiner Staatslehre herrühren.

# VI. Ausbehnung und Grenze bes Staatsrechts. 1. Gigenthum im Staat.

Alle Privatrechte find nur im Staate gultig ober gelten nur im Staate veremtorifc. Mithin giebt es auch nur im Staate wirkliches Eigenthum. Benn aber der Staat überhaupt das Eigenthum erft rechtsfraftig macht und darum im eigentlichen Ginne erft ermöglicht, fo muß alles Eigenthum im Staate angesehen werben als in feinem Rechtsgrunde abbangig von der oberften Staatsgewalt. 3ft aber alles Eigenthum in Diefem Sinne Staatseigenthum, mabrend es feiner Ratur nach Privatbefit ift, fo folgt, daß die oberfte Staatsgewalt ober ber Souvergin nicht felbft Brivateigenthumer fein darf, weil er fonft alles Eigenthum in feinen Brivatbefit nehmen und dadurch bas Gigenthum felbst aufbeben tonnte. Beder barf fich ber Staat als Privateigenthumer andern Privateigenthumern coordiniren, noch darf er der alleinige Privateigenthumer fein, weil bann alle grundbefigende Perfonen dem Staate gegenüber nicht blos unterthanig, fondern grundunterthanig maren, glebae adscripti, dem Couverain nicht blos burch ihre burgerlichen Bflichten, fondern durch den Grund und Boden (alfo fachlich) untergeordnet.

Alles Eigenthum im Staat darf nur Privateigenthum fein, weil es nur als foldes die Röglichfeit bietet, von jedem

rechtlich erworben zu werden. Damit verträgt fich nicht, daß Corporationen, wie Ritter- und geistliche Orden, Eigenthumer sind. Wenn gewisses Eigenthum ausschließlich privilegirt ist, so wird damit die gesehmäßige, bürgerliche Gleichheit aufgehoben. Es muß deshalb dem Staate das Recht zustehen, die Rirchengüter und Komthureien aufzuheben, natürlich so, daß die Ueberlebenden auf rechtmäßige Weise entschädigt werden.

### 2. Staatshaushalt und Polizei.

Aus dem Rechte des Staates auf alles Eigenthum in seinen Grenzen folgt, daß die oberste Staatsgewalt niemals Privateigenthum besigen darf, wohl aber das Recht haben muß, alles Privateigenthum zu beschapen und zu sichern. Auf dem Beschapungsrecht durch Steuern, Landtagen, Bolle, Accise n. s. s. beruht die Staatswirthschaft und das Finanzwesen; auf dem Sicherungsrecht die Polizei, die mit der öffentlichen Sicherheit zugleich die öffentliche Anständigkeit bis an die Schwelle des Hauses beaufsichtigt und hütet.

### 3. Staat unb Rirche.

Bur öffentlichen Sicherheit gehört, daß keine Berbindungen im Staate existiren, die das öffentliche Bohl der Gesellschaft gefährden oder auf das politische Gemeinwesen einen nachtheiligen Einfluß ausüben. Belcher Art diese Berbindungen auch seien, sie haben kein Recht, sich dem Staat zu verheimlichen; der Staat hat das Recht und die Psticht, sie zu beaufsichtigen. hier ist der Punkt, wo auch die kirchlichen Gemeinschaften den Staat berühren. Sie berühren ihn nur in polizeilicher

<sup>\*</sup> Ebendas. Aug. Anmertg. B. S. 157 figb.

<sup>\*\*</sup> Cbendas. S. 159.

Ruckficht, in keiner andern. Der Glaube und die gottesdienstlichen Formen gehören zu den inneren Angelegenheiten, welche die Kirche selbst und allein zu besorgen hat. Der Staat kummert sich nur um den politischen Charaster der in ihm bestindlichen Religionsgesellschaften; wenn er über diesen Punkt beruhigt ist, so läßt er den religiösen Charaster gewähren. Es liegt nicht im Rechte des Staates, den Glauben seiner Unterthanen durch Gesehe zu bestimmen; er darf Glaubensresormen weder verbieten noch erzwingen. Der Monarch darf nicht selbst den Priester machen. Der Rechtsstaat ist keine Kirche, er läßt der Religion ihren freien Spielraum, und wenn es die Staatsgewalt nicht sein darf, die der Religion die äußere Form ausprägt, so solgt von selbst, daß die religiösen Gemeinden keine andere Berfassung haben werden, als welche sie unabhängig vom Staate sich selbst geben.

#### 4. Der Abel im Staate.

Der Regent führt die Geschäfte des Staates, er führt sie im Namen des Gesetes. Darum ist bei ihm das Recht, die Aemter zu besetzen, die Würden zu vertheilen. Die öffentliche Gerechtigkeit verlangt, daß jede von der Staatsgewalt ertheilte Würde verdient sei, daß Keiner unverdient ein Amt erhalte, Keiner unverdient daraus entsernt werde. Unverdient darf Niemand seine Freiheit verlieren. Es giebt im Rechtsstaat keine andere als eine gleichmäßige, bürgerliche Unterthänigkeit, keine Leibeigenschaft. Unverdient darf Niemand bevorzugt werden. Es giebt im Rechtsstaat keine Privilegien, am wenigsten einen Rang vor dem Verdienste, einen erblichen Beamtenstand, einen Amtsadel, der gleichsam ein mittleres Glied bildet zwischen Regent und Bürgern. Es giebt so wenig.

<sup>\*</sup> Ebendas. Aug. Anmerkg. C. S. 160 figb.

geborne Beamte als etwa Erbprofessoren. Das einzige Borrecht, welches der Abel ohne Berletzung anderer persönlicher Rechte behaupten darf, ist der Name oder Titel, den er behalte, so lange die Anerkennung desselben in der Bolksmeinung wurzelt.\*

# VIII. Die Strafgerechtigkeit.

Die öffentliche Berechtigkeit verlangt die unbedingte Beltung ber Befege, fie muffen aufrechtgehalten und, wenn fie verlegt find, wieder hergeftellt werden. Ber in geset widriger Abficht das Recht verlegt, der bat fich von der Bedingung losgelöst, unter der allein Staatsburger möglich find, der hat alfo das Recht verwirft, Staatsburger zu sein. Eine solche Gesetzesverlegung ift ein Berbrechen, entweder ein privates oder ein öffentliches, je nachdem die Rechte beschaffen find, die verlett worden. Die nothwendige Folge des Berbrechens ift ein Berluft, den ber Berbrecher erleiden muß, und deffen Große felbft fich nach ber Größe des begangenen Unrechts richtet. Das Leiben, welches dem Berbrechen folgt, nennen wir Strafe. Das Befet verlangt, daß der Berbrecher geftraft wird. Berbrechen ohne Strafe mare die außerfte Dhumacht des Gefetes, das außerfte Gegentheil der Gerechtigfeit. Das Recht, die Strafe auszuüben und an dem Berbrecher zu vollziehen, nennen wir das Straf. recht. Das Strafrecht ift im Staatsrecht begrundet, es bilbet ein nothwendiges Attribut der Staatsgewalt, und zwar derjenigen Bewalt, welche die Gefete auszuführen bat. Die regierende Gewalt hat das Recht zu ftrafen. Wenn es ein Recht giebt,

<sup>\*</sup> Ebendas. Allg. Anmerkg. D. S. 162 figb. Agl. Ueber bie Buchmacherei, zwei Briefe an Nicolai. Bb. V. S. 479 figb. (betr. eine Schrift Möser's, worin Kant's Wiberlegung ber Rechtmäßigkeit eines Beamtenadels verspottet wirb.)

bie Strafe zu erlaffen oder zu mildern, so ist dies ein Recht zu begnadigen (jus aggratiandi), das ebenfalls nur bei der regierenden Gewalt sein kann.

Die Strafe ift ein Act des Gefeges, darum tann nur die Staatsgewalt strafen. Wenn die Privatperson für das erlittene Unrecht sich selbst Genugthuung verschafft, indem sie den Thater straft, so ist das nicht Strafe, sondern Rache.

### 1. Die öffentliche Gerechtigkeit als Wiedervergeltung. Todesftrafe.

Die Strase ist ein Act der Gerechtigkeit. Sie darf nie ohne Grund geschehen. Der einzige Grund der Strase ist das Berbrechen; nur der ist dem Staat gegenüber Berbrecher, den die geschwornen Richter für schuldig erklärt haben. Die Strase hat gar keinen andern Grund als die Straswürdigkeit. Sie hat gar keinen andern Zwed als an dem Berbrecher Gerechtigkeit zu üben: ihm zu geben, was er verdient hat. Darum ist die einzig richtige Strasrechtstheorie die Wiedervergeltung (jus talionis). "Auge um Auge, Zahn um Zahn." Das ist die einzige und treffende Formel der strassenden Gerechtigkeit.

Daraus folgt, daß man die Strafe niemals durch Zweckmäßigkeitsgrunde bestimmen darf, etwa durch den Rugen, den der Berbrecher selbst oder Andere aus der Strafe gewinnen. Sie ist keine Maßregel der Klugheit, sondern ein Act blos der Gerechtigkeit; sie soll nicht bessern oder Andere abschrecken, sondern blos strafen. Den Berbrecher strasen zum warnenden Beispiel für Andere, heißt nicht, ihn als Berbrecher behandeln, sondern als Mittel zum allgemeinen Besten. Dazu hat Niemand ein Recht, auch nicht der Staat. Wenn man die Strafe so begründen wollte, so dürste man auch wohl einen Unschuldigen bestrafen, weil es unter Umständen viel Unheil verhüten kann, und aus demselben Grunde auch wohl einen Schuldigen nicht strasen. Um des Rugens willen, gleichsam "in usum delphini" zu strasen, das heißt an der Stelle der Gerechtigkeit die Glückseligkeit zur Regel und Richtschnur machen, das heißt die Gerechtigkeit vollommen ausheben. "Das Strasgesetz ist ein kategorischer Imperativ und wehe Dem! welcher die Schlangenwindungen der Glückseligkeitslehre durchkriecht, um etwas auszusinden, was durch den Bortheil, den es verspricht, ihn von der Strase oder auch nur einem Grade derselben entbinde nach dem pharisaischen Bahlspruch: "es ist besser, daß ein Mensch sterbe, als daß das ganze Bolk verderbe;" den n wenn die Gerechtigkeit unter geht, so hat es keinen Werth mehr, daß Menschen auf Erden leben."

Ans dem Wiedervergeltungsrecht folgt die Rechtmäßigkeit der Todesstrase gegenüber dem Mörder. Die Todesstrase ist schlechterdings nothwendig, nicht aus Zweckmäßigkeits-, sondern aus Gerechtigkeitsgründen. Es ist eine falsche Philanthropie und zugleich eine sophistische Rechtsverdrehung, wenn der Marchese Beccaria dem Staate das Recht abspricht, einem Menschen das Leben zu nehmen. Warum soll der Staat dieses Recht nicht haben? Weil in dem Vertrage, worauf der Staat beruht, Reiner eine Macht gewollt haben könne, die das Recht, ihn zu tödten, einschließt? Rur der schuldig erklärte Mörder wird getödtet. Als ob dieser anerkannte Mörder eine rechtsgültige Stimme in der Gesetzgebung sühren könnte, als ob er dieses Recht nicht durch den Word verwirkt habe!\*\*

Dem Mörder gegenüber tann die Gerechtigkeit nur durch den Tod, durch keine andere Strafe, befriedigt werden. Es giebt nichts, was die Todesstrafe ersest. Bas wurde an die

<sup>\*</sup> Ebendaf. Allg. Anmerkg. E. S. 166 figb.

<sup>\*\*</sup> Ebendaf. S. 170 flgd.

unbedingte Geltung eines Bernunftzwedes jufdreibt. Benn er aber die Revolution billigt, fo läßt er innerhalb des Staates einer gefetlofen Racht freien Spielraum und anerkennt neben ben Staatsgewalten noch eine andere Bewalt, die als folche außer allem Gefet fteht. Bo aber das Gefet aufbort, da endet mit der öffentlichen Gerechtigkeit zugleich alle ftaatliche Ordnung. 216 Mittel jum Rechtsftaat erscheint die Revolution nothwendig; als Recht im Staat erscheint fie unmöglich ober volltommen verwerflich. Das ift der Biderspruch, in dem fich Rant mit feinen Begriffen bewegt. Bulett findet er fich mit der Sache so ab, daß er die Revolution als vollzogene Thatsache nimmt, in ihrer folgereichen Bedeutung fur Die Menschheit bervorhebt, in ihrer moralischen 3dee murdigt, baneben aber bie Rechtmäßigfeit jeder Revolution beftreitet. In feiner Theorie bes Staatsrechts ift Rant nichts weniger als revolutionar. mag fein, daß die Berhaltniffe, unter benen er fchrieb, ibm eine gewiffe Borficht auferlegt und überhaupt manche Unflarbeiten in feiner Staatslehre verschuldet haben; indeffen wenn er auch noch fo tubn und rudfichtelos batte urtbeilen wollen, fo murbe er boch nach seinen Grundfagen bas Recht zur Revolution niemals baben vertheidigen fonnen.

Denn es ift klar, daß der Staat eine unbedingte Geltung im Sinne des Rechts haben muß, weil ohne ihn überhaupt kein Recht unbedingt gilt. Es ift klar, daß im Staat alle rechtmäßige Gewalt nur Staatsgewalt sein kann. Entweder hat der Staat alle Gewalt oder gar keine. Mit dem Staat hört jeder Rechtszustand auf, darum darf der Staat nie aufhören. Mit dem Staat werden alle Rechtszuskände in Frage gestellt, darum darf der Staat selbst nie in Frage gestellt werden. Seine Gesese mussen als untadelhaft, seine Regierung als unwiderstehlich, seine Rechtssprüche als unabänderlich gelten. Alle Gewalt besteht in dem Recht zu zwingen. Dieses Recht

ubt die Staatsgewalt aus, nur fie fann es ausüben, fie fann es nie felbft erleiben. Es giebt fein Recht, Die Staatsgewalt ju awingen; fonft gabe es fein Staaterecht. Es giebt barum fein Recht zum gewaltsamen Biderftande, tein Recht zur Revolution. Die Staatsgesetze und Berfaffungen find freilich als Menschenwert der Berbefferung bedürftig und fabig; es murbe bem oberften Rechtsprincip widersprechen, wenn fie fur alle Beiten und Generationen unabanderlich maren, aber bie Abanderung ber Berfaffung darf nur im Bege ber Gefete, die Abanderung der Gesethe nur durch die oberfte Staatsgewalt felbst, den Souveran, geschehen. Das beißt, die einzig rechtmäßige Staatsveranderung ift bie Reform, nicht die Revolution. äußerste Frevel der Revolution ift der gewaltsame Angriff gegen das Staatsoberhaupt, der Ronigsmord, der in der Form einer hinrichtung bes Monarchen, alfo unter bem Schein bes Befetes, das größte Berbrechen, gleichsam, wie fich Rant ausdrudt, Die politische Todfunde bilbet. \*

# V. Die Grenze des Unterthanenrechts. Die Revolution fein Recht.

Die kantische Staatslehre kommt offenbar auf beiden Seiten mit ihren eigenen Grundsägen in's Gedränge, ob sie die Rechtmäßigseit der Revolution unbedingt bejaht oder ob sie dieselbe unbedingt verneint. Es ist nämlich das Recht zur Revolution im Allgemeinen betrachtet nichts anderes, als das Recht auf Seite der Unterthanen, das Staatsoberhaupt zu zwingen. Wenn dieses Recht die Unterthanen in keinem Falle haben, so haben sie der Staatsgewalt gegenüber in keinem Falle ein Zwangsrecht, also überhaupt kein Recht, da Recht ohne Besugniß zu zwingen gleich Rull ist. Dann folgt, daß

<sup>\*</sup> Ebendas. S. 154. Anmertg.

bie Unterthanen dem Staat gegenüber nur Pflichten, keine Rechte haben, mithin so gut als rechtslos sind. So lautet das Staatsrecht eines Hobbes. Wenn also Kant, gleichviel in welcher Form der Staat besteht, den Unterthanen jedes Zwangsrecht abspricht, so kommt er in diesem Punkte, der kein nebensächlicher ist, mit Hobbes überein, dem absolutistischen Politiker. In diesem Sinne schried Anselm Feuerbach im Jahre 1798 gegen Kant seinen "Antihobbes." Wenn man dem Staat einen Vertrag, als Thatsache oder der Idee nach, zu Grunde legt, so sließt aus dieser Quelle ein zweiseitige und alleinige Recht des Staats, sondern auch ein Recht der Unterthanen dem Staat gegenüber, ein Recht, das als solches die Besugniß zu zwingen unter Umständen einschließt. Darauf gründete Feuerbach seine Beweissührung gegen Hobbes.

In bem Begriff bes tantischen Rechtsftaates lost fich von felbst jener scheinbare Biderspruch. Bier ift die oberfte Gewalt felbft das gefetgebende Bolt. Diefe Gewalt fann Reinem Unrecht thun, weil fie ben Willen Aller in fich vereinigt; also tann auch der Kall nicht eintreten, daß fich die Unterthanen gegen diefe Bewalt emporen; fle wurden fonft gegen fich felbft Revolution machen. Wenn eine Staatsgewalt die öffentlichen Rechte verlegen, also Unrecht thun fann, so ift es in Diesem Staate nur die regierende. Sie fteht unter dem Befete, fie führt die Staatsgeschafte im Namen des Gesetzes; es ift moglich, daß fie gegen das Gefet handelt. Dann aber haben Die Unterthanen diesem Unrecht gegenüber ihre rechtmäßige Gewalt in der gesetzgebenden Macht. Es ift nicht möglich, den Regenten von Rechtswegen zu ftrafen, weil alle Strafgewalt von ihm ausgeht; aber es ift möglich, daß ihm feine Dachtvollfommenbeit durch die gesetgebende Gewalt genommen wird, und zwar von Rechtswegen, weil seine Gewalt von der gesetgebenden ausgeht

Digitized by Google

und fich der lettern unterordnet. Dann find es nicht die Unterthanen, fondern die oberfte Staatsgewalt, die den Biderftand gegen die ungerecht regierende ausubt, und diefer Biderftand geschieht nicht im offenen, gewaltsamen Rampf, benn bagu mußte die gesetgebende Gewalt das Regiment an fich reißen, also unrechtmäßig handeln, fondern es ift der negative Bider. fand, der darin beftebt, daß der regierenden Gemalt die Bedingungen verweigert werden, unter benen allein die Staatsverwaltung fortgeführt werden tann. Wenn ein folder legaler Biderftand der öffentlichen Ungerechtigkeit nicht mehr entgegengefett wird, fo ift dies ein Beichen, daß bei allen außeren Rechtsformen der Gerechtigfeitefinn im Bolfe felbft erlofchen ift. "Der Beherricher des Bolts (ber Gefetgeber) fann nicht jugleich der Regent fein, denn diefer fteht unter dem Gefet und wird durch daffelbe, folglich von einem Undern, dem Souverain, verpflichtet. Jener tann Diefem auch feine Bewalt nehmen, ibn abseten oder seine Bermaltung reformiren, aber ibn nicht "Der Berricher im Staate bat gegen den Unterthan lauter Rechte und feine Zwangspflichten. Wenn bas Organ bes Berrichers, der Regent, auch den Gefegen zuwider verführe, fo barf der Unterthan Diefer Ungerechtigfeit zwar Beschwerde, aber feinen Biderftand entgegensegen." Wenn Die gesetgebende Gewalt (Das Bolf im Barlament) einer ungerechten Regierung nichts verweigerte, fo mare dies "ein ficheres Beichen, daß das Bolf verderbt, feine Reprafentanten verfäuflich, und das Oberhaupt in der Regierung durch feinen Minifter despotisch, diefer felbft aber ein Berrather des Bolts fei."\* Die Gefegmäßigkeit in den Staatsgewalten und die Lopalitat in den Unterthanen, das find die politischen Kactoren, deren Broduct die öffentliche Gerechtigfeit bildet. Und auf der Seite der Unterthanen ift die

<sup>\*</sup> Ebendas. Allg. Anmerkg. A. S. 153 figb.

Lopalität eine Pflicht, die niemals und keiner Staatsform gegenüber aufgehoben werden darf. In Kaut's eigener Borftellungsweise waren beide Empfindungen gleich mächtig, das eingewurzelte Pflichtgefühl des lopalen Bürgers und die Theilnahme für den Rechtsftaat und dessen Berwirklichung in der Menscheit. Aus dieser manchmal zwiespältigen Empfindungsweise mögen unwillfürlich manche Widersprüche in seiner Staatslehre herrühren.

# VI. Ausbehnung und Grenze des Staatsrechts. 1. Gigenthum im Staat.

Alle Privatrechte find nur im Staate gultig ober gelten nur im Staate peremtorifc. Mithin giebt es auch nur im Staate wirfliches Eigenthum. Wenn aber der überhaupt das Eigenthum erft rechtsfraftig macht und darum im eigentlichen Ginne erft ermöglicht, fo muß alles Eigenthum im Staate angesehen werben als in feinem Rechtsgrunde abhangig von der oberften Staatsgewalt. Ift aber alles Eigenthum in Diesem Sinne Staatseigenthum, mabrend es feiner Ratur nach Privatbefit ift, fo folgt, daß die oberfte Staatsgewalt oder der Souverain nicht felbft Brivateigenthumer fein barf, weil er fonft alles Eigenthum in feinen Brivatbefitz nehmen und badurch bas Eigenthum felbst aufbeben tonnte. Beder barf fich ber Staat als Privateigenthumer andern Privateigenthumern coordiniren, noch barf er ber alleinige Privateigenthumer fein, weil bann alle grundbefigende Personen dem Staate gegenüber nicht blos unterthanig, fondern grundunterthanig maren, glebae adscripti, dem Souverain nicht blos durch ihre burgerlichen Bflichten, sondern durch den Grund und Boden (also sachlich) untergeordnet.

Alles Eigenthum im Staat darf nur Privateigenthum fein, weil es nur als solches die Möglichfeit bietet, von jedem

rechtlich erworben zu werden. Damit verträgt fich nicht, daß Corporationen, wie Ritter- und geistliche Orden, Eigenthümer sind. Wenn gewisses Eigenthum ausschließlich privilegirt ist, so wird damit die gesehmäßige, bürgerliche Gleichheit ausgehoben. Es muß deshalb dem Staate das Recht zustehen, die Rirchengüter und Komthureien auszuheben, natürlich so, daß die Ueberlebenden auf rechtmäßige Weise entschädigt werden.

#### 2. Staatshaushalt und Polizei.

Aus dem Rechte des Staates auf alles Eigenthum in seinen Grenzen folgt, daß die oberste Staatsgewalt niemals Privateigenthum besigen darf, wohl aber das Recht haben muß, alles Privateigenthum zu beschaßen und zu sichern. Auf dem Beschahungsrecht durch Steuern, Landtagen, Jölle, Accise u. s. f. beruht die Staatswirthschaft und das Finanzwesen; auf dem Sicherungsrecht die Polizei, die mit der öffentlichen Sicherheit zugleich die öffentliche Anständigkeit bis an die Schwelle des Hauses beaussicht und hütet.

### 3. Staat und Rirche.

Bur öffentlichen Sicherheit gehört, daß keine Berbindungen im Staate existiren, die das öffentliche Bohl der Gesellschaft gefährden oder auf das politische Gemeinwesen einen nachtheiligen Einfluß ausüben. Welcher Art diese Berbindungen auch seien, sie haben kein Recht, sich dem Staat zu verheimlichen; der Staat hat das Recht und die Pslicht, sie zu beaussichtigen. hier ist der Punkt, wo auch die kirchlichen Gemeinschaften den Staat berühren. Sie berühren ihn nur in polizeilicher

<sup>\*</sup> Ebenbas. Allg. Anmertg. B. S. 157 figb.

<sup>\*\*</sup> Cbendas. S. 159.

Rückficht, in keiner andern. Der Glaube und die gottesdienstlichen Formen gehören zu den inneren Angelegenheiten, welche die Kirche selbst und allein zu besorgen hat. Der Staat kummert sich nur um den politischen Charakter der in ihm befindlichen Religionsgesellschaften; wenn er über diesen Punkt beruhigt ist, so läßt er den religiösen Charakter gewähren. Es liegt nicht im Rechte des Staates, den Glauben seiner Unterthanen durch Gesetz zu bestimmen; er darf Glaubensresormen weder verbieten noch erzwingen. Der Monarch darf nicht selbst den Priester machen. Der Rechtsstaat ist keine Kirche, er läßt der Religion ihren freien Spielraum, und wenn es die Staatsgewalt nicht sein darf, die der Religion die äußere Form ausprägt, so solgt von selbst, daß die religiösen Gemeinden keine andere Berfassung haben werden, als welche sie unabhängig vom Staate sich selbst geben.

#### 4. Der Abel im Staate.

Der Regent führt die Geschäfte des Staates, er sührt sie im Namen des Gesetes. Darum ist bei ihm das Recht, die Aemter zu beseten, die Würden zu vertheilen. Die öffentliche Gerechtigkeit verlangt, daß jede von der Staatsgewalt ertheilte Würde verdient sei, daß Keiner unverdient ein Amt erhalte, Keiner unverdient daraus entsernt werde. Unverdient darf Niemand seine Freiheit verlieren. Es giebt im Rechtsstaat keine andere als eine gleichmäßige, bürgerliche Unterthänigkeit, feine Leibeigenschaft. Unverdient darf Niemand bevorzugt werden. Es giebt im Rechtsstaat keine Privilegien, am wenigsten einen Rang vor dem Verdienste, einen erblichen Beamtenstand, einen Amtsabel, der gleichsam ein mittleres Glied bildet zwischen Regent und Bürgern. Es giebt so wenig

<sup>\*</sup> Chendas. Aug. Anmerkg. C. S. 160 figb.

geborne Beamte als etwa Erbprofessoren. Das einzige Vorrecht, welches der Adel ohne Berletzung anderer persönlicher Rechte behaupten darf, ist der Name oder Titel, den er behalte, so lange die Anerkennung desselben in der Bolksmeinung wurzelt.\*

### VIII. Die Strafgerechtigfeit.

Die öffentliche Gerechtigkeit verlangt die unbedingte Geltung ber Befege, fle muffen aufrechtgehalten und, wenn fie verlett find, wieder bergeftellt werden. Wer in gesetwidriger Abficht das Recht verlett, der hat fich von der Bedingung losgelöst, unter der allein Staatsburger möglich find, der hat alfo das Recht verwirft, Staatsburger zu fein. Eine folche Gesetzesverlegung ift ein Berbrechen, entweder ein privates oder ein öffentliches, je nachdem die Rechte beschaffen find, die verlett worden. Die nothwendige Folge des Berbrechens ift ein Berluft, den der Berbrecher erleiden muß, und deffen Größe felbft fich nach ber Größe bes begangenen Unrechts richtet. Das Leiben, welches dem Berbrechen folgt, nennen wir Strafe. Das Gefet verlangt, daß der Berbrecher geftraft wird. Berbrechen ohne Strafe mare die außerfte Ohnmacht des Gefetes, das außerfte Gegentheil der Gerechtigkeit. Das Recht, die Strafe auszuüben und an dem Berbrecher zu vollziehen, nennen wir das Strafrecht. Das Strafrecht ift im Staatsrecht begrundet, es bildet ein nothwendiges Attribut der Staatsgewalt, und gwar derjenigen Bewalt, welche die Gefete auszuführen hat. Die regierende Bewalt bat bas Recht zu ftrafen. Wenn es ein Recht giebt,

<sup>\*</sup> Cbenbas. Allg. Anmerkg. D. S. 162 figb. Bgl. Ueber bie Buchmacherei, zwei Briefe an Nicolai. Bb. V. S. 479 figb. (betr. eine Schrift Möser's, worin Kant's Wiberlegung ber Rechtmäßigkeit eines Beamtenabels verspottet wirb.)

bie Strafe zu erlaffen oder zu mildern, so ift dies ein Recht zu begnadigen (jus aggratiandi), das ebenfalls nur bei der regierenden Gewalt sein kann.

Die Strafe ift ein Act des Gefeges, darum tann nur die Staatsgewalt strafen. Wenn die Privatperson für das erlittene Unrecht sich selbst Genugthuung verschafft, indem sie den Thater straft, so ist das nicht Strafe, sondern Rache.

#### 1. Die öffentliche Gerechtigkeit als Wiebervergeltung. Tobesftrafe.

Die Strafe ist ein Act der Gerechtigkeit. Sie darf
nie ohne Grund geschehen. Der einzige Grund der Strafe ist
das Berbrechen; nur der ist dem Staat gegenüber Berbrecher, den die geschwornen Richter für schuldig erklärt haben.
Die Strase hat gar keinen andern Grund als die Straswürdigkeit. Sie hat gar keinen andern Zwed als an dem
Berbrecher Gerechtigkeit zu üben: ihm zu geben, was er verdient
hat. Darum ist die einzig richtige Strafrechtstheorie die Wiedervergeltung (jus talionis). "Auge um Auge, Jahn um Jahn."
Das ist die einzige und treffende Formel der strafenden
Gerechtigkeit.

Daraus folgt, daß man die Strafe niemals durch Zweckmäßigkeitsgrunde bestimmen darf, etwa durch den Rugen, den
der Berbrecher selbst oder Andere aus der Strase gewinnen.
Sie ist keine Maßregel der Klugheit, sondern ein Act blos der
Gerechtigkeit; sie soll nicht bessern oder Andere abschrecken, sondern
blos strafen. Den Berbrecher strasen zum warnenden Beispiel
für Andere, heißt nicht, ihn als Berbrecher behandeln, sondern
als Mittel zum allgemeinen Besten. Dazu hat Niemand ein
Recht, auch nicht der Staat. Wenn man die Strase so begründen wollte, so dürste man auch wohl einen Unschuldigen bestrasen,
weil es unter Umständen viel Unheil verhüten kann, und aus
demselben Grunde auch wohl einen Schuldigen nicht strasen.

Um des Rugens willen, gleichsam "in usum delphini" zu strasen, das heißt an der Stelle der Gerechtigkeit die Glückseitzteit zur Regel und Richtschnur machen, das heißt die Gerechtigkeit vollkommen ausheben. "Das Strasgesetz ist ein kategorischer Imperativ und wehe Dem! welcher die Schlangenwindungen der Glückseligkeitslehre durchkriecht, um etwas auszusinden, was durch den Bortheil, den es verspricht, ihn von der Strase oder auch nur einem Grade derselben entbinde nach dem pharisaischen Wahlspruch: "es ist besser, daß ein Mensch sterbe, als daß das ganze Bolk verderbe;" denn wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Werth mehr, daß Wenschen auf Erden leben."

Aus dem Biedervergeltungsrecht folgt die Rechtmäßigkeit der Todesstrafe gegenüber dem Mörder. Die Todesstrase ist schlechterdings nothwendig, nicht aus Zweckmäßigkeits-, sondern aus Gerechtigkeitsgründen. Es ist eine falsche Philanthropie und zugleich eine sophistische Rechtsverdrehung, wenn der Marchese Beccaria dem Staate das Recht abspricht, einem Menschen das Leben zu nehmen. Warum soll der Staat dieses Recht nicht haben? Weil in dem Vertrage, worauf der Staat beruht, Keiner eine Macht gewollt haben könne, die das Recht, ihn zu tödten, einschließt? Nur der schuldig erklärte Mörder wird getödtet. Als ob dieser anerkannte Mörder eine rechtsgültige Stimme in der Gestsgebung sühren könnte, als ob er dieses Recht nicht durch den Mord verwirkt habe!\*\*

Dem Mörder gegenüber tann die Gerechtigkeit nur durch den Tod, durch keine andere Strafe, befriedigt werden. Es giebt nichts, was die Todesstrafe ersest. Was würde an die

<sup>\*</sup> Ebenbas. Allg. Anmerkg. E. S. 166 flgb.

<sup>\*\*</sup> Ebenbas. S. 170 flgb.

Stelle der Todesstrase treten, wenn man sie abschaffte? Die schimpflichste Freiheitsstrase von lebenslänglicher Dauer. Man denke sich zwei Berbrecher, die beide den Tod verdient haben, von denen der Eine den Tod dem schimpslichsten und schlechtesten Leben vorzieht, während der Andere Alles lieber will als sterben. Wer von beiden ist der Besser? Doch offenbar der Erste! Wenn man also die Todesstrase abschaffte, so würde man den Besseren von zwei todeswürdigen Verbrechern bei weitem härter bestrasen als den Anderen, der schlechter ist. Das ist kein Grund für die Todesstrase (deren einziger Grund das Verbrechen selbst ist) nur eine Bemerkung der unrichtigen Folgen, welche die Abschaffung der Todesstrase haben murde.

Es fann Fälle geben, wo unter dem Zwange der Umftande und gewisser öffentlicher Vorurtheile der Mord zwar nicht entschuldigt, aber seine Straswürdigkeit gemildert wird. Um der Schande zu entgehen, tödtet eine Mutter ihr Kind. Um die Standesehre zu wahren, wird eine Beleidigung im Zweikampf durch den Tod gerächt. Hier werden die Gesetze in Rücksicht auf die Macht der geltneden Vorurtheile eine Ausnahme machen dürsen, zugleich aber darauf Bedacht nehmen, daß die öffentliche Bildung allmälig sich der Vorurtheile entwöhnt, welche die Straswürdigkeit des Mordes mildern. \*\*

Der ärgste Widerspruch gegen die öffentliche Gerechtigkeit ift die Straflosigkeit des Berbrechens. Wenn ein Unschuldiger, den man schuldig glaubt und in diesem Glauben verurtheilt, bestraft wird, so ist dieser beklagenswerthe Fall ein Beweis, daß die Gerechtigkeit irrt, nicht daß sie sehlt als vollkommen abwesend. Wenn der anerkannte Berbrecher straflos ausgeht, so fehlt der Gerechtigkeitssinn, und das ift schlimmer als der Irrthum.

<sup>\*</sup> Ebenbas. S. 169-170.

<sup>\*\*</sup> Cbenbaf. S. 172.

"Selbst wenn sich die burgerliche Gesellschaft mit aller Glieder Einstimmung auflösete, mußte der lette im Gefängniß befindliche Mörder vorher hingerichtet werden, damit Zedermann das widersahre, was seine Thaten werth sind, und die Blutschuld nicht auf dem Bolt hafte, das auf diese Bestrafung nicht gedrungen hat; weil es als Theilnehmer an dieser öffentlichen Berletzung der Gerechtigkeit betrachtet werden kann."

#### 2. Begnadigungerecht im Biberfpruch mit ber Gerechtigkeit.

Berbrechen und Strafe verhalten fich zu einander wie Grund und Folge. Benn der Grund eingetreten ift, fo fann teine Macht der Erde die Folge aufhalten. Bas die Nothwendigkeit in der sittlichen Belt fordert, darf die menschliche Billfur nicht hindern. In der Causalverfnupfung zwischen Berbrechen und Strafe besteht die Strafgerechtigkeit. Reiner Macht im Staate darf es zustehen, das Berbrechen straffos zu machen oder auch nur feine Strafwürdigkeit zu milbern. Darum will fich mit der öffentlichen Gerechtigkeit ftreng genommen das Begnadigungerecht nicht vertragen; den Berbrecher begnadigen beißt, ibn gar nicht ober zu wenig ftrafen, und das ift nicht Gnade, fondern Unrecht. Nur einen Fall raumt Rant dem Begnadigungerecht ein: wenn das Staatsoberhaupt in der eigenen Berfon verlett worden; dann foll es ihm freifteben, in der eigenen Sache Gnade zu üben. Diese Ausnahme ift unflar und aus mehr als einem Grunde falfch. Sie ift untlar, weil Rant hier von dem Souveran redet, also von dem gesetgebenden Gewalthaber, mahrend das Begnadigungerecht nur da fein fann, wo das Strafrecht ift, bei der regierenden Staatsgewalt. ift falfch, benn bas Berbrechen gegen bie Staatsgewalt felbst muß als eine der ärgften Rechtsverlegungen angeseben werden,

<sup>\*</sup> Ebendas. S. 169.

verbrechen am wenigsten angethan, um das Begnadigungsrecht zu motiviren. Auch ist nicht zu begreifen, wie Kant die Majestätsverlezung als eine Privatsache des Souverans ansehen kann, da er doch selbst den Träger der Staatsgewalt nicht als eine Privatperson betrachtet.

## 3. Abschredungetheorie. A. Feuerbach.

In Folge der tantischen Grundfage vom Strafrecht bat Anselm Feuerbach eine neue Theorie in die Lehre vom peinlichen Recht eingeführt. Er ift mit Rant einverftanden, daß ber Zwed ber Strafe nur fie felbft fein tann, nur die Beftrafung, nicht die Befferung des Berbrechers. Der Grund der Strafe liegt nicht in dem, mas möglicherweise auf die Strafe folgt, sondern in dem, mas ihr thatsächlich vorausgeht. Es wird nicht gestraft, weil funftigen Berbrechen vorgebeugt werden foll, auch nicht, damit funftig gut gehandelt werde. Reines von beiben tann den Rechtsgrund der Strafe ausmachen. Beder burch die Theorie der Pravention noch durch die der Befferung ober Buchtigung lagt fich ein Strafrecht begrunden. Das find 3medmäßigfeitsgrunde, aber feine Rechtsgrunde. beiden geläufigen Theorien befampfte Feuerbach in feinen Streitforiften gegen Grolman und Rlein. Die Strafe ift nur bann rechtmäßig, wenn fie die nothwendige ober gefetymäßige Rolge des Berbrechens ift; fie ift nur dann diefe gefehmäßige Folge, wenn das Gefet felbit erflart bat: "auf Diefes Berbrechen folgt diefe Strafe!" Gine folche Erflarung ift eine Undrobung. Um des Gefeges willen muß die Strafe ausgeführt und bem Berbrecher jugefügt werden, weil fonft die Undrohung des Gefetes, alfo diefes felbft, nichtig mare. Die ausgeführte Androhung ift

<sup>\*</sup> Ebendas. Aug. Anmerkg. E. II. S. 173 figb.

bie Abichredung. Go nennt Feuerbach feine Theorie, die et in feiner Revifion des peinlichen Rechts aufftellt.

Bir faffen Alles in dem Sage jusammen: die Geltung der Befete in jedem Kalle ift die Gerechtigfeit, beren Durchführung dem Berbrechen gegenüber einzig und allein in der Strafe Die Erifteng der Gerechtigkeit ift der Staat, beffen gefetgebender Bille aus dem Bolle entspringt, innerhalb des Bolles Die unbedingte Berrichaft führt, Diefe Berrichaft jo weit erftredt, als die politische Bereinigung reicht. Bunachft nur fo Bunachft erscheint Die öffentliche Gerechtigfeit nur Singularis der Bolkseinheit. Im Naturzustande existirt Menge, im Staate das Bolt: Die gefetmäßig vereinigte Menge. Run giebt es eine Menge von Bolfern und Staaten, die raumlich verbunden find. Es entsteht die Frage, ob fle auch politisch verbunden fein konnen, nicht vielmehr auch politisch verbunden fein muffen? Db nicht auch der Bollerpluralis ein für die Form ber Berechtigfeit empfänglicher Stoff ift? Db zwischen Bolfern und Staaten nicht auch ein Rechtsverhaltnig möglich, fogar nothwendig ift? Es entsteht mit einem Borte die Frage nach der Möglichfeit eines Bolfer- oder Staatenrechts.

## IX. Das Bolfer- und Beltburgerrecht.

1. Beltrepublit und Bolferbund.

Die Grenze des Einzelstaates ist zunächst auch die Grenze der gestenden oder förmlichen Gerechtigseit. Die verschiedenen Staaten oder Bölfer verhalten sich zu einander zunächst, wie die einzelnen Personen im Naturzustande, wo nicht bei dem Recht die Gewalt, sondern bei der Gewalt das Recht ist, wo daher jeder,

\* Revision ber Grundsage und Grundlage bes pos. peinlichen Rechts, von Anfelm Feuerbach. Theil I. Bgl. Einleitung Cap. I. und Anhang.

Digitized by Google

so weit er kann, sein gewaltthatiges Recht gegen die Undern geltend macht.

Run entsteht die Frage, ob auch dieser Naturzustand in einen politischen, ob auch die natürliche Bölfergefellschaft in eine rechtmäßige verwandelt werden kann, ob es eine Form giebt, in welcher die Gerechtigkeit auch die Bölker vereinigt?

Es ift klar, wenn es eine folche Form nicht giebt, so ift die Gerechtigkeit eingeschränkt auf eine enge Sphäre des menschlichen Lebens, so reicht sie nur so weit als die bürgerliche Gemeinschaft, nicht so weit als die menschliche Bernunft, dann hat sie nur einen politischen, keinen moralischen Umfang. Aber sie gilt als eine unbedingte Forderung der praktischen Bernunft, sie gilt für die gesammte Menschheit, und muß darum eine weitere Form haben dürsen als die enge der einzelnen Bolksgemeinschaft.

Das aufgeftellte Problem muß gelöst werden fonnen. fieht leicht, worin die Schwierigkeit liegt. Bir erflaren Die Gerechtigkeit durch einen folchen Buftand, worin nur die Befete gelten, worin alle benfelben Gefegen gehorchen. Benn nun Die verschiedenen Bolfer denfelben Gefegen gehorchen, fo haben fie ein gemeinschaftliches Oberhaupt, fo bilben fie bei aller naturlichen Berschiedenheit ein politisches Bolf, einen Bolferftaat, eine Beltrepublif. Gin folder Bolferstaat mare icon dem Umfange nach unmöglich, da er um fo vieles die Grenzen überforeitet, mit benen allein fich die Staatseinheit verträgt. Aber gang abgesehen von den praktischen Sinderniffen, die nicht blos in den Größenverhaltniffen liegen, felbft die Möglichkeit eines Bolferftaates eingeräumt: fo mare Diefe Form nicht die Lojung der obigen Aufgabe. Bir batten auf diefe Beife die Aufgabe nicht gelost, fondern verandert. Die Aufgabe beißt nicht, wie aus verschiedenen Bolfern ein Bolf, fondern eine rechtmäßige Bolfergesellichaft gebildet werden tonne? Wir durfen die Aufgabe nicht so lösen, daß wir den Völferpluralis

aufheben. Die gesuchte Form kann nicht die Bereinigung, sondern nur die Berbindung sein, nicht der Bölkerstaat, sondern der Bölkerb und, nicht die Weltrepublik, sondern die Staatenstöderation.

Dieses Ziel stellen wir uns deutlich vor als das einzige, in dem das Bölkerrecht einen definitiven Charakter annimmt. Entweder es ist gar nicht oder nur so möglich. Und nun fragen wir: wie mussen sich die Bölker gegenseitig verhalten, um einen solchen Bund einzugehen, um für eine solche rechtmäßige Form ihrer Coexistenz fähig zu sein oder zu werden?

#### 2. Der natürliche Rechtszuftand ber Bolfer. Rrieg und Frieden.

Ihr natürliches Verhältniß ist das feindselige und gewaltthätige, welches macht, daß sich die Bölker gegenseitig bekriegen. Es ist die Frage, ob es ein Recht giebt, Kriege zu führen, ob Bedingungen sind, unter denen der Krieg rechtlich begründet ist, ob der offene Gewaltzustand gewissen einschränkenden Grenzen unterliegt, die zu überschreiten, unter allen Umständen für rechtswidzig gelten muß? Kant unterscheidet hier ein Recht vor, in und nach dem Kriege. Natürlich kann hier nur in einem sehr weiten Sinn von Recht geredet werden. Denn die bloße Geltung der stärkeren Gewalt schließt jedes strenge Recht aus, und, wie schon die Alten gesagt haben, im Wassenstärm verstummen die Gesetze.

Bor allem sind zwei Bedingungen nöthig, um einen Krieg rechtmäßig zu beginnen: erstens muß das Bolt selbst ihn gewollt und durch seinen Gesetzgeber beschlossen haben, und zweitens darf nicht ohne Grund einem andern Bolke der Krieg an- und der Frieden ausgefündigt werden. Der rechtmäßige Grund zum Krieg ist aber nur einer: die gefährdete Existenz. Was die friedliche und geordnete Coexistenz der Bölker bedingt und ermöglicht, das ist rechtmäßig; was diese Coexistenz bedroht oder auf-

bebt, bas ift rechtswidrig. Der Krieg ift rechtmäßig, wenn er bas Recht der Existens schützt und vertheidigt. Er ift nur fo lange rechtmäßig, als es zu biefer Bertheidigung fein anderes Mittel giebt als die Gewalt. Benn ein Bolf in feiner Existena burch ein anderes verlett wird, fo ift der Rechtsgrund gegeben, unter dem jenes Bolf den Rrieg beschließen darf. Die Berlepung tann in vericiedener Beife ftattfinden, burch Bedrobung ober burch thatfachlichen Ungriff; es fann ber Fall eintreten, daß ein Bolt durch feinen blogen Ruftand die Existena des andern auf bas feindseligste bedroht, fo bag diefes alles fur feine Selbständigkeit ju furchten bat, fei es nun, daß jener bedrobliche Buftand in ungewöhnlichen Kriegeruftungen ober in einer anwachsenden Dacht besteht, die das Gleichgewicht der Bolter und barum die Möglichkeit ihrer Coexisteng aufhebt. In diesem Fall braucht der thatfachliche Angriff nicht abgewartet zu werden, um aus dem Rechtsgrunde der Gelbstvertheidigung den Rrieg beginnen.

Jeder rechtmäßige Krieg ist Bertheibigungsfrieg in dem weitesten Sinn, den wir erflärt haben. Bas vertheidigt wird und schlechterdings vertheidigt werden muß, ist in allen Fällen die rechtmäßige Existenz, d. h. die politische Unabhängigkeit des Bolkes. Auch das find rechtlich genommen Bertheidigungsfriege, in denen ein Bolk seine Unabhängigkeit von einem andern erobert.

Daraus folgt, daß kein Krieg geführt werden darf in der Abficht, ein anderes Bolk zu vernichten. Die Bernichtung ist nur gerecht als Strafe. Strafen durfen nur die Gesetze, wenn sie von Solchen verletzt sind, die ihnen zu gehorchen die Rechtspslicht haben. Rein Bolk darf dem andern Gesetze geben. Kein Bolk also darf das andere strafen. Strafkriege sind rechtswidzig; es giebt darum keinen Rechtsgrund zu Kriegen, deren Zwed die Ausrottung oder Unterjochung eines Bolkes ist. Das bestegte Land darf nicht zur Colonie des siegreichen, die bestegten

Bürger nicht zu Leibeigenen der Sieger herabgedrückt werden. Das Vas victis! hat hier seine Grenze. Diese Grenze macht das Recht der persönlichen Geltung, mit dessen Aushebung jedes Jusammenbestehen von Personen und Bölkern möglich zu sein aushört. Auch im Kriege selbst darf der Grundsatz nicht gelten, daß zwischen Feinden Alles erlaubt ist. Und es wäre Alles erlaubt, wenn die heimtücksichen und niederträchtigen Mittel der Spionerie, des Meuchelmords u. s. f., wenn die Plündereien der Privatpersonen nicht verboten und als rechtswidrig angesehen würden.

Ein Bolf muß das Recht haben, unter gemissen Bedingungen, die sein politisches Dasein bedrohen, den Krieg zu beschließen. Aber das Bolf muß auch das Recht haben, im Friedensstande zu beharren, wenn es sich nicht genöthigt sieht, Krieg zu sühren. Rein Bolf darf zum Kriege gezwungen werden weder von Innen noch von Außen. Wenn es nicht im Interesse eines Staates und darum nicht im Willen des Bolses gelegen ist, an den Kriegen anderer Rationen Theil zu nehmen, so muß dieser Staat das Recht haben, neutral zu bleiben, die Gewährleistung seiner Neutralität von den kriegführenden Bölsern zu verlangen, zur Erhaltung des Friedens sich mit anderen Staaten zu verbünden. Nus dem Rechte des Friedens solgt das Recht der Neutralität, der Garantie, der Coalition. \*

## 3. Der ewige Bolterfrieden.

Der Krieg als solcher kann niemals Zweck, sondern nur das Mittel sein, um den Bölkerfrieden auf neuen Grundlagen wiederherzustellen. Der Krieg ist der Naturzustand der Bölkergesellschaft. Ihr rechtmäßiger und zugleich menschlicher Zustand ist der Friede. Wenn dieser Friede alle Bölker der Erde umfaßt,

<sup>\*</sup> Rechtslehre. Das Bölkerrecht § 53—61. S. 180—188.

wenn er auf folden Grundlagen rubt, die ibn fur immer fichern und alle Bedingungen zu funftigen Rriegen ausschließen, fo ift Die Berechtigleit nicht blos im Staate, fondern in der Denfchbeit einheimisch: bann berricht die Gerechtigfeit auf ber Erbe. Und mas ift ber 3med bes menschlichen Geschlechts, wenn es biefer Amed nicht ift? Die Boller der Erde fonnen nicht ein einziges Bolt ober einen einzigen Staat ausmachen; tonnen einen Bund ichließen, einen Staatenverein, jum 3mede eines ewigen Friedens. Und wenn auch die Idee des ewigen Kriedens nicht gleich verwirklicht werden fann, wenn felbft in ber vorhandenen Beltlage Diefe 3bee unausführbar erscheint, fo darf fte boch ergriffen und jum Biele gefett werden, dem fich bie in continuirlichem Fortschritte Menfcbeit allmälia Diefe 3bee ift die größte politische Aufgabe, in beren Lofung Die gange Menschheit gusammenwirft. Ihre Losung in einem eingeführten Buftande bes ewigen Friedens mare bas bochfte politifche Gut. hier tommen Moral und Politif in bemfelben Puntte gufammen, wo es gilt, die Denfcheit felbft aus dem natürlichen Buftand in den fittlichen ju erheben, und den Begriff der Gerechtigfeit in seinem weiteften Umfange ju vermirflichen. \*

Die Idee tes ewigen Friedens ist nicht nen, sie war lange vor Kant eine Lieblingsvorstellung der Philanthropen, der utopistische Gedanke eines St. Pierre und I. J. Rousseau. Bei Kant tritt dieser Gedanke ungleich wichtiger und imposanter aus, im Zusammenhange eines tiefgedachten Spikems, ohne alle Schwärmerei, ohne alle weichliche Philanthropie, die beide der Philosophie und dem Charakter Kant's gleich sern lagen. Sier bewährt sich an ihm selbst jener Unterschied, den er so nachbrucklich hervorgehoben hat, zwischen Schwärmerei und Enthu-

<sup>\*</sup> Stendaj. \$ 61. S. 188 fige.

siasmus. Es war die Gerechtigkeit, die er darum so gründlich verstand, weil er sie so gründlich liebte. Die Gerechtigkeit ist nicht philanthropisch noch weniger schwärmerisch. Und Eines wollte sich Kant nie einreden lassen, daß die Gerechtigkeit utopistisch sei. Den Sat: "siat justitia et pereat mundus!" ließ er gelten und übersetzte ihn so: "es geschehe was Necht ist, und wenn alle Schelme in der Welt darüber zu Grunde gehen!" Und nun ist es die Gerechtigkeit, die dem menschlichen Geschlechte den ewigen Frieden zum Ziele setzt. Dieses Ziel gilt eben so unbedingt als die moralische Vernunft, die es fordert.

Um diese Idee nicht zweiselhaft und im Unklaren zu lassen, schreibt Kant seinen philosophischen Entwurf vom ewigen Frieden.\* Als ob es sich um einen wirklichen Friedenstractat handle, werden in der bündigsten Sprache die Präliminarund Definitivartikel sestgeset, unter denen ein ewiger Bölkerfriede zu Stande kommen soll. Die beiden Fragen heißen:
1) welches sind die Bedingungen, ohne welche ein ewiger Friede unmöglich ist? 2) welches ist die Form, worin sich der ewige Friede verwirklicht, die seine Ausrechthaltung verbürgt? Die erste Frage will Kant durch "die Präliminarartikel," die andere durch "die Definitivartikel" beantwortet haben. Es handelt sich furz gesagt sowohl um die positiven als negativen Bedingungen, die nöthig sind zur Begründung des ewigen Friedens.

### 4. Die negativen Bebingungen.

Was den Friedensstand der Bölker hindert oder zu stören angelegt ist, muß vor allem aus dem Wege geräumt werden. Auf die Entfernung aller dem Kriege günstigen, dem Frieden ungunstigen Verhältnisse im Völkerleben zielen die Präliminarartikel

<sup>\*</sup> Bum ewigen Frieden. Gin philosophischer Entwurf. Band V. Rr. VII. S. 409.

der kantischen Schrift. Wenn Alles beseitigt wird, was den Raturoder Kriegszustand der Bölker verewigt, so wird eben dadurch alles vorbereitet, um den gegentheiligen Zustand eines ewigen Friedens zu ermöglichen. Es giebt Bedingungen, welche den Haß, die Furcht, mit einem Worte die seindseligen Leidenschaften unter den Bölkern nothwendig erwecken und steigern. Diese Bedingungen sind verschiedene nach den Berhältnissen, die zwischen Bölkern stattsinden. Run können sich Bölker auf dreisache Weise zu einander verhalten: entweder sie bekriegen sich gegenseitig, oder sie schließen Frieden, oder sie sind im natürlichen (d. h. provisorischen) Friedenszustande.

Wenn ste sich gegenseitig bekriegen, so werde der Arieg nicht rechtswidrig, nicht auf eine Weise geführt, die den Nationalhaß über Gebühr steigert, die einer Nation Grund giebt, die andere zu verachten, die alles gegenseitige moralische Bertrauen aushebt. Der Arieg brauche nicht die ehrlosen Mittel des Meuchelmords, Verraths, Bruchs der Capitulation u. s. f. Dadurch müssen Nationen so gegen einander ausgebracht und im gegenseitigen Haß befestigt werden, daß jedes echte Friedensverhältniß für alle Zukunft unmöglich erscheint. Der Arieg werde deshalb unter allen Umständen so geführt, daß er die mögliche und echte Grundlage eines künstigen Friedens nicht ausschließt.

Wenn Nationen Frieden schließen, so sei der Friedensvertrag echt, d. h. er sei die Grundlage eines wirklichen, dauerhaften Friedens, er behalte nicht, wie es in den römischen Kriegen so oft der Fall war, gestissentlich die geheime Anlage zum fünstigen Kriege. Ein solcher unechter Friedensschluß ist eigentlich kein Friede, sondern nur ein Wassenstillstand, der den Krieg verewigt.

Wenn Nationen fich im natürlichen Friedenszustand befinden, so möge Nichts geschehen, wodurch fie feindselig gegen einander aufgebracht werden, also Nichts, wodurch ein Bolk die politische Unabhängigkeit des andern antastet oder verlett. Die politische

Unabhängigleit eines Bolles tann auf doppelte Beise verlett werden: durch einen thatsächlichen Eingriff, eine wirkliche Beeinträchtigung oder durch den gefahrbringenden, furchterregenden Zustand, in dem sich eine andere politisch benachbarte Nation befindet.

Der thatfächliche Eingriff in die Rechte eines Bolles hat einen doppelten Kall. Gine Nation wird gegen ihren Billen mit einer andern vereinigt; ihre politifchen Rechte und Bflichten werden durch privatrechtliche Bertrage bestimmt. Der Staat ift feine Babe, fein Patrimonium, fein Privateigenthum. darf er nicht burch Privatvertrage erworben, ererbt, erheirathet Staaten fonnen nicht auf folchen Begen werden; Staaten fonnen einander nicht beirathen. Eine folche Erwerbungeart ift ein politisches Uebel, fie verlegt thatfachlich Die politische Unabhangigfeit und legt badurch ben Grund jum Völferhaß und zum Rriege. Eben so wenig fonnen nationale Bflichten durch einen Privatvertrag verhandelt werden, es ift volltommen rechtswidrig und ein politisches Uebel der schlimmften Art, wenn ein Staat feine Truppen an einen andern verdingt.

Die zweite Form des thatsächlichen Eingriffs ift, wenn sich ein Bolf in die innern Angelegenheiten des andern einmischt. Es giebt kein Recht zur Intervention. Die innern Angelegenheiten und Berhältnisse eines Staates, sie mögen so übel bestellt sein als nur immer möglich, verlegen den andern Staat nicht und geben ihm darum nie ein Recht, jene Uebel von sich aus abzustellen. Jeder Staat ist sein eigener Herr. Es ist eine Rechtsverdrehung und bloße Beschönigung des Unrechts, wenn man vom bösen Beispiele redet, welches der schlimme Zustand eines Bolses giebt. Das bose Beispiel reizt am wenigsten, weil es die schädlichen Folgen mit sich führt und alle Welt darüber belehrt. Das bose Beispiel ist darum andern Staaten eher nüglich als gefahrbringend. Rein Wensch wird den unglücklichen,

durch Parteiungen zerriffenen Justand eines Bolfes nachahmungswürdig finden. Dieses Beispiel kann nie ein Rechtsgrund sein, jenes Bolf seines politischen Daseins zu berauben. Es ist auch nur der vorgebliche Grund, der wirkliche ist die Gewinnsucht.

Der Ruftand, wodurch eine Nation der andern in der That bedrohlich und gefahrbringend wird, liegt hauptfachlich in zwei Staatseinrichtungen, Die fich unmittelbar nach Augen wenden: in der militärischen Dacht und den Finangen, nämlich ben Staatsichulden. Bier liegen die ftartften Beranlaffungen gu Rriegen; bier muß bas Uebel an ber Burgel getilgt werben. Die militärifche Bildung und Uebung der gangen maffenfähigen Nation ift durchaus nothig, benn jedes Bolt muß die Rraft haben, fich felbst und feine politische Unabhängigkeit ju ver-Aber die ftebenden Beere find nach Außen eine bedrobliche Macht, nach Innen eine ungeheure, Die Staatsichulden vermehrende Laft, die ju erleichtern felbft der Rrieg nothig fcheinen tann. Die ftebenden Beere find ber eigentliche und fortmabrende Rriegsstand, das außerfte Gegentheil eines ewigen Friedens. Sier bewegt man fich in einem Cirkelichlug, fur beffen Auflösung fich unter den gegebenen Berhaltniffen schwerlich die Formel finden lagt. Go lange es ftebende Beere giebt, ift der Rrieg nothwendig. Und fo lange es Rriege giebt, find ftebende Beere nothwendig. Beides ift richtig, und darum fteht die Cache fo, daß entweder alle Staaten oder feiner entwaffnen, b. b. die ftebenden Beere abichaffen fann. Das Creditipftem der Staaten ift fur die Industrie von der größten Bichtigfeit und in diefer Rudficht eine der fruchtbarften und fegensreichsten Erfindungen. Allein der Rrieg bauft die Schuldenlaft und führt Die Staaten dem Banterott entgegen. Der drohende Banterott eines Staates ift anderen Staaten gegenüber ein gefahrvoller Buftand, ber einer Lafion gleichkommt. Auch bier gerathen wir in einen abnlichen Girfel: ber Rrieg macht bie Staatsichulden

und führt zum Bankerott, der felbst wieder den Krieg erzeugt. Es muß darum der Grundsatz gelten: daß überhaupt keine Staatsschulden in Beziehung auf außere Staatshandel erlaubt find.

Wir haben hier die negativen Bedingungen des ewigen Friedens, die abzustellenden hindernisse desselben als so viele politische Uebel logisch entwickelt. Kant faßt sie als Praliminarien in folgende Sage:

- 1. "Es foll fein Friedensschluß für einen folchen gelten, der mit dem geheimen Borbehalt des Stoffs zu einem funftigen Rriege gemacht worden."
- 2. "Es foll kein für fich bestehender Staat (llein oder groß, das gilt hier gleich viel) von einem andern Staat durch Erbung, Tausch, Rauf oder Schenkung erworben werden können."
- 3. "Stebende Beere follen mit der Beit gang aufhören. "
- 4. "Es sollen feine Staatsschulden in Beziehung auf außere Staatshandel gemacht werden. "
- 5. "Rein Staat foll fich in die Verfaffung und Regierung eines andern Staates gewaltthätig einmischen."
- 6. "Es foll fich fein Staat im Rriege mit einem andern folche Feindseligseiten erlauben, welche das wechselseitige Butrauen im kunftigen Frieden unmöglich machen muffen: als da find, Unstellung der Meuchelmörder, Giftmifcher, Brechung der Capitulation, Unstiftung des Berraths, in dem befriegten Staate u. f. f. "\*

#### 5. Die pofitiven Bedingungen.

Es bleibt noch die Frage übrig: wenn die Uebel entfernt find, die den dauernden Bolkerfrieden unmöglich machen, welches ift die Form, worin er sich verwirklicht? Welches sind die

<sup>\*</sup> Ebenbas. Abschn. I. S. 414-420.

positiven Bedingungen des ewigen Friedens? Es muffen Formen sein, welche die Friedensdauer nicht blos ermöglichen, sondern verburgen.

Die erfte Bedingung ift, daß jedes Bolf aus dem naturlichen Buftand in ben politischen den Uebergang gemacht, daß Die Bolter Staaten bilden, daß fie in burgerlichen Berfaffungen Amifchen politischen und wilden Bolfern lagt fich fein verburgter Friedensstand denten. Aber nicht jede burgerliche Berfaffung enthält die gur Friedensdauer nothigen Bedingungen in fich; nicht jede schließt die Uebel von fich aus, die ben Rrieg begunftigen und erzeugen. Wenn in einem Staate unabhangig von dem Intereffe Aller das Intereffe und der Bille eines Gingigen herrscht, da wird perfonlicher Chrgeig, Eroberungsluft, Staateflugbeit ftete jum Rriege bereit fein. Benn in einem Staate Die regierende Gewalt zugleich Die gesetgebende ausmacht, fo tann bier in dem einseitigen Intereffe der regierenden Gewalt ein Krieg unternommen werden. In beiden Fallen giebt die burgerliche Berfaffung feine Garantie gegen einen ungerechten Rrieg, viel weniger eine für die Dauer des Friedens. Es folgt, daß nur eine folche Berfaffung den ewigen Frieden verburgt, die amei Bedingungen erfüllt: in welcher erftens die gesetgebende Gewalt bei ben Reprafentanten des Bolfs ift, in welcher zweitens Die regierende Gewalt fich von der gesetgebenden absondert. Die Erfüllung der erften Bedingung macht die repräsentative, Die Erfüllung der zweiten die republitanische Berfaffung. Bo gesetgebende und regierende Gewalt zusammenfallen, nennt Rant die Berfaffung despotisch. In der demofratischen Staatsform fallen beide Bewalten natürlicherweise gusammen, darum ift bei Rant die Demofratie fo wenig republifanisch, daß er fie vielmehr für despotisch erflart, fle ift nothwendig bespotifd. Die befte, dem Bolferfrieden gunftigfte Berfaffung wird darum diejenige fein, in welcher die gefetgebende von der

regierenden Gewalt dergestalt getrennt ist, daß die Träger der ersten so viele als möglich, die Träger der andern so wenige als möglich sind, wo das Personal der gesetzgebenden Gewalt den möglich größten, das der regierenden den möglich kleinsten Umsang hat: das ist in unseren Verhältnissen die repräsentative oder constitutionelle Monarchie.

Wenn sich die Bölfer in einer solchen burgerlichen Berfassung befinden, die alle Bedingungen zu ungerechten Kriegen ausschließt, so bilden sie einen Bölserverein, der alle internationale Streitigkeiten friedlich schlichtet und auf diese Beise den dauernden Frieden erhält oder den Friedenszustand verewigt. Ein solcher Friedens bund ist mehr als ein Friedens vertrag. Dieser endigt einen Krieg, jener macht alle Kriege unmöglich. Benn alle Bölser einen Staat, eine Beltrepublik ausmachen könnten, so ware dies freilich die sicherste Art, alle Streitigkeiten durch die Gesetz zu schlichten, und der Streit durch die Bassen ware surwagat dessehen, und der Streit durch die Bassen wäre sührbar sein soll, so ist der einzige Ersat, "das negative Surrogat dessehen, der Bölkerbund: ein permanenter Staatencongreß, der gleich einem Amphiktyonengericht von größtem Umfange die Bölkerprocesse entscheidet.

Endlich verlangt der ewige Friede, daß alle Hoftilität unter den Angehörigen verschiedener Bölfer und Staaten aufgehoben sei. Reiner kann das Necht beanspruchen, im fremden Staate bürgerliche Geltung zu haben; er kann auch nicht das Recht beanspruchen, als Gast ein Genosse des fremden Bolles zu sein, aber er muß das Necht haben, das fremde Land zu besuchen, ohne als Feind angesehen zu werden. Dieses "Besuchstrecht" gilt für alle Länder der Welt. Wo es nicht gilt, da herrscht die Hostilität und mit ihr der rohe gewaltthätige Naturzustand. Wo es gilt, da ist an die Stelle der Hostilität die "allgemeine Hospitalität getreten. In diese allgemeine Hospitalität

set Kant das Weltbürgerrecht als die lette definitive Bedingung des ewigen Friedens. Es soll eine Sache des Bölkerrechts sein, nicht blos ein Geschenk der Philanthropie.

In diesen drei Gagen erklart Kant die positiven Bedingungen zum ewigen Frieden:

- 1. "Die bürgerliche Berfaffung in jedem Staate foll republifanisch sein."
- 2. "Das Bollerrecht foll auf einen Foderalismus freier Staaten gegründet fein."
- 3. "Das Beltbürgerrecht foll auf Bedingungen ber allgemeinen Sofpitalität eingeschränkt fein."\*
  - 6. Der ewige Friede als menschlicher Naturzweck.

Die herschaft der Gerechtigkeit unter den Bolfern der Erde in der Form des ewigen Friedens ist das schlechterdings nothwendige Ziel der Menscheit. Daß dieses Ziel wirklich erreicht werde, verheißen zwei Mächte, welche den Menschen die Richtung dahin bezeichnen und geben. Diese beiden Mächte sind unabhängig von aller Politif: der natürliche Zwang und die sittliche Bernunfteinsicht.

Die Natur zwingt den Menschen, unfreiwillig die Bahn zu betreten, deren lettes Ziel die Friedensherrschaft unter den Bölfern ist, eine Bahn, von welcher der Gang der Politik oft genug ablenkt, in die wieder einzulenken die Macht der Natur selbst nothigt. Nennen wir es nun Schickfal oder Vorsehung, die menschliche Welt ist von Natur so eingerichtet, daß sie nicht anders kann, als unter den Formen der öffentlichen Gerechtigkeit in weitestem Umfange leben. Es ist, als ob die Natur mit der größten Beisheit alle Mittel vereinigt hätte, die unsehlbar dem

<sup>\*</sup> Chendas. Abschn. II. S. 421—434. Bgl. Rechtslehre § 62. S. 190—194.

menschlichen Dasein seine staatsbürgerlichen, internationalen, weltbürgerlichen Rechtsformen geben. Die Erde ist gemacht, um von Renschen bewohnt zu werden. Der Mensch kann und soll überall leben. Das natürliche Mittel, das menschliche Geschlecht über die Erde zu verbreiten, ist der Krieg. Der natürliche Trieb zum Kriege ist der Eigennutz und das Selbstgefühl, das sich im kriegerischen Muthe steigert. Und wieder ist es der Krieg, der die Menschen mit unwiderstehlicher Naturgewalt zwingt, sich zu vereinigen. Die stärkste Bereinigung ist die beste. Reine ist stärker als die politische, als der Staat, dem Alle gehorchen. Keine Staatsmacht ist sicherer und darum mächtiger als die Herrschaft des Gesets. Beil von Natur die Gewalt das größte Recht hat, so zwingt die Natur selbst dazu, daß zulezt das Recht die größte Gewalt hat; sie zwingt die Menschen, gute Bürger zu werden, nicht aus moralischen, sondern aus natürlichen Gründen, aus dem Grunde der Selbsterhaltung.

Die Ratur bat Die Zwangsmittel, Die Bolfer gu trennen Diefe Mittel trennen gewaltiger, als jemals und abzusondern. ein Universalftaat, diefes Runftproduct der Politit, im Stande Bolfer zu vereinigen. Die Mittel ber natürlichen ift, die Trennung find die Unterschiede ber Sprachen und Religionen. Und wieder hat die Ratur die ftartften Mittel, die Bolfer gu vereinigen; der Eigennut bat den Erwerbstrieb, Diefer ben Sandel gur Folge, diefer ben Bolfervertehr im ausgebehnteften Umfange, den Reichthum und die Geldmacht, die nichts mehr fcheut ale ben Rrieg. Alle politifche Rriegsabfichten icheitern julegt an ber Geldmacht und der Weltinduftrie, beren Grundlage der Frieden ift. Go erzeugt fich unabhängig von der Politik und Moral von felbft und unwillfürlich aus bem Mechanismus der menschlichen Neigungen eine Friedensherrschaft in der Belt, die machtiger ift als alle Kriegsgelufte. \*

\* Bum ewigen Brieben. I. Busat. Bon ber Garantie bes ewigen Friebens. S. 435-444.

Fifcher, Gefcichte ber Philosophie IV.

## 7. Das Recht ber Philosophen im Staate. Kant und Plato.

Bu diesem Mechanismus der Reigungen, wodurch die Natur ben Bolferfrieden veranstaltet und gleichfam garantirt, gefellt fic Die fittliche Bernunfteinficht, Die Das Biel um feiner felbst willen Diese Ginficht zu verbreiten, bas Biel felbft mit allen feinen Bedingungen deutlich vor aller Belt darzustellen, das ift die Aufgabe der Bhilosophen. Alfo die Philosophen follen über die Möglichkeit des öffentlichen Friedens, über die Bedin-Diefer Möglichkeit gebort und von den öffentlichen Gewalthabern zu Rathe gezogen werben. Aber wie fann man von der Bolitif verlangen, daß fie auf die Bhilosophen bore? Bie fann man Staatsmannern, Befetgebern und gumuthen, daß fie die Philosophen um Rath fragen? Benn Rant niemals ein Schwärmer war, fo ift er, wie es fcheint, au Diefer Stelle einer geworden. Geit Blato bat fein Philosoph eine folche Sprache geführt. Indeffen Die Sache ift von Rant nicht fo schwärmerisch gemeint, als fie zu fein den Unschein hat. Rant bildet fich nicht ein, daß die Philosophen in dieser Rudficht ernstlich gefragt werden sollen. Er meint, man solle fie im Bebeimen fragen, b. b. ftillschweigend bagu auffordern, ibre Deinung gu fagen, d. h. man foll fie reden laffen, man foll ihnen nichts geben als die öffentliche Freiheit ihrer Gedanken. Er nennt diefes ben Philosophen eingeraumte Recht "ben geheimen Artifel jum ewigen Frieden." Der Ausbruck ift mit humor gewählt. Die geheime Frage ber Staatsmanner an die Philosophen ift die ftillschweigende, die nichts anderes bedeutet, als daß die Philosophen ungefragt reden durfen. Und darum bezeichnet fie Rant als geheime Rathe, weil fie öffentlich oder ausbrudlich Niemand in Staatsangelegenheiten fragen wird. Der einzige geheime Artikel zum ewigen Frieden ift in dem Sat enthalten: "bie Magimen der Philosophen über die Bedingungen der Möglichkeit des öffentlichen Friedens follen von dem zum Kriege gerüfteten Staaten zu Rathe gezogen werden."

Plato setze die Berwirklichung seines Idealstaats, der ein vollkommenes Kunstwerk und Abbild der Gerechtigkeit sein wollte, auf den Fall, daß die Könige philosophiren oder die Philosophen Könige werden. Diese kolze Fardurung macht Kant nicht. Aber er ist nicht weniger stolz in der Art, wie er sie verwirst. "Daß Könige philosophiren oder Philosophen Könige würden, ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen, weil der Besitz der Gewalt das freie Urtheil der Bernunst unvermeidlich verdirbt. Daß aber Könige oder königliche (sich selbst nach Gleichheitsgesehen beherrschende Bölker) die Classe der Philosophen nicht schwinden oder verstummen, sondern öffentlich sprechen lassen, ist Beiden zur Beleuchtung ihres Geschäftes unentbehrlich, und weil diese Classe ihrer Ratur nach der Rottirung und Clubbenverbindung unfähig ist, wegen der Nachrede einer Propagand verdachtlos. — "



# Siebentes Capitel.

#### Engendlehre.

### Ethik und Pädagogik.

Wir haben in der Pflicht das oberfte Princip aller Sittlichkeit und in der Freiheit oder praktischen Vernunft das dem
Sittengesetz entsprechende, zu seiner Erfüllung fähige Vermögen
kennen gelernt. Nun ist die Pflichterfüllung entweder eine blos
äußere, wobei die Triebseder der Handlung gar nicht in
Vetracht kommt, oder eine innere, wobei es sich einzig und
allein um diese Triebseder handelt. So unterschied sich die
legale Handlungsweise von der moralischen. Die Freiheit mußte
eine doppelte Gesetzgebung anerkennen: eine äußere, deren Vorschriften erzwingbar sind, und eine innere, deren Vorschriften
schlechterdings nicht erzwungen werden können. So unterschied
sich die Legalität von der Moralität, die juristische Gesetzgebung
von der eigentlich sittlichen, die Rechtsgesetze von den Moralgesetzen.

Wir handeln jest von der Moralität, von der inneren Gesetzgebung der Freiheit, nachdem wir das Gebiet der Legalität oder äußeren Freiheitsgesetze in den Bestimmungen des privaten und öffentlichen Rechts schon umschrieben und ausgemeffen haben.

Jedes Geset ist eine zu erfüllende Pflicht. Wenn es fich um ein inneres oder moralisches Gesetz handelt, so wird biese

Bflicht nur bann erfüllt, wenn man fie thut um ber Pflicht Bier fommt Alles auf die Triebfeber an. In der Gefegmäßigfeit ber Triebfeder befteht hier einzig und allein bie Pflichterfullung. Die außeren Freiheitsgesete fordern nur, daß Die Sandlung mit dem Gefet übereinftimme, alles Andere ift ihnen gleichgultig; Die inneren verlangen, bag bie Gefinnung bem Befete und nur diefem entspreche. Die Rechtsgesetze beziehen fich bloß auf die Bandlung, die Moralgefete auf Die Maxime der Sandlung. Darin besteht der gange Unterschied ber Rechtspflichten von den moralischen. Die Sandlung fann erzwungen werben, nie die Gefinnung oder Magime ber Sandlung. Diesen Unterschied zu bezeichnen, nennen wir Diejenigen Bflichten ethische, beren Erfüllung nicht erzwingbar ift, weil fie allein in der Maxime ber Sandlung beftebt.

## I. Der Begriff der Tugendpflicht.

Bir handeln jest von den ethischen Pflichten. Diefe insgesammt jur Bflicht machen, wogu fie uns verbinden ohne daß fie uns jemals dazu zwingen fonnen: das ift die pflichtgemäße Gefinnung, die an den finnlichen und felbstfüchtigen Reigungen ihren hartnadigen und immer erneuten Gegner findet. Die pflichtmäßige Befinnung lebt in dem fortwährenden Rampfe mit den widerstrebenden Reigungen, mit diefer "Brut gefetwidriger Gefinnungen." Sie lebt von diesem Rampf, fie erzeugt fich nur im Sieg über den beftandigen und raftlofen Zeind. Man fann die Starte des moralischen Grundsages an der Starte feiner ben Reigungen widerftrebenden Rraft, an ber Stärfe der befämpften und überwundenen Reigungen felbft meffen. Diefe im Rampf bemabrte Befinnungefestigkeit ift Die fittliche Tapferkeit, die eigentliche Rriegsehre des Menschen, die Tugend. Bogu uns alfo die ethischen Gefete verpflichten, ift die pflichtmäßige Gefinnung, ift ber tapfre und flegreiche Rampf der Maximen mit den Reigungen, mit einem Borte die Tugend. Aus diesem Grunde können die ethischen Gesetze Tugendopslichten genannt werden. Es sind Pflichten, deren Erfüllung nur möglich ist durch die Tugend. Es ist mithin klar, wie sich die Tugendpflicht von der Rechtspflicht auf der einen, von der Tugend auf der andern Seite unterscheidet.

## 1. Der Menfch als Zwed aller Tugenbpflichten.

Jede Pflicht ift ein 3med, eine Borftellung, die ausgeführt werden foll, und zwar ein Zwedt, der nicht als Mittel für einen andern, sondern an sich gilt, bem nicht relative, sondern absolute Beltung gutommt. Ein folder absoluter, an fich felbft gultiger 3wed tann aber nur in einem Befen befteben, welches alle Zwede ermöglicht, welches die Bedingung ausmacht, unter der es überhaupt 3mede giebt: das ift die zwedsegende oder praftifche Bernunft, der vernünftige Bille oder die Berfon. Und innerhalb unferer Belt ift die einzige Perfon der Denfc. Darum ift der Menfc als Gelbftzwedt, d. b. Die Denfchen. wurde, das einzige Object, worauf fich alle unsere Pflichten beziehen. Es giebt nur Bflichten gegen Denfchen. Bon Pflichten gegen andere Befen tann nur im uneigentlichen Sinne geredet werden. Go begrenzt fich das Gebiet der Ethil dabin, daß alle unsere Pflichten fich auf die Menschheit beziehen entweder in der eigenen Berfon oder in der Berfon unserer Rebenmenfchen. Daraus ergiebt fich bas einfache Gintheilungsprincip der Pflichten: fie find entweder Bflichten gegen uns felbft oder Pflichten gegen die andern Menfchen.

Das oberfte Pflichtgebot erflart demnach: Nimm in allen beinen handlungen die Menschenwurde in dir und in den Andern

<sup>\*</sup> Metaph. Anfangsgrb. ber Tugenblehre. Ginleit g. I. Grorterung bes Begriffs einer Tugenblehre. Bb. V. S. 202 figb.

zum Zwed! Thue nichts, was diesen Zwed beeintrachtigt! Sandle ftets aus Achtung vor der Menschenwurde! Sandle nie aus der entgegengesetzten Maxime!\*

2. Bolltommenheit und Glüdfeligfeit. Unterfchied ber Tugenbpflichten.

Benn unser Bille vollfommen ber Menschenwurde entspricht, fo befinden wir uns im Buftande ber Bolltommenbeit. Benn unfer außeres Dafein in allen feinen Berbaltniffen ber Menfcbenmurbe gemäß ift, fo befinden mir une in einem Buftande außerer Bollfommenbeit, den wir gur Unterscheidung Bludfeligfeit nennen. Die perfonliche Bollfommenbeit ift eigene That, fle ift nur möglich als Wirkung des eigenen Niemand vermag Diefe Bollfommenheit in einem Millens. Undern ju bemirten, bennn man fann nicht für einen Undern Bohl aber fann durch unsere thatige Theilnahme, mollen. unferen hilfreichen Beiftand, Die Bludfeligfeit bes Undern gefordert werben. Jest lagt fich ber Juhalt unferer Pflichten naber fo faffen: "Mache jum 3wed beiner Sandlungen Die eigne Bolltommenheit und die fremde Gludfeligfeit!" Bene bilbet ben Inhalt aller Pflichten gegen fich felbft, diefe den Inhalt aller Bflichten gegen die Undern.

Also find die Pflichten ihrem Inhalt nach verschieden. Es giebt eine Mehrheit von Pflichten, darum auch eine Rehrheit von Tugenden, denn jede Pflichterfüllung ift Tugend.

3. Unvolltommene und volltommene Tugendpflichten. Gebote und Berbote.

Boju uns die ethischen Pflichten verbinden ift die Gefinnung, die Maxime der Sandlung. Ich soll um ihrer selbst

<sup>\*</sup> Ebenbas. Ginleitg. No. II. III. S. 206-10.

<sup>\*\*</sup> Chendas. Einleitg. No. IV-VI.

willen die eigene Bollfommenbeit, um ihrer felbft willen die fremde Bludfeligfeit befördern. Damit ift ein weiter Spielraum von Sandlungen vor mir aufgeschloffen. Das Gefet fagt bier nicht, mas ich im einzelnen Fall zu thun habe; es beftimmt nur meine Maxime, nicht die Sandlung felbft. Auf welche Art ich jum Beften ber eigenen Bollfommenheit, ber fremden Gludfeligfeit handeln foll; welche Mittel ich zu ergreifen habe, um Diefe 2mede auszuführen; mas ich unter Umftanden thun werde, mo verschiedene Bflichten fich gegenseitig bestreiten und einschränken: darüber fagt das ethische Gefet nichts. Die Maxime ift beftimmt und genau; aber die Befolgung unbestimmt und weit. Je weiter die Berbindlichfeit, um fo unvolltommener. Die engfte Berbindlichkeit, welche die Sandlung auf das genauefte vorschreibt, ift Kur die Befolgung ift die vollkommenfte die vollkommenfte. Borfchrift die genauefte. Je unvollfommener die Berbindlichkeit ift, um so unvollfommener ift auch die verbindende Bflicht. Darum nennt Rant die Tugendpflichten, fo weit fie pofitiv find, weit und unvolltommen. Sie fagen nur, mas mir beabfichtigen, nicht mas mir thun follen. Sie fagen genau, mas mir nicht thun follen; fle find vollkommen als Berbote, nicht als Gebote.

In diesem Punkte unterscheiden sich wiederum die Moralgesetze von den Rechtsgesetzen, die ethische Verbindlichkeit von der juristischen. Die juristische Verbindlichkeit ist eng, die Rechtspstichten sind vollkommen. In dem engen Spielraum, den sie vorschreiben, bewegt sich der gebundene und erzwingbare Gehorsam mit voller Sicherheit. Diese Sicherheit sehlt in dem weiten Spielraum des moralischen Handelns. Hier entsteht im Zusammenstoß der Umstände ein Widerstreit der Pflichten, der Ausnahmen zu rechtsertigen scheint und ein Abwägen der Fälle nöthig macht, ein Abwägen, wobei die willfürliche Reslexion einen offenen Spielraum findet. Dadurch bildet sich in der Tugendlehre die Anlage zur Casuistist, die in der Rechtsehre sehlt.

Beil die ethischen Gesetze vielumfassend und unbestimmt sind, so gehört Uebung dazu, um in jedem gegebenen Falle die Psicht richtig zu erkennen und demgemäß richtig zu handeln, eine theoretische und praktische Uebung, die zu bestimmen die Ethist eine Methodenlehre braucht, welche die Rechtslehre nicht nöthig hatte.

## II. Die Tugend und ihr Begentheil.

1. Unwerth und Lafter.

Mit dem Begriff der Tugend ift auch der Begriff ihres Gegentheils gegeben: sowohl das contradictorische als das contrare Gegentheil ber Tugend, um die Sache logisch auszu-Tugend ift Sandlung aus pflichtmäßiger Maxime. bruden. Das Gegentheil der Tugend bat demnach den doppelten Fall, daß entweder alle Maxime fehlt und die Sandlung völlig grundfaglos ift, oder daß aus der entgegengesetten Maxime gehandelt wird. Entweder es wird aus pflichtmäßiger Maxime gehandelt, ober aus gar feiner, ober aus einer andern als der pflichtmaßigen, b. b. aus einer pflichtwidrigen Maxime. Fall ift die Tugend. Die Gefinnung ift nie erzwingbar, darum ift die tugendhafte Sandlung mehr als blos schuldig, fie ift verdienftlich. Der zweite Fall ift die Abwefenheit der Tugend, das nichtpflichtmäßige Sandeln, das grundsaglose und darum moralisch werthlofe: ber moralische Unwerth. Der dritte Fall ift das Sandeln aus pflichtwidriger Gefinnung, nicht die bloge, sondern die vorfägliche Uebertretung der Pflicht, das contrare Begentheil der Tugend, das Lafter. \*\*

<sup>\*</sup> Ebendas. Ginl. Ro. VII. VIII. und Anmerkg. zu Ro. XVIII.

<sup>\*\*</sup> Ebendas. Eins. Anmerkg. zu No. II. S. 208. No. VII. S. 215 figd.

#### 2. Der ariftotelische und fantische Tugenbbegriff.

Tugend und Lafter unterscheiben fich mithin durch bie moralische Dentweise, fie unterscheiben fich durch die Maximen, die von entgegengesetter Art find. Darum ift ihr Unterschied nicht graduell, fondern fpegififd. Es find grundverfchiedene fittliche Gattungen. hier ift der Bunkt, wo fich die kantische Ethit der ariftotelischen auf's Nachdrudlichfte entgegengesett. Ariftoteles betrachtete Die naturlichen Triebe gleichsam als Den Stoff der Tugend, Die Tugend als deren richtige Form, als beren harmonisches Berhaltniß. Die Tugend galt ihm als ber magvolle Trieb, als die richtige Mitte zwischen den beiden Extremen des Buviel und Buwenig. Rehmen wir die natürliche Begierde nach Befit : wenn dieser Trieb in extremer Beise fich vermindert, fo entsteht die Berfcwendung; wenn er in extremer Beife machet, fo entfteht ber Beig; wenn er gwifchen Berfcwendung und Beig die richtige Mitte balt, fo ift er die Liberalitat, welche Sparsamkeit und Freigebigkeit in fich vereinigt. Diefe Liberalitat ift Tugend; Berschwendung und Beig find Lafter. So bildet die Tugend die richtige Mitte entgegengesetter Triebe, das Begentheil der Tugend ift der Trieb im Extrem, entweder ber Exces ober ber Defect bes Triebes. Die Tugend ift ber wohlgeformte und magvolle, das Lafter der formlofe, ungemäßigte Der Unterschied zwischen Tugend und Lafter ift bier nicht qualitativ, fondern graduell.

Wenn diese aristotelische Theorie der Tugend richtig wäre, so würde folgen, daß man aus der Tugend durch Bermehrung oder Verminderung das Laster erzeugen könnte, und ebenso umgekehrt auf dieselbe Weise aus dem Laster die Tugend; es würde folgen, daß man auf dem Wege von einem Laster zu dem entgegengesetzten die Tugend passiren müsse, denn als das Mittlere liegt sie auf dem Wege von einem Extrem zum andern.

Dit diefer Theorie verfehlt man die richtige Unterscheidung awischen Tugend und Lafter; man verfehlt auch die richtige Unterscheidung der Lafter felbft. Aus Diejem doppelten Grunde ift die aristotelische Theorie unrichtig und unbrauchbar. Beig ift die extreme Sabsucht, die Berfcwendung foll davon Das maglofe Gegentheil fein. Als ob die Berfcwendung nicht auch habsuchtig, maßlos habsuchtig, also ebenfalls geizig fein tonnte, in febr vielen Rallen fein muß! Der Berfcmender will baben, um ju genießen; ber Beigige will haben, um ju befigen. Alfo beide untericeiben fic nicht durch ben Grad, fondern durch die Maxime ihrer Sabsucht. Benn die Absicht auf den Befit die Magime ber Sandlungen bilbet, wenn in Diefer ausschließlichen Abficht gehandelt wird, alle Sandlungen auf Diefen 3med abzielen, fo entsteht ber Beighals. Wenn Die Absicht auf den Genuß die Sandlungen beherricht, fo entfteht der Berschwender. Also ist es flar, daß man nur durch die Art und Beschaffenheit der Maximen die Lafter von der Tugend, die Lafter von einander zu unterscheiden vermag.

Die Tugend ist nicht blos eine. Diesen Sat stellt Kant der stoischen Sittenlehre entgegen. Die Tugend ist nichts Mittleres. Dieser Sat gilt im Biderstreit mit der aristotelischen Ethik. Die Tugend ist nichts Empirisches. Dieser Sat widerspricht der gesammten dogmatischen Sittenlehre die auf natürliche Neigungen die Tugend gründen wollte.

- III. Die moralifche Gemutheverfaffung.
  - 1. Die leidenschaftslose Stimmung. Apathie.

Es giebt eine der Tugend gunftige und eine der Tugend entgegengesette Gemutheverfaffung. Rur in der vollfommenen

<sup>\*</sup> Ebenbas. Einleitg. XIII. Allg. Grbst. u. s. f. S. 229—32. Bgl. Eth. Elementarl. Bom Geiz. § 16. S. 264 figb.

innern Rreibeit tann die Bflicht ber felbftgemablte, berricbende Grundfat unferer Sandlungen werden. Diefe Freiheit ift getrubt, wenn die Affecte, Die naturlichen Ballungen Des Bergens, überhandnehmen, wenn das Temperament herrscht. Sie ift volltommen aufgehoben und in ihr Gegentheil verfehrt, wenn die Leibenfcaften, die felbftfuchtigen Begierden des Bergens, in uns walten, wenn die Gelbftliebe berricht. Gin Beispiel des Affects ift der Born, ein Beispiel der Leidenschaft der bag. In beiden Fallen ift der Menfch feiner felbft nicht machtig und barum gur Tugend und moralischen Bflichterfüllung unfähig. Rur in der volltommnen Berrichaft über fich felbft wird das Gemuth fähig jum tugendhaften Sandeln; nur in Diefer Berfaffung tann ber Pflichtbegriff flar und deutlich auftreten, in jeder andern ift er umwölft oder gang und gar verdunkelt. herrichaft über fich felbst besteht in ber affect- und leidenschaftslofen Stimmung, in ber moralischen Apathie, die nicht abgestumpfte Gleichgiltigfeit oder Indiffereng, fondern jene fichere Gemutherube ift, die den Buftand der moralischen Befundheit ausmacht. Und weil der Menfc nur mit voller Freiheit tugendhaft handeln fann, darum darf das tugendhafte Sandeln auch nicht Bewohnheit oder Fertigfeit werden, denn jede Gewohnheit ift ein unwillfürliches handeln, worin die ihrer felbftbemußte Freiheit erlischt.\*

Bir haben schon früher von einem moralischen Gefühl geredet, welches der Pflichtbegriff in unserem Gemuthe erwedt, einem Gefühl nicht als Ursache, sondern als Birkung der Pflicht, wodurch wir in eine dem pflichtmäßigen Sandeln gunftige Stimmung versetzt werden. Dieses Gefühl bildet einen moralisch-äfthetischen Zuftand, den Kant als die

<sup>\*</sup> Ebenbas. Einleitg. XVI und XVII. S. 235 figb. Bgl. Ro. II. S. 207 figb.

"Prädisposition zur Tugend" bezeichnet. In ihm vereinigt sich das Gefühl für die eigene Burde mit dem Gefühl für das Bohl der Andern, das Selbstgefühl mit der Renschenliebe. Diese Selbstachtung ist die günstige Prädisposition zur Erfüllung der Pflichten gegen uns selbst; diese Menschenliebe die günstige Prädisposition zur Erfüllung der Pflichten gegen die Andern."

#### 2. Die moralische Selbstprüfung.

Aber weder die innere Gemuthefreiheit und Berrichaft über fich felbst, noch die moralischen Empfindungen find an fich schon die Tugend. Die Tugend liegt nur in der Maxime, in der Maxime, die Richts enthält als die Pflicht. hier ift es febr leicht, daß eine andre Abficht mit aller harmlofigkeit den Schein ber Bflicht annimmt, daß fich das gute, im Brunde eigenliebige als Bflichtbewußtsein geberdet und das tugendhafte Sandeln an der Burgel verdirbt. Nichts ift natürlicher als Diese Bermischung der Pflicht mit der Reigung, als diese ftille und unwillfürliche sophistische Ueberredung, die unfre Reigungen und Buniche als Pflichten erscheinen läßt. Richts ift dem moralischen Sandeln, der Tugend im ftrengen Ginne, gefährlicher. Darum ift vor aller Pflichterfullung nothig, dag man das unwillfürlich Bermischte auf das Benauefte sondert, daß man tief in bas eigene Berg hineinblidt und die echte Pflicht von ber falfchen, das Wefen vom Schein unterscheidet. Diefe Prufung ift die moralische Selbftertenntnig. "Brufe bein Berg!" ift bas erfte Gebot aller Pflichten; es ift die erfte Bflicht gegen fich felbft als Bedingung aller andern. Bollenfahrt, wie Rant fagt, ift ber Beg gur Bergotterung.

<sup>\*</sup> Chenbas. Ginlettg. XII. Aesth. Borbegr. u. f. f. a. c. und d. S. 225 sigb.

Jene moralische Selbstprüsung ift unfre Höllensahrt. Sie führt durch eine Schla und Charybbis, die beide glücklich vermieden sein wollen, oder wir leiden moralischen Schiffbruch, den schlimmsten von allen. Die eine Klippe ist die schwärmerische Selbstverachtung, die andere die eigenliedige Selbststäung, die andere die eigenliedige Selbstschaper in sein eigenes Herz schaut und sich in der Ueberzeugung gleichsam wohlthut: "ich bin zu allem Guten volltommen unsähig," der ist an der einen Klippe gescheitert. Wer in sein eigenes Herz schaut und andrusen kann: "Siehe da! es ist alles sehr gut!" der scheitert noch schlimmer an der andern Klippe.\*

3. Der moralische Richter in uns. Das Gewissen. 2Bas ift bas Gewissen? Wie ift es möglich?

Der Pflichtbegriff lebt in uns, wir können und follen biese Borstellung zur alleinigen Maxime unsers Handelns machen; ob wir es wirklich thun oder gethan haben, das ist die Frage. Auf diese Frage giebt es eine ganz gewisse, ganz unsehlbare Antwort. Diese Antwort ist das Gewissen, das auch ungefragt antwortet, weil es stets richtet. Jeder Mensch ist in seinem Gewissen der geborne und unsehlbare Richter über sich selbst. Jeder Mensch hat diesen unsichtbaren Richter, jeder hört seine Stimme; nicht jeder, bei weitem die Wenigsten kehren sich ernstlich daran.

Das Gewissen richtet jede unserer Handlungen. Sein Richtersprnch erklärt uns, ob die Handlung tugendhaft, ob sie moralisch war ober nicht. Im ersten Fall wird sie losgesprochen, im andern verdammt. Entweder war die Handlung tugendhaft,

<sup>\*</sup> Eth. Elementarlehre. Hptft. III. Abschn. 2. § 14. 15. S. 275. 76.

oder sie war es nicht; sie kann nicht beides zugleich sein, sie kann nicht zugleich verdammt und losgesprochen werden. War sie verdammungswürdig, so wird sie nie entschuldigt. Es giebt kein weites Gewissen. War sie verdammungswürdig, so wird sie noch weniger losgesprochen. Es giebt kein ungerechtes Gewissen. War sie in ihrem innersten Grunde nicht tugendhaft so wird sie nie als tugendhaft erscheinen. Es giebt kein irrendes Gewissen. Ein Richter von weitem Gewissen läßt, um bildlich zu reden, auch fünf einmal gerade sein. Ein ungerechter Richter läßt auch sauer einmal für süß gelten. Einem irrenden Richter kann auch schwarz einmal weiß erscheinen. Ein sulcher Richter ist nur das Gewissen niemals: es ist immer eng, gerecht, unsehlbar.

Es fennt jede unserer Sandlungen in ihrem innerften Grunde. Db die Sandlung tugendhaft mar oder nicht, darüber tann fich nur bas Bewiffen niemals tauschen. Denn ber moralische Charafter meiner Sandlung hangt einzig und allein davon ab, ob ich in der Handlung die Pflicht gewollt habe oder nicht. Möglicherweise habe ich in dem bestimmten Fall etwas fur Pflicht gehalten, mas nicht Pflicht mar, ich habe über Die Pflicht unrichtig geurtheilt, ich habe geirrt. Gin folcher Brrthum bebt den moralischen Charafter der Sandlung felbft nicht auf. Es haftet an meinem Urtheil, nicht an meiner Sandlung. Benn diese Sandlung in gar feiner felbstfüchtigen Abficht geschah, so war der Wille rein, so war die Maxime pflichtmäßig, und darüber allein richtet das Bewiffen. Diefen Punkt giebt es feinen Irrthum. Db meine Abficht pflichtmäßig oder felbstfüchtig mar, darüber ift bei dem Gewiffen, bem Bergensfundiger in mir, feine Taufdung möglich.

Aber wie ist das Gewissen selbst möglich? Ich, das Subject dieser Handlung, bin der Angeklagte; Ich, das Gewissen, bin der Richter über diese Handlung. Als bin Ich Richter und

Bartei zugleich, also ist hier Richter und Partei eine Person. Wie ist dies möglich? Im bürgerlichen Leben wäre eine solche Bereinigung die ungerechteste aller Formen der rechtsprechenden Gewalt. Wie kann in einer solchen Form der Gerichtshof eingerichtet sein, bei dem nie auch nur die kleinste Ungerechtigkeit stattsindet? Das Problem ist bereits gelöst. Ein anderes ist das handelnde, ein anderes das richtende Ich. Jenes ist der empirische, dieses der intelligible Charakter, der den empirischen Charakter in allen seinen Handlungen begründet und verpslichtet, durchschaut und richtet. Wäre der Mensch nicht intelligibler Charakter, so wäre nicht zu erklären, wie er sich selbst verpslichten, wie es also Pslichten gegen sich selbst geben könne.\*

4. Das Gewiffen und Gott. Moral und Religion. Pflichten gegen Gott.

Durch das Gewissen wird der Mensch verantwortlich für alle seine Handlungen, verantwortlich nicht für die äußere That, sondern für die geheime Absicht. Diese Berantwortung gehört nicht vor das Forum eines bürgerlichen Gerichtshoses; sie verlangt einen unsichtbaren Richter, der zugleich vorgestellt werden muß als das allverpstichtende Besen, als der moralische Gesetzeher, als der Beltschöpfer, mit einem Borte als Gott. Dann werden die Psichten vorgestellt als göttliche Gebote. Diese Borstellungsweise ist nicht mehr die moralische, sondern die religiöse. Aber nicht weil diese Gesetze göttliche Gebote sind, darum sind sie Psiichten. Sondern weil sie Psiichten sind,

<sup>\*</sup> Bgl. oben Bb. I. Buch II. Capitel IX. S. 524—529. Bb. II. Buch II. Cap. III. S. 138—140. — Tugenblehre. Einl. XII. b. S. 226—27. Bgl. Eth. Elementarl. Einleitg. § 1—3. S. 245—47. Sptft. III. Absch. 1. § 13. S. 271—74.

darum sind sie göttliche Gebote. Die religiöse Borstellungsweise gründet sich auf die moralische, nicht umgekehrt. Und wie die Pflichten sämmtlich reine Bernunftgesetze sind, so muß auch die Religion ihrem wahren Inhalte nach begriffen sein "innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft." Hier ist der Punkt, wo die Moral auf die Religion hinweist und sich der Jusammenhang deutlich zeigt zwischen der kantischen Tugendlehre und der Religionsphilosophie, deren Darstellung uns im nächsten Buche beschäftigen wird.

Richt weil fie gottliche Bebote find, find bie ethischen Befete Pflichten. Beil fie Pflichten find, barum follen fie erfüllt werden, unbedingt, und aus feinem andern Grunde. Die Borftellung ihrer Rothwendigfeit ift fruber als die Borftellung ihrer Göttlichfeit. Die lette Borftellung beruht auf ber erften als ihrer Boraussetzung. Benn die Pflichten nicht als unbedingte Gebote vorgeftellt werden mußten, fo fonnten fie nie als göttliche gelten. Benn Diefe Gebote Deshalb befolgt werden mußten, weil Gott fie gegeben bat, fo ware ibre Erfüllung vor allem eine Pflicht gegen Gott. Run ift ber Grund der Berbindlichkeit in allen Fallen, wo er nicht juriftifc ift, rein moralisch. Darum giebt es feine Bflichten gegen Gott. Beder konnen wir die Sittengesetze überhaupt fo auffaffen, daß fie uns nur als göttliche Gebote verpflichten, noch giebt es neben den Pflichten gegen uns felbft und gegen die andern Menfchen ein besonderes Gebiet der Pflichten gegen Gott. Dies maren die besonderen Religionspflichten neben den ethischen. Bene beftehlt uns die Religion, Diefe Die moralische Bernunft. frühere Sittenlehre bat Diefe Eintheilung ohne Beiteres gemacht und die Religionspflichten in einem besonderen Abschnitte behandelt. Es ift aber flar, daß diese Pflichten gegen Gott fich von allen übrigen Pflichten ihrem Ursprunge und Befen nach fo fehr unterscheiden, daß beide niemals aus demfelben Gefichtspunkt betrachtet

17

und in den Busammenhang einer Biffenschaft verlnupft werden burfen. Gott hat uns gegenüber gar feine Pflichten. Bir haben Gott gegenüber gar feine Rechte. Gin Berhaltnig, wo auf ber einen Seite nur Bflichten, auf ber andern nur Rechte find, bildet eine Rluft, Die tein Bernunftbegriff ju überfteigen Die Bflichten gegen die Menschheit find Bernunftbegriffe, Die Bflichten gegen Gott überfteigen unfere Bernunfteinficht. Darum nennt Rant die erften "immanente," die anderen "trans. fcenbente Bflichten." Benn es folche Bflichten gabe, wenn fie uns bezeichnet werden fonnten, fo ware dies niemals durch die eigene Bernunft, sondern blos durch unmittelbare gottliche Offenbarung möglich. Die auf Offenbarung gegrundete Renntnig unterscheidet fich dem Befen nach von der Bernunfterkenntnig. Sier ift die Grenze, welche die Biffenschaften trennt. Rie darf Diefelbe Biffenschaft zugleich dieffeits und jenfeits diefer Grenze wohnen. Die Borftellung von Pflichten gegen Gott, von besonderen Religionspflichten, ift jenfeits der Grenze. gehört alfo nicht in die philosophische Moral, sondern in die Religionslehre, nicht in die Religion innerhalb der Grenzen der blogen Bernunft, sondern in die Lehre von der geoffenbarten Religion. \*

V. Amphibolie des Pflichtbegriffs. Pflichten gegen andere als menschliche Wefen.

Die sittliche Vernunfteinsicht kennt nur Pflichten gegen die Menschheit. Die Grenze der Menschheit ist anch die Grenze des Pflichtgebiets. Nur der Mensch hat Pflichten; er hat Pflichten nur gegen Menschen. Bas uns als Pflicht gegen andere (nicht menschliche) Besen erscheint, das ist im Grunde eine Pflicht

<sup>\*</sup> Ebendas. S. 273. Bgl. episod. Abschn. § 18. S. 278—79. Bgl. Beschluß ber gesammten Tugendlehre. S. 329—332.

gegen und felbft. Benn gewiffe Bflichten einen folden Gdein annehmen, fo werden fie gleichsam deppelfinnig ober amphibolifc. Rant nennt diefen Schein "die Amphibolie der moralifchen Reflexionsbegriffe: bas, mas Bflicht des Menichen gegen fich ober andere Menfchen ift, für Bflicht gegen andere Befen zu halten." Es ift offenbar eine menfchliche Bflicht, nicht die Berte der Ratur in rober Beise ju gerftoren, die Thiere nicht au qualen u. f. f. Aber es ift feine Pflicht gegen die Thiere, fondern gegen uns felbft. Die Thierqualerei muß eine Robbeit und Unempfindlichkeit jur Folge haben, womit fich teine moralifche Gemutheverfaffung, teinerlei Bohlmollen vertragt Go ift die humanitat in der Behandlung der Thiere, genau ausgebrudt, nicht Pflicht gegen die Thiere, fondern Pflicht gegen uns felbft in Ansehung der Thiere. Der Menfch foll nichts thun, was ihn unmenschlich macht. Das ift eine negative Pflicht, Die wir gegen uns felbft haben. Und aus diefem Grunde ift die Thierqualerei pflichtwidrig, nur deshalb, weil fie unmenschlich ift. Es ift, wie man fieht, ein Umweg, auf welchem Rant unfere Bflicht in Ansehung der Thiere begrundet. Das Berbaltniß zwischen Mensch und Thier als solches betrachtet, so findet Rant auf der Seite des Menichen feine Directe Bflichten, auf der Seite der Thiere feine Rechte gegenüber dem Menfchen. Diese Betrachtungsweise ift in der gangen Anlage der fantischen Sittenlehre Bekanntlich bat Schopenhauer an ber gefammten bearundet. Theorie der tantischen Pflichteulehre, insbesondere an diesem die Thiere betreffenden Buntte, den ftartften Anftog genommen. Als die oberste Triebseder der Sittlichkeit gilt bei Schopenhauer das Mitleid, die Sympathie, die Rant von den fittlichen Motiven ausschließt. Das Mitleid verbietet unmittelbar Die Graufamteit gegen die Thiere, nicht um der Menfchen, fondern um der Thiere felbft willen. In feinem Buntte ift Schopenhauer's Philosophie gewinnender als in ihrer Burdigung des

Mitleids. Doch haben wir hier nicht die Aufgabe, die kantischen Pflichtbegriffe zu prufen, sondern nur mit aller Genauigkeit zu bestimmen.

VI. Pflichten gegen fich felbft. Unterlaffungspflichten.

1. Phyfifche Selbsterhaltung. (Selbstmorb.)

Der Zweck, worauf sich insgesammt diese Psiichten beziehen, ist die eigene Bollkommenheit, die Würde der eigenen Person, und da zur Person auch die natürliche Individualität, das animalische Dasein gehört, so gebieten uns diese Pflichten die eigene Bervollkommnung sowohl in physischer als moralischer hinsicht: die Cultur aller unserer Kräste. Diese Gebote eröffnen uns einen weiten Spielraum, und haben deshalb eine weite Berbindlichseit. Sie können unmöglich genau vorschreiben, was jeder zu seiner eigenen Bervollkommnung thun soll, sie können nur im Allgemeinen gebieten, daß diese Bervollkommnung der Grundsah und Zweck unserer Handlungen sei. Als Gebote sind mithin die Pflichten gegen uns selbst von einer weiten Berbindlichseit, also selbst unvollkommene Pflichten.

Doch können sie genau bestimmen, was wir zum Zweck unserer Vervollkommnung vermeiden sollen, sowohl in physischer als moralischer Hincht. Nach beiden Seiten sind die negativen Pflichten gegen und selbst vollkommen. Die negativen Pflichten können auch Unterlassungspflichten genannt werden; sie gebieten, was unter allen Umständen unterlassen, sie verbieten, was in keinem Falle gethan werden soll. Die erste Bedingung der eigenen Vervollkommnung ist die Selbsterhaltung. Das Gegentheil der Selbsterhaltung ift die Selbstgerstörung, die moralisch genommen die Selbstentwürdigung oder Wegwerfung ist.

<sup>•</sup> Ebendas. Bon der Amphibolie der moralischen Resterions= begriffe u. s. f. § 16—17.

Es werden demnach die Unterlaffungspflichten gegen uns selbft in folgende beide Formeln zusammengefaßt werden tonnen:

1) Zerftore nicht dein phyfliches Gelbft! 2) Entwürdige nicht dein moralisches Gelbft; wirf dich nicht meg!

Die physische Selbsterhaltung besteht im leiblichen Dasein, in der Fortpflanzung des Geschlechts, in der leiblichen Ernährung. Das pflichtwidrige Gegentheil ift die vorsätzliche Selbstzerstörung: die Selbstentleibung oder der Selbst mord, der unnatürliche Geschlechtsgenuß oder die wollüstige Selbstschaud ung, der unmäßige Gebrauch der Nahrungsmittel oder die Selbstbetäubung. Da Kant die vorsätzliche Pflichtübertretung als "Laster" bezeichnet, so war er genöthigt, den Selbstmord unter die Laster zu rechnen, während eigentlich nur ein zur Gewohnheit und zum Hange gewordenes pflichtwidriges Handeln Laster genannt werden fann.

Allen Diefen Unterlaffungspflichten gegenüber bat Die Cafuiftit ibr Spiel. Db unter allen Umftanden der Selbstmord verwerflich ift? Auch in bem Fall ber heroischen Aufopferung, wie bei dem Beldentode des Curtius u. f. f.? Db es erlaubt ift, porfatlich etwas zu thun, was den Tod zur Folge haben fann? Befanntlich mar Rant einer ber bartnadigften Gegner Schugblattern, die er fur Ginimpfung der Bestialitat; fur eine Selbstvergiftung erklarte. Er macht daraus die casuistische Arage in feiner Moral: "ift die Pockeninoculation erlaubt?" Besonders tomisch nimmt sich die Casuiftit bei der dritten Unterlaffungepflicht aus. Der zu reichliche Genug ber Nahrungsmittel, namentlich des Beins, verbindet fich oft mit dem gefellschaftlichen des Gaftmable. Rant felbft war tein Berachter bes erften Genuffes und ein großer Liebhaber bes zweiten. Bas ift in dem gefelligen Gaftmahl reizender als die Unterhaltung, Die belebte Gesprächigfeit; was belebt die Gesprächigfeit mehr als der Bein? Darf man in Diefer Rudficht "dem Bein, wenngleich nicht als Panegprift, doch wenigstens als Apologet, einen Gebrauch verstatten, der bis nahe an die Berauschung reicht?" Und wenn beim geselligen Gastmahl die richtige Grenze im Genuß leicht überschritten wird, ist nicht die förmliche Einladung dazu fast gleich einer vorsätzlichen Unmäßigkeit? Man möge nicht über die Zahl der Musen, wie Chestersteld sagt, Gäste einladen, denn je kleiner die Gesellschaft ist, um so mehr muß sich beim allgemeinen Gespräch der physische Genuß beschränken. Es ist, als ob unserem Kant seine bekannte Liebhaberei für die geselligen Tischfreuden hier in der Moral auf's Gewissen fällt, er sucht sie mit dem Pslichtbegriff gründlich auseinanderzusezen. Zulezt wirst er die peinlich-casuistische Frage auf: "wie weit geht die sittliche Besugniß, diesen Einladungen zur Unmäßigkeit Gehör zu geben?"\*

2. Moralische Selbsterhaltung. Lüge. Geiz. Kriecherei. Rant und Benjamin Constant.

Die moralische Selbsterhaltung ift die Erhaltung der eigenen Burde. Das pflichtwidrige Gegentheil ift die vorfätzliche Selbstentwürdigung, Wegwerfung der eigenen Person. Das Berbot heißt: "wirf dich nicht weg! handle nicht ehrlos!"

Die erste Bedingung der Chrenhaftigseit ist die Ehrlich. teit. "Sei, was du bist! Wolle nie scheinen, ein Anderer zu sein! Zu deiner Person gehört auch Alles was du denkst und weißt. Sei durchaus und in Allem wahrhaft!" Das vorsätzliche Gegentheil der Wahrhaftigseit ist die Lüge. "Lüge nie!" Bei Kant gilt die Lüge als die Burzel alles Uebels. Sie ist das Element alles Bösen, sie war die erste Sünde der Menschen, die noch dem Brudermorde voranging. Es giebt keinen Fall,

<sup>\*</sup> Die Pflichten bes Menschen gegen sich selbst als animalisches Wesen. Eth. Elementarl. Optst. I. S. 250—59.

wo die Lüge erlaubt ware. Kant nimmt die Sache so ernsthaft, daß er die casuistische Frage auswirft, ob man aus bloßer Höflichkeit: "gehorsamer Diener!" sagen durse?

Er will auch der Rothluge feine Ausnahme geftatten. Sie fann nie rechtlich erlaubt fein, weil fie unter allen Umftanden moralisch verboten ift. Noch neuerdings bat Schopenbauer ben tantischen Erflarungen entgegen die Nothluge burd bie Roth. wehr gerechtfertigt. Bie bas Unrecht durch Gewalt und burch Lift augefügt werden kann, so muß auch eine Abwehr des Unrechts in beiden Formen erlaubt fein. Die Nothwehr durch Lift ift Rant verwirft fie felbft im außerften Kalle. die Nothlüge. Man dente fich einen Berfolgten, ber fich in der außerften Gefahr zu uns flüchtet und mit unferm Wiffen in unfevem Saufe verbirgt: Die Berfolgung felbst fei die ungerechtefte, 68 fei ein Mörder, der fein Opfer auffucht, Diefes Opfer fei unfer Freund: fo durfen wir felbft in diefem außerften gall ben Morder nicht belügen, wenn er uns nach bem Aufenthalte bes Berfolgten fragt. Benjamin Conftant bat in einer frangofifchen Beitschrift biesen Sat bes beutschen Philosophen zu widerlegen Benn ber Grundfat, die Babrheit zu fagen, whne alle Einschränfung gelten solle, fo tonne fich damit feine menschliche Gesellschaft vertragen. Bir feien die Babrheit zu fagen nur da verpflichtet, wo der Andere ein Recht auf die Wahrheit babe, und ein solches Recht konne ber Morder nie haben. Aehnlich ift Schopenhauer's Inftang gegen Rant. Die Pflicht. die Bahrheit zu fagen, habe ihre rechtlichen Ginfchrantungen und Ausnahmen. Rant entgegnete dem Frangofen, daß die Bahrhaftigkeit eine Pflicht nicht gegen Undere, fonbern lediglich gegen uns felbft fei; Niemand habe ein Recht auf Bahrheit; wir feien Die Bahrhaftigfeit uns felbft und nur deshalb jedem Andern ichuldig. \*

<sup>\*</sup> Neber ein vermeintliches Recht, aus Menschenliebe zu lugen. Borl. Bl. Sept. 1797. Gef. Ausgb. Bb. V. S. 467-476.

Die Burbe jeder Berfon ift unter allen Umftanden bem Berthe der Sachen übergeordnet und der Burde anderer Berfonen moralifch genommen gleich. Es ift barum eine Gelbftentmurdigung, wenn wir une vom Befit bis jur perfonlichen Begmerfung beherrichen laffen ober uns anderen Berfonen bis gur perfonlichen Begwerfung unterordnen. Benn bas Befigen Maxime wird, so ift diese Art der Gelbstentwürdigung der Beig, und zwar ber farge Geig oder die Aniderei. Benn wir uns vor anderen Berfonen bis jur Begwerfung demuthigen, fo ift diese Art der Gelbstentwürdigung die Servilität oder Rriecherei. Es muß Alles vermieden werden, mas entweder Servilität ift ober jur Servilität b. h. jur nieberträchtigen Abhangigfeit von einem Andern führt, dazu gehört jede fnechtische Form, jedes Breisgeben des eigenen Rechts, alles Unnehmen entbehrlicher Boblthaten, die man nicht erwiedert, alles Schmeicheln, Schmarogen, Betteln und leichtsinnige Schuldenmachen.

Her wirft Kant die sehr begründete und ernste casustische Frage auf, ob es nicht einer seilen Beräußerung der persönlichen Unabhängigkeit und Bürde gleichkommt, wenn man in den äußeren Umgangsformen absichtlich dem Ausdruck der Selbsterniedrigung und Unterwürsigkeit den Borzug giebt vor der einsachen Sprache des Anstandes, und nicht tief genug heruntersteigen kann in das Bürmerreich der Sprache. "Die vorzüglichke Achtungsbezeugung in Borten und Manieren selbst gegen einen nicht Gebietenden in der bürgerlichen Bersassung, die Reverenzen, Berbeugungen, hössische den Unterschied der Stände mit sorgsältiger Pünktlichkeit bezeichnende Phrasen, welche von der Höslichkeit ganz unterschieden sind, das Du, Er, Ihr und Sie oder Ew. Wohledlen, Hochedlen, Hochedlen, Bochedelgeboren, Wohlgeboren (ohe, jam satis est!) in der Anrede, als in welcher Pedanterie die Deutschen unter allen Bölkern der

Erde (die indischen Kaften vielleicht ausgenommen), es am weitesten gebracht haben — sind es nicht Beweise eines ausgebreiteten Hanges zur Kriecherei unter den Menschen? (Hae nugue in seria ducunt). — Wer sich aber zum Wurm macht, kann nachher nicht klagen, daß er mit Füßen getreten wird."\*

VII. Pflichten gegen die andern Menfchen. Biebe und Achtung. Pathologische und praftifche Menfchenliebe.

Alle unfre Sandlungen, fofern fie fittlicher Ratur find, beziehen fich auf die Menschbeit sowohl in der eigenen Berson als in den Berfonen der Andern. Die Menschheit gelte in unserer gesammten Sandlungsweise als 3med, nie als Mittel. Diefe Beltung fei in jeder Sandlung gegenwartig als Maxime. Damit ift bestimmt, welche Tugendpflichten wir gegen bie andern Menschen zu erfüllen haben. Bir burfen ihre 3mede (fo weit fich Diefelben mit den Sittengefegen vertragen) zu den unfrigen machen; wir durfen nie die andern zu unsern Mitteln berabwurdigen. Dies biege, die Burde der Menschheit in der fremden Person beleidigen. Es ift schlechterdings unfere Bflicht, Diefe Burde ju achten. Wir konnen nicht machen, daß der Andere feine eigene Burde behauptet, daß er feine moralische Bollommenheit befordert, denn Diefe Bollfommenheit ift lediglich eigene That, Birfung Des eigenen Billens; Reiner fann fur ben Andern wollen. Aber wir konnen Alles thun, um die fremde Burde von une aus wenigstene nicht zu beeintrachtigen und gu verlegen. Die Achtungspflicht gegen Undere bestimmt fich in ber Form bes Berbots. "Betrachte und behandle bie andern

<sup>\*</sup> Die Pfl. des Menschen gegen sich selbst, bl. als moralisches Wesen betrachtet. Eth. Elementarl. Hptst. II. S. 259 — 271. S. Schluß.

Menschen nie als deine Mittel; verleze nie ihre Burde; habe stets diese Burde vor Augen; lasse sie als Maxime deiner Handlungsweise gelten!" Dieses Berbot ist eng. In dieser Form erscheint die Achtung gegen Andere als eine genau bestimmte, vollsommene Pflicht. Bir thun damit nichts Uebriges, nichts Verdienstliches, sondern nur etwas Schuldiges: wir erweisen damit den Menschen keine Wohlthat, die Dank von der andern Seite verdient.

Bir follen die Andern nie als unfre Mittel anseben, vielmehr ihre Zwecke, so weit es möglich ift, ju ben unfrigen machen. Der Bufat: "fo weit es möglich ift," enthält eine boppelte Einschräntung. Unfittliche Zwede durfen nie bie unfrigen werden. Der fittliche Endzwed jedes Menschen ift Die eigene Bollfommenheit oder die Burdigfeit gludfelig ju fein. Diefen Zwed ber andern Berfon tonnen wir nicht zu dem unfrigen machen. Die eigene Bolltommenheit fann jeder nur felbft beforgen. Burdig gur Gludfeligfeit fann jeder nur Diese Burdigfeit ift Sache der Befinnung, fich felbft machen. des innerften Menschen felbit, und bier ift es absolut unmöglich, daß Einer für den Andern eintritt. Es bleibt alfo von den fittlich berechtigten Zweden nur das Bohl des Andern übrig; Die Glückseligkeit ift von dem fittlichen Endzweck nicht ausgeschlossen, sondern mit darin begriffen unter einer gemiffen Bedingung. Diefe Bedingung muß der Andere felbft bemirten; ju feinem Boble fonnen und follen wir mithelfen. Benn ich Das Bohl des Andern zu meiner Maxime mache, fo ift mein Berhalten gegen den Undern nicht das eines zufälligen Boblgefallens, fondern eines moralifc begrundeten Boblwollens. Das Bohlgefallen ift Neigung, die auf dem Uffect beruht, pathologische Liebe; das Bohlwollen ift praftische Liebe, Diefe praftische Liebe verlangt die Tugendpflicht. Wenn die driftliche Sittenlehre gebietet: "Liebet eure Reinde!" fo fordert

sie nicht die pathologische, sondern praktische Liebe; she fordert mit diesem Gebot die Maxime des Wohlwollens gegen alle Menschen. Denn wer sollte von diesem Wohlwollen ausgeschlossen sein, wenn nicht einmal die Feinde, d. h. die uns hassen, davon ausgeschlossen sein durfen?

So unterscheiden sich die Pflichten gegen die andern Menschen in die beiden Gattungen der Liebes. und Achtungspflichten. Zene sind wegen ihrer weiten Berbindlichkeit
unvollsommne Pflichten; ihre Ersüllung ist ein Berdienst; sie ist
eine Bohlthat, welche die Dansbarkeit erwiedent. Dagegen die Achtungspslichten sind in ihrer negativen Form eng und vollkommen; ihre Ersüllung ist eine Schuldigkeit, die jeder von
dem Andern zu verlangen, den moralischen Anspruch hat.

#### 1. Die Liebespflichten.

a. Bohlthätigfeit und Dantbarteit. Urfachen bes Undants.

Der Grundton aller Liebespflichten ist die Maxime des Bohlwollens. Das Bohlwollen verpflichtet zum Bohlthun; die empfangene Bohlthat verpflichtet zur Dankbarkeit. Die Bohlthätigkeit ist eine menschliche Tugend, sie gilt für die ganze Menschheit, also im größten Umfange, sie kann mit der stärksten Birkung nur in der engsten Sphäre geübt werden. Ihr Birkungskreis und ihre Intensität stehen begreislicherweise in einem umgekehrten Berbältniß; je größer der Birkungskreis, um so getheilter ist das Bohlthun, um so schwächer in seinen einzelnen Birkungen. Die geübte Wohlthat ist, wie jede vollzogene Handlung, unvergänglich in ihren Folgen. Ihre Ursache war die wohlwollende Gesinnung; ihre moralische Folge soll die erkenntliche Gesinnung sein. Diese erkenntliche Gesinnung ist die Dankbarkeit. Es giebt nichts, wodurch die empfangene Bohlthat ausgewogen werden kann als die Dankbarkeit. Es giebt keine andre Bergeltung. Die Gesin-

nung kann durch keine That, sondern nur durch Gestinnung vergolten werden. Darum ist die Dankbarkeit unauslöschlich. Sie ist eine heilige Pflicht, von der uns nichts lossprechen kann. Wir heben die Dankbarkeit nicht auf, wenn wir die Wohlthat erwiedern; wir haben sie früher empfangen, als wir sie erwiedern konnten. Die Schuld bleibt unvertilgbar. Jedes Schuldgefühl ist drückend. Diesen Druck zu erleichtern, giebt es nur einen einzigen moralischen Weg: daß wir die dankbare Gestinnung vermehren, daß wir von Herzen dankbar sind, uns an dieser Gestinnung selbst erquicken.

Es giebt eine falsche Art, Wohlthaten zu erweisen, wenn sie nicht aus reinem Wohlwollen, sondern in der Absicht erwiesen werden, Dankbare zu machen und dadurch den Empfänger in ein moralisches Schuldverhältniß zu versetzen. Diese Absicht ist eigennützig. Solche Wohlthaten soll man am besten nicht annehmen. Hier wird das Schuldgefühl dergestalt drückend, daß wir den Druck nicht durch die Größe der Erkenntlichseit heben können; die empfangene Wohlthat wird zur unerträglichen Last, und die Versuchung liegt nahe, sich gegen diese Last zu empören. Wenn man die Absicht gehabt hat, Dankbare zu machen, so muß man sich nicht wundern, wenn diese Absicht sehlschlägt und man am Ende den Undank erzeugt hat.

Die Undanfbarkeit ist die pflichtwidrige, unmoralische Art, die Schuld der Dankbarkeit zu tilgen oder den Druck dieser Schuld loszuwerden. Zedes Schuldgefühl macht uns abhängig. Gegen jede Abhängigkeit von einem Andern rührt sich der menschliche Stolz; wenn er sich dagegen empört, so macht er Undankbare. Der Stolz ist sehr oft die Ursache der Undankbarkeit. Es liegt eine gewisse Ungleichheit in dem Verhältnis des Wohlthäters und des Empfängers der Wohlthat. Die echte Dankbarkeit, die vom Herzen kommt, fühlt diese Ungleichheit nicht. Wenn man erst anfängt, die Ungleichheit zu empfinden,

so gerath man in die peinliche, bittere Stimmung, die ber Undankbarkeit den Beg macht. Bo diefe Ungleichheit wenigsten fühlbar ift, ba find gewöhnlich die Menschen mit ihrer Dankbarkeit am freigebigften. Gie find damit am freigebigften gegen die verftorbenen Bobltbater, Die Borfahren; am farglichsten gegen die Lebenden. Die Dankbarkeit der nachwelt, der Undank der Mitwelt ift fprichwörtlich. Je naber (nicht dem Blute nach, fondern) in Raum und Beit uns die Bobltbater ber Menschheit fteben, um so mehr find wir geneigt, uns auf gleiche Ebene mit ihnen zu ftellen, um fo unbequemer, brudenber erscheint ihre Bobe, um fo laftiger wird uns die Bflicht ber Dankbarkeit. Das ift mobl der Grund, warum der Brophet nirgends weniger gilt als in feinem Baterlande. Beil nirgends Die Ungleichheit mit ihm ftarter empfunden wird, als da, mo Die Bergleichung fo nabe liegt. Diefes Gefühl ift ber größte Zeind der Dankbarkeit. Es vergiftet die Dankbarkeit und vertehrt fie in die entgegengesette Gefinnung. Um das angenehme Bleichgewicht wiederherzustellen, gieht man die Bobltbater ber Menscheit von ihrer Bobe berunter, fest fie berab auf bas Niveau des gewöhnlichen Menschenlebens, und nicht genug, daß man ihre Berdienfte nicht anerkennt, man fucht begierig ihre Fehler, und bichtet fie an, wenn man fie nicht findet. Gin folder Undant liegt in der ichlimmen Art ber menschlichen Ratur. Rant nennt ibn "die auf den Ropf geftellte Menschenliebe."

b. Wohlwollen und Reid. Urfache bes Reibes.

Auf der dem Bohlwollen entgegengesetten Seite liegt der Reid: die Gefinnung, die sich negativ verhält zu dem Bohl Anderer, die das fremde Glud scheelsüchtig betrachtet. Das Glud in der Mannigfaltigkeit der Gaben, womit es seine Gunstlinge überhäust, ist ein Borzug, der das menschliche Leben in seinem außeren Berthe und darum in den Augen der Welt

erbebt. Jeber Borma ift eine Umaleichbeit, ein Contraft, gegen dem fich das menschliche Selbsbaefühl der Richtbevorzugten Diefe Regung: Des menichlichen Golbftgefühls natürlich, und fie verftummt nur vor dem movalischen Bewuftsein ber Denichenwurde, mit ber fich ber außere Denichenwerth nicht vorgleicht. Ber fich ju diesem Bewußtsein nicht erheben fann, der ift jenen naturlichen Regungen widerftandelos preisgegeben. In der unwillfürlichen Aufregung des natürlichen Gelbstgefühls gegen die fremden Borguge liegt das Element des Reides, das nur entwurgelt werden fann durch die rein moralifche Gefinnung. Done Diefen Biderftand der Maxime machet das feindselige Clement und wird zum boshafteften Ungeheuer, bas die menfchliche Seele aus ihrem dunkeln Abgrunde gur Belt bringt. Gegen den Reid ift Die einzige Rettung Die Liebe, und zwar die praftifche Liebe, die jur Maxime gewordene wohlmollende Gefinnung. Die Gludlichen find die Beneideten. Go will es das Naturgefet ber menschlichen Reigungen; nur bas Sittengeset will es nicht. Der Busammenhang zwischen Glad und Reid beruht auf einer dunkeln Raturmacht, Die nur vor der Macht des fittlichen Gefeges verschwindet. Alten haben ben Reib ein Berhangniß genannt, bas Schickfal ber Glüdlichen, und weil ihnen Die Schidfalsmacht als eine göttliche Rothwendigkeit erschien, so redeten fie von "neidischen Gottheit." Die Begriffe haben fich aufgeflart, Die Sache ift geblieben. Der Neid ift auch beute noch bas unvermeidliche Schidfal ber Gludlichen. Aber heutzutage, um nach unferen Begriffen ju reben, ift es nicht mehr die Gottheit ober das Schickfal, welches neidisch ift, sondern es ift der Reid, der häufig jum Schickfal wird. Das Schickfal hat nur feinen abilichen Charafter verloren, es führt die menfchliche Larve; es hat aufgehört, unbegreiflich und duntel zu fein, es ift jedem bekannt in feinen alltäglichen, häßlichen Bugen.

c. Mitgefühl und Schabenfreube. Das Mitleib tein moralifches Motiv.

Das naturliche Selbftgefühl enthält die Anlage gur Undankbarteit und zum Reid. Sier findet die praktifche Denichenliebe einen machtigen, von der Ratur felbft gerufteten Geguer, der ihr ben Raum freitig und die Bflichterfullung schwer macht. Sie wird wohlthun, fich einen Berbundeten unter den menichlichen Gefühlen ju fuchen, ber bem gehäffigen Regungen entgegenftebt. Und es giebt eine menschliche Empfindungsweise, Die das praftifche Bobimollen ebenfo vorbereitet und bedingt, als jenes feindselige Gelbstgefühl dem Uebelwollen die Bahn öffnet. Diese Empfindungsweise ift die humanitat, Die Theilnahme an allem Menschlichen, das fur die menschlichen Leiden und Freuden offene Gemuth; beffen Bablipruch in jenen Borten bes Chremes beim Tereng besteht: "ich bin ein Mensch; Alles, mas Menfchen widerfahrt, das trifft auch mich!" Benn wir ein Berg für die Menfchen faffen, fo ift dies die richtige Gemutheftimmung, um das Bohlwollen zw unferer Maxime und das fremde Glud ju unferer Pflicht zu machen. Diefe humane Empfindungeweise ift unabhängig von den vorübergebenden Ballungen des Bergens; fie ift praftifch, nicht blos afthetisch ober empfänglich. Es muß von der praftischen Theilnehmung die paffive Empfänglichkeit für Underer Bohl und Bebe unterschieden werden. Mitleidenschaft, bas Mitgefühl in freudiger oder ichmerglicher Beife mit fremden Buftanben, bat in Rant's Augen taum einen fittlichen Berth. Bon feiner Sittenlehre ift das Mitleid und überhaupt die natürliche Sympathie verächtlicher behandelt worden. Die praftifche bilfreiche Theilnahme gilt Alles, das bloge Mitleid Bei Schopenhauer ift bas Mitleid bas oberfte fittliche Motiv, bei Rant ift es gar feines, es gilt ihm fur einen blos paffiven, gerührten, ohnmächtigen Buftand. Das fremde Leiden ftedt uns an. Das Mitleid ift nichts anderes als eine folde

Aniedung, ein seinelemides, bin seidliches Gefühl. Was frit es, wern if ninde? Sie frit es, wenn flatt bes Smen, ten tas Uebel mit, jest brer wei leiben? Der eine icte u Linici, de mier u de habitur. Ben das inuvine keiten? Se eriftem in den Angen Rant's bas Beiled als eine Berfrendung der Geffene in Betreff ber meralichen Gefrichen, auf ein Struft, ten man nicht nahren muß. "Ge farn unniglid bil de fen, bie Uebel in ber Welt ju vernetien." Das Miner in eine feine nundtbige Bernebrang. Seifen, we und fertet man fann; we man es nicht fann, fich nicht burch einzefribete Gefible verweichlichen und iem Ganteln urfabig machen: bas ift Mant's bem Mitleib witerfrechente Meral. Das Mulcit in putieligisch; es beruht nicht auf Marimen, fentern auf Affecten. Benn man blos and Mittelt meblichet, fo that was eigennich fich mobl, nicht bem Antern. Die echte Sittenlebre unteriderbet gang genau triften parbolegifder unt praftifder Renidenliebe. An ibren gradien lagt nich ber linterichiet beiber am beften barthun. Die praftifde Meritentiebe macht ben Denfchenfreunt, ter es bleibt unter allen Umfanten; mas er thut, bas that er aus fefter, uneriduterlider Gefinnung, nicht fich eter tem Antern ju lieb, fondern um ber Bilicht willen, Die unwandelbar fich gleich bleibt. Dagegen bie parbologiiche Menfchenliebe fann leicht ten Denichenfeint maden, und in ibr Gegentheil umidlagen. Gerate bie meidberziguen Menichen find Mifunteren geworben. 3bre Reigungen murben nicht erwiebert, thre Beb'thaten nicht anerfannt; mo fie Liebe gefaet batten, errtitien fie haß, wo fie Danfbarfeit verdient, lebnte fie Unbant. Da fie blos ans Reigung, aus gutem Bergen gehandelt, aus werchem Gefühl, mußten fie fo oft getauicht werben. Endlich find fie verbittert; tie Berbitterung fommt bei folden Gemuthern fonell. Die Menfchen erfcheinen ihnen jest fammt und sonders

unwurdig ihrer Reigung; alle ihre frühere Bohlthaten erscheinen ihnen jest als so viele Thorheiten, die sie dadurch gut machen wollen, daß sie sich nunmehr im Gegentheil überbieten. So werden in dem rauben Klima der Belt die weichen, mitleidigen Gerzen am ehesten erfältet, und aus dem wärmsten Menschenfreunde ist über Nacht ein Timon geworden. Nur die Maximen sind unbeugsam und stehen aufrecht gegen jede widerwärtige Erfahrung. Sie machen den Menschen nicht weich, aber gut.

Das Gegentheil ber wohlwollenden Gefinnung überhaupt ift Die gehäffige; ber praftifchen Menschenliebe liegt ber Menschenbaß gegenüber. Die Liebespflichten find Bobithatigfeit, Dantbarfeit, Theilnehmung; Die entgegengesetten Gefinnungen find der Reid, ber Undant, die Schadenfreude. Bie fich die menschliche Theilnahme freut, wenn es bem Undern gut geht, fo erquidt fich bie Schadenfreude an dem Unglud des Underen. Die Schadenfreude ift in ihrem naturlichen Ursprunge am nachften dem Reide verwandt. Gie ift die Freude, welche der Reid fich municht. Benn ich über bas Glud bes Anderen Schmerz empfinde, fo liegt icon barin, daß ich mich freuen werde über fein Unglud. Und diefen gebeimen Bunfch follte man haben und nichts thun, ihn ju erfullen? Wem bas fremde Unglud Freude gemabrt, ber bat icon ben Trieb, bem Underen ju ichaden. Der Reid ift nicht blos gehässig, er ift ich ablich und barum furchtbar. Unter den feindseligen Befinnungen ift er die schlimmfte. fleine verunglimpfende Bort, das der Reid jum Rachtheile bes Underen fallen läßt, ift icon das Element einer verderblichen, bosbaften That. Es ift ber Contraft, Der bas menschliche und gur Schadenfreude Bemuth jum Reid aufreat. empfundene Contraft bes eigenen Buftandes mit fremden Borgugen macht ben Reid. Diefelbe Empfindung gegenüber frembem Nachtheile und Unglud macht die Schadenfreude. Die erfte natürliche Regung fomohl jum Reib als jur Schadenfreude

Rifder, Geidichte ber Bbilojophie IV.

18

ist das Gefühl des eigenen Zustandes. Wenn ich es schmerzlich empfinde, daß ich schlimmer daran bin, als Andere, so ist bei mir der Reid im Anzuge. Wenn ich mit Behagen empfinde, daß es auf meiner Seite besser steht als auf der anderen, so erwacht in mir die Schadenfreude. Mit psychologischer Feinheit urtheilt Kant über diese Entstehung der Schadenfreude: "sein Wohlsein und selbst sein Wohlverhalten stärter zu sühlen, wenn Unglück oder Verfall Anderer in Standale gleichsam als die Folie unserem eigenen Wohlstande untergelegt wird, um diesen in ein desto helleres Licht zu stellen, ist freilich nach Gesehen der Einbildungstraft, nämlich des Contrastes, in der Natur gegründet." So bringt uns die Selbstliebe, wenn sie nicht durch das Pflichtgefühl besiegt ist, in die moralisch verkehrte Gemüthsversassung, daß wir uns über den Unwerth des Anderen freuen, um den eigenen Werth zu genießen.\*

# 2. Die Achtungspflichten. Die Formen ber Achtungsverletung. a. Der bofe Leumund.

Es liegt der gehässigen Gestinnung nahe, weil sie den fremden Unwerth gern sieht, den fremden Werth zu verkleinern, und da der eigentliche Werth des Menschen in seiner Burde besteht, diese anzutasten. Dann hat sie nicht blos die Pflicht der Menschenliebe unterlassen, nicht blos das Gegentheil dieser Pflicht gethan, sondern die schuldige Pflicht der Achtung gegen Andere verlett. Die Achtungspflicht gegen Andere erklärt sich in der negativen Form: "Berlete niemals die fremde Burde; enthalte dich streng jeder Herabsetzung anderer Menschen; mache diese Unterlassung zu deiner Maxime!" In dieser Form ist die Achtungspssicht genau bestimmt und vollsommen.

<sup>\*</sup> Sth. Clementarl. Buch II. Optft. I. Abichn. 1. Bon ber Liebespflicht gegen andere Menschen. S. 284-300.

Es laffen fich drei Arten unterscheiden, in denen auf unfitte liche Beise bie fremde Burbe gefranft, Die fremde Berson berabgefett wird. Bir ichagen ben Andern gering im Bergleiche mit uns felbft, halten uns für beffer als ibn, behandeln in Diefem Duntel den Andern vornehm. Diefe Form ift der Sochmuth. Bir verkleinern ben Andern nicht blos bei uns felbst durch die vornehme Beringschätzung, sondern in den Augen der Leute durch das geringschätige Urtheil, ben üblen und boswilligen Leumund. Diefe Form ift das Afterreden. Mit Borliebe wird ergablt, was dem Undern nachtheilig ift, feine Fehler werden bervorgehoben, feine Sitten ausgespaht, um fo viel gehler als möglich ju finden, und wenn bas Gefundene nicht gureicht, fo werden die wirklichen Fehler vergrößert, und julest folche, die gar nicht vorhanden find, von der schmähfüchtigen Ginbildung erfunden. So endet die Afterrede mit ber Berleumdung. Reiner ift ohne Mängel und Schwächen. Die verkleinernde Absicht findet überall Stoff genug, um fich zu weiden. Gie braucht die vorhandenen Mangel nur auf bas grellfte zu beleuchten, fo zu entblogen, daß fle aller Belt in die Augen fpringen, daß der Andere, bie Bielicheibe unseres Urtheils, vor aller Belt lacherlich erscheint. Diese Form ber Berkleinerung ift die bittere Spottsucht ober Berböhnung.

#### b. Der Bodmuth.

Die Grundform der verletten Achtung gegen Andere ist der Hochmuth. Es ist die Selbstliebe, die immer oben schwimmen will: die selbstlüchtige Ueberzeugung des eigenen unvergleichlichen Werthes. Keiner kann diesen Vergleich aushalten. Man fühlt sich berechtigt, sich selbst gegenüber jeden Andern gering zu schäpen. Der eigene Werth gilt für so ausgemacht und unbezweiselt, daß jeder Andere ihn ohne Weiteres anzuerkennen die Psicht hat. Nicht genug daher, daß der Hochmuthige im Ver-

Digitized by Google

neiche mit fich den Andern gering schätt, er wird dem Andern fogar zumuthen, daß er fich felbft im Bergleiche mit ibm, bem bochmuthigen, verachte. Er anerkennt auf ber Seite bes Undern gar teine ihm gleiche Berechtigung. Go ift ber hochmuth in feiner Gefinnung die außerfte Ungerechtigfeit. in Bahrheit feine Ueberzeugung, benn wie fann jemand von einer grundlofen Sache im Ernfte überzeugt fein? Er ift nichts als eine eingebildete Ueberzeugung, ein bloger Babn. ber Sochmuth vollfommen eitel. Bas fic der Sochmuthige einbildet, fann nicht die bobere Burde, der bobere moralifche Menschenwerth fein, tann also nichts Underes fein, als eine Ueberlegenheit in außeren Dingen, in Rang, Ebre, Reichthum, perfonlichen Borgugen, mit einem Borte in lauter folden Dingen, Die im Bergleich mit der fittlichen Burde außerlich und werthlos find. Bas der Sochmuthige geltend macht, find lediglich werth. lo fe 3mede. Er macht fie geltend auf die unbescheidenfte, b. b. zwedwidrigfte Beife. Sein 3med ift werthlos, feine Mittel find zwedwidrig, beide find gleich eitel. Benn man murbige Bwede mit wurdigen Mitteln verfolgt, fo gilt dies ftets fur ein Beichen ber größten Beisheit. Benn man werthlose Zwede durch eitle Mittel versolgt, so muß dies nothwendig für das außerfte Gegentheil ber Beisheit gelten. Go ift ber Sochmuth die außerfte Thorbeit. Der Abstand zwischen der Absicht und dem Erfolge des Sochmuthe tann nicht größer fein. verlangt die größten Achtungsbezeugungen von Seiten ber Belt. Aber ungerecht, eitel, thoricht, wie er ift und erscheint, muß er bei aller Belt in die größte Berachtung gerathen. Er ift nicht blos Unverftand, sondern beleidigender Unverftand: eine Rarr. beit, die nicht blos die Anlage bat, Berrücktheit zu werden, fondern es im Grunde ichon ift. Bahrend ber Sochmuthige fich einbildet, auf der Bobe der Belt zu fteben, tief unter fich die anderen Menschen, auf die er verächtlich berabsteht, so geht er, wenn der Hochmuth wächst, geraden Weges dem Irrenhause entgegen, und sinkt herab zum Gegenstand des menschlichen Bedauerus. Man muß den Hochmuth nicht mit dem berechtigten Stolz verwechseln. Der Hochmuth verlangt von Anderen, daß sie ihm gegenüber sich selbst verachten. Er muthet ihnen Selbst verachtung zu, weil sie gewisse werthlose Güter nicht haben. Benn der Hochmuthige selbst diese Güter nicht hätte, es seien nun eingebildete oder wirkliche, so würde er sich selbst geringschäßen, sich unbedenklich vor Anderen, die sie haben, demuthigen. Er würde eine solche Gesinnung Anderen nicht zumuthen, wenn er nicht in sich selbst den Stoss dazu vorsände. Die falsche Demuth ist niederträchtig. Wie sich mit dem echten Stolz die echte Demuth verbindet, so verbindet sich mit dem Hochmuth die salsche. Der Hochmüthige ist ausgelegt, Beides zu sein: ein Rarr und ein Ariecher!

#### 3. Die gefelligen Tugenben.

Wenn wir mit dem richtigen Wohlwollen die richtige Achtung gegen Andere verbinden, so bilden sich aus dieser Bereinigung die Tugenden des geselligen Berlehrs, "die homiletischen Tugenden," wie Kant sie neunt, die dem Umgang die angemessene Form geben und beide Extreme vermeiden, das der Absonderung eben so sehr als das andere, welches lästiger ist, der Judringlichseit. Wer sich nicht isolirt und sich nicht zudrängt, der ist zugänglich, höslich, gelind im Widersprechen u. s. w. Kant schildert seine eigene Denkweise in dieser Erklärung der Umgangstugenden: "es ist Psicht sowohl gegen sich selbst als auch gegen Andere, mit seinen sittlichen Vollommenheiten unter einander Versehr zu treiben, sich nicht

\* Ebenbas. Abschn. 2. Bon ben Tugenbpflichten gegen andere Menschen und ber ihnen gebuhrenben Achtung. S. 300-307.

au isoliren, zwar sich einen unbeweglichen Mittelpunkt seiner Grundsätze zu machen, aber diesen um sich gezogenen Kreis doch auch als einen Theil eines allbefassenden Kreises, der weltbürgerlichen Gesinnung anzusehen; nicht eben um das Weltbeste als Zweck zu befördern, sondern nur die Mittel, die indirect dahin führen, die Annehmlichseit in der Gesellschaft, die Verträglichseit, die wechselseitige Liebe und Achtung zu cultiviren, und so der Tugend die Grazien beizugesellen, welches zu bewerkstelligen selbst Tugendpflicht ift." In dieser Tugendpslicht vereinigen sich demnach die beiden Gattungen der Pstichten gegen sich selbst und gegen die andern Menschen.\*

4. Liebe und Achtung in ihrer vollfommenen Bereinigung. Die Breunbich aft als moralisches 3beal.

Denken wir uns ein menschliches Berhältniß, in welchem sich die gegenseitigen Pflichten der Liebe und Achtung auf's vollfommenste erfüllen, so ware dieses Berhältniß ein mora-lisches Ideal, eine in sich vollendete Darstellung menschlicher Sittlichkeit. Welches ist die entsprechende Form dieses idealen Berhältnisses? Ob es ein solches Ideal giebt? Das Berhältniß ist rein moralisch; also darf es nicht in einer juriftischen Form gesucht werden, nicht in solchen Berhältnissen, die in irgend einer Rücksicht den Rechtszwang erleiden. Wir suchen jenes ideale Berhältniß nicht in den Berbindungen, welche Familie oder Staat stiften. Es sind freie Personen, die einen Bund schließen, unabhängig von allen gegenseitigen Rechtsansprüchen, gegründet lediglich auf gegenseitige Liebe und Achtung. Die vollsommene Gegenseitigkeit ist die vollkommene Gleichheit. Es mischt

<sup>\*</sup> Cbenbas. Beschl. b. Elementarl. Zusat. Bon ben Umgangstugenden (virtules hamileticse). S. 315. 16.

fich in Diefes Berhaltniß nichts von perfonlichem Bortheil, den etwa der Gine in der Berbindung mit dem Andern fucht. Berhaltniß ift in Diefer Rudficht bas gartefte, bas es giebt. Es ift um fo fefter, je inniger Die Liebe, größer Die Achtung von beiden Seiten ift. Die Menschenliebe umfaßt Alle, aber nicht mit derfelben Innigfeit. In der engsten Sphare ift ihre Intenfitat am größten. Nur in ben engften Grengen tann fie fich in ihrer gangen Starte ale Maxime und Gefühl zugleich offenbaren. Diefe engfte Sphare ift der Bund zweier Berfonen, ber Rreundichaftsbund. Die Freundschaft ift nicht auf Die jufallige Reigung gegrundet, Die mandelbaren Affecte, Die blind find und ichnell verrauchen. entsteben bie fogenannten **60** unreifen Freundschaften, die nicht den Namen verdienen. mahre Freundschaft ift ein Wert der fichern, befonnenen, gegenseitigen Babl, ein Bund, in bem die innigfte Bereinigung ausammenbesteht mit der größten Freiheit. Gben barin ift die Freundschaft vollfommen einzig in ihrer Urt. Diese Bedingung erfüllt in ber Belt fein anderes Berhaltnig. Gben barum ift es nicht blos die wechselseitige Liebe, welche die Freundschaft macht. Denn die Liebe ift gleichsam die fittliche Unziehungsfraft, die nach der größten Unnaberung ftrebt, die am liebften bemirten möchte, daß eine Berfon in der andern verschwindet. Die Liebe, allein wirkend, gefährdet die Gelbstftandigkeit und perfonliche Unabhangigfeit, ohne welche die Freundschaft nicht besteht. Darum ift die Liebe, je leidenschaftlicher fie ift, um fo eber ein gefährlicher Feind der Freundschaft. Bober fommt Die oft erlebte Erfahrung, daß Freundschaften, welche die leidenschaftlichfte Buneigung gemacht bat, im Augenblid ber größten Unnaberung, wo taum eine Ameiheit mehr ftattfindet, ploglich und ohne allen gureichenden Grund unwillfürlich erfalten? Die Ursache ift nicht schwer zu begreifen. Die Freundschaft hat im Augenblid ber größten, leibenichaftlich gesuchten Unnaberung ihre natürliche Grenze, ihr richtiges Maaß überschritten, sie ift nicht mehr Freundschaft, sondern etwas geworden, das nicht mehr sabig ist, ein bestimmtes Berhältniß zu sein, und so endet plöglich das ganze Berhältniß. Jeder kehrt erkältet zu sich selbst zurud. Es ist, als ob eine Ueberschwemmung eingetreten wäre, nachdem der empfindungsreiche Strom den letzten Damm durchbrochen, und nun ist jeder auf die eigene Rettung bedacht, jeder zieht sich zurud und bringt sein Selbstgefühl wieder auf's trodene Land. Das ist in wenig Worten die Geschichte mancher heißblütig geschlossenen, schnell durchlebten, plöglich erkalteten Jugendfreundschaft.

Benn die Unziehungefraft in der Ratur allein wirfte, fo fame fein fefter Rorper ju Stande. Es ift abnlich in ber fittlichen Belt. Rur aus dem Zusammenwirken von Anziehung und Abstogung erklart fich die forperliche Ratur. Die fittliche Unziehungefraft ift die Liebe. Es giebt auch eine Repulfion in ber fittlichen Belt. Die unfittliche Burudftogung ift ber bag, Die fittliche Repulfion ift Die Achtung. Gie ift bas mobitbatige Reagens ber Liebe, beren berechtigte Ginschrantung auf bas richtige und bauernde Maag. Die gegenseitige Achtung bewahrt die Grenzen, die unantaftbaren der perfonlichen Freiheit, bie nie veräußert werden barf. Gie nimmt ber Liebe nichts an ibrer Innigfeit, fie giebt ibr ben rubigen, behaglichen, reifen, mannlichen Charafter. Die mahre Freundschaft ift mannlicher Benn fich zwei Berfonen mit ber größten Innigfeit und mit gleicher Starte gegenseitig lieben und achten, fo ift die Freundschaft vollendet, und in diesem Berhaltnig besteht bas moralische Ideal in der Berbindung der Menschen.

Gewiß find die Bedingungen, welche der ideale Freundschaftsbund verlangt, von der seltensten Art. Diese rein moralische Freundschaft ist wie der "schwarze Schwan, der selten zwar, aber doch hin und wieder wirklich existir." Und wo

1

eine folche Freundschaft wirklich geworden, ba bat bas menschliche Leben bewiesen, daß es fabig ift gur Bollfommenbeit. - Bir wiffen, mas in Rant's eigenem Leben die Freundschaft gegolten. Er tannte fein anderes Berhaltniß. Und wie er felbst in feinem Leben die Freundschaft empfunden, so wurdigte er fle am Ende Dan fühlt, mit welcher Barme Diese feiner Tugendlebre. Stellen geschrieben find. Bon ibm felbft, feinem eigenen Freund. fcafte-Bedürfnig und Genug, gelten diefe einfachen und fclichten Borte, womit er bier den Berth der Freundschaft fur den Menschen überhaupt ausspricht: "Findet er einen Menschen, ber gute Gefinnungen und Berftand bat, fo daß er ibm fein Berg mit völligem Vertrauen aufschließen tann, und der überdem in der Art die Dinge zu beurtheilen mit ibm übereinstimmt, fo tann er feinen Bedanken Luft machen; er ift mit feinen Bedanken nicht völlig allein, wie im Gefängniß, sondern genießt eine Freiheit, die er in dem großen Saufen entbehrt, wo er fich in fich felbst verschließen muß."\*

#### VIII. Methodenlehre.

Die Tugend ist nicht angeboren; sie wird erworben einmal dadurch, daß man sie kennen lernt und deutlich vorstellt, dann dadurch, daß man sie übt. Wie man in beiderlei Rücksicht die Tugend erwirbt, das ist die ethische Methode, die zu lehren eine Aufgabe der Ethis bildet. Ist die Tugend lehrbar (richtiger der Tugendbegriff), so muß auch die Form des sittlichen Unterrichts methodisch bestimmt werden können. Das ist die Aufgabe der "ethischen Didaktik." Die Uebungslehre der Tugend nennt Kant "ethische Ascetik."

<sup>\*</sup> Ebentaf. Beschluß ber Elementarlehre. 309-314.

# 1. Der Unterricht. Die tatechetische Methobe. Der moralische Ratechismus.

Es giebt eine doppelte Art des Unterrichts, die akroamatische und erotematische. Bei der ersten verhält sich der Schüler nur hörend, der Lehrer vortragend; bei der zweiten wird der Schüler gefragt, und der Unterricht hat die Form der Unterredung, die entweder dialogisch ist, wenn der Schüler auch fragen darf, oder katechetisch, wo der Schüler blos antwortet, und Alles aus ihm herausgefragt wird. Es ist die Form des sokratischen Unterrichts.

Nichts wird beffer und beutlicher begriffen und jugleich ficherer festgehalten, ale mas man felbft findet. Bas daber fofratifc unterrichtet werden fann, foll fofratifc unterrichtet Siftorifche Thatsachen wollen überliefert fein, man merden. tann fie nicht durch eigenes Rachdenfen finden. Anders verhalt es fich mit ben Vernunftbegriffen; wie g. B. den mathematischen und ethischen. Alle Bernunftbegriffe laffen fich abfragen, wenn ber Lehrer richtig ju fragen verfteht, und ber Schuler ben erforderlichen Grad des Nachdenkens befigt. Die gefammte fantische Philofophie ließe fich, wie die platonische, in Dialogen vortragen, benn fie bat es durchgangig mit Bernunftbegriffen ju thun. Sier ift der Bunft, in dem man die fantische Philosophie mit der fofratifchen vergleichen barf, nur bag ber letteren fehlt, mas bie fantische in der bochften Ausbildung befigt: Die Form Des Spfteme.

Bas also den ethischen Unterricht betrifft, so fordert Kant dafür die katechetische Methode. Richt durch Beispiele soll die sittliche Denkungsweise gebildet werden, sondern durch Grundsäte. Beispiele durfen im sittlichen Unterricht nie als Borbilder zur persönlichen Nachahmung, sondern blos als Zeug-

niffe für die Thunlichkeit der Sache gebraucht werden. Um die ethische Unterrichtsmethode, wie er sie verlangt, in ihrer Anwendbarkeit zu zeigen, entwirft Kant das Bruchstud eines "moralischen Katechismus." Er zeigt, wie der Schüler durch richtig gestellte Fragen gelenkt wird, selbst die sittlichen Begriffe zu bilden: wie die Sorge für das Bohlbefinden zwar ein naheliegender und natürlicher, aber keineswegs der letze und unbedingte Zweck unserer Handlungen sein könne; wie die menschliche Glückseligkeit bedingt sei durch die Bürdigkeit, und diese allein in der Pflichtersüllung, in der moralischen Gesinnung bestehe; wie wir aus eigenem Vermögen uns wohl der Glückseligkeit würdig, aber nicht theilhaftig machen können, wie dazu die göttliche Allmacht und Gerechtigkeit nöthig sei, und hier aus der sittlichen Vernunsteinsicht der religiöse Glaube hervorgehe.

#### 2. Die Uebung. Die moralische Bucht. Der moralische Frohsinn.

Die richtigen Begriffe der Sittlichkeit sind noch nicht das sittliche Handeln, sie machen es auch nicht. Sonst wäre der beste Moralist auch am meisten moralisch. Sittlich sein, d. h. sittlich Handeln, ist die Hauptsache. Es ist nicht die Sache der theoretischen Unterweisung, Sittlichkeit in diesem Sinne zu erzeugen. Die praktische Uebung bildet die Aufgabe des sittlichen Unterrichts im praktischen Berstande. Moralisch im eigentlichen und stricten Sinne kann man Reinen machen. Die Gesinnung ist das eigenste innerste Sein, niemals das Werkfremder hilse. Aber man kann diejenige Gemuthsversassung bilden, welche alle der Moralität günstige Bedingungen enthält; man kann durch richtige Leitung dem heranwachsenden Geschlecht abgewöhnen, was unter allen Umständen das sittliche Handeln

<sup>\*</sup> Eth. Methobenl. Abicon. 1. Die ethische Dibattit. S. 319-327,

bindert und an der Burgel verdirbt. Ber widerftandslos jedem Reize nachgiebt, jedem Gindrucke folgt, von Ballungen und Leidenschaften fich beberrichen lagt, jeder Befahr und jedem Schmerze aus dem Bege geht, der ift unfahig moralisch gu bandeln. Es ift eine gemiffe Abbartung nothig, die ben Menfchen fabig macht, ju ertragen und ju entbehren. Beichlichfeit vertraat fich nie mit der Moralitat. Diefe Abbartung tann burch Uebung gewonnen und zur Gewohnheit gemacht werden. Uebung felbst besteht im Entbehren und Ertragen, nicht blos im phyfifchen, auch im gemuthlichen Ginn. Darum nennt fie Rant "ethische Ascetif." Gie muß fehr wohl von der religiofen und monchischen Ascetif unterschieden werden. Die lettere ertobtet alle eigene Regungen, ihr Biel ift die fcmarmerifche Entfundigung. Dagegen ift die moralische Uebung Bucht und Dieciplin. gleichsam eine Digetetit, die ben Billen fest und widerftandsfraftig macht, die Leidenschaften und Affecte, die uns beberrichen. entwaffnet, uns diejenige Gelbitbeberrichung gewinnen lagt, bei ber fich bas echte Gelbstgefühl am wohlsten befindet. Rur wenn wir Reifter unferer felbft find, find wir moralifch gefund. find es nicht, wenn une die Affecte und Leibenschaften binreifen. Die moralische Gesundheit ift der Zwed ber ethischen Ascetif, die man am beften ethische Gymnastif nennen mochte. Das Gefühl der Gefundheit macht froh und ruftig. Und Diefer moralische Frobfinn, Diese madere, ruftige Gefinnung ift die ber Moralitat nachfte und gunftigfte Gemutheverfaffung, welche ber fittliche Unterricht ausbilden fann und foll. \*

#### IX. Die Badagogif.

Die gefammte ethische Methodenlehre hat zu ihrem Gegen-ftande die moralische Bildung und berührt damit die bochte

<sup>\*</sup> Cbenbas. Abschn. 2. Die ethische Ascetit. S. 327-29.

Aufgabe der Erziehung. Mit dieser Aufgabe werden alle übrige Erziehungsprobleme im Zusammenhange gedacht und vorgestellt werden muffen. Hier bietet sich uns von selbst eine Aussicht in die kantische Erziehungslehre, die wir an dieser Stelle am besten beleuchten. Zwar hat Kant nicht selbst die Pädagogik in einem wissenschaftlichen Werke entwickelt, aber es lag in seinem amtlichen Beruf, von Zeit zu Zeit über diese Materie zu lehren, und aus diesen Vorträgen ist von einem seiner Schüler die Pädagogik herausgegeben worden. Es ist weniger ein System, als eine nicht eben streng verknüpste Reihe von Bemerkungen, worin dieselben Aussprüche oft wiederkehren und die versuchte Eintheilung hin- und herschwankt.

1. Rouffeau's und Basebow's Ginfluß. Das bessau'sche Philanthropin.

Wie Kant die morglische Bildung des Menschen über Alles schätte, so mußte er natürlich ein vorzügliches Augenmerk auf die Erziehung richten, als den Weg, der zu jenem Ziele hinführt, als die Kunft, die mit der intellectuellen Bildung die moralische richtig zu vereinigen versteht. Es war ihm eine willsommene Amtspflicht, die Grundsätze der Pädagogik zu lehren. Mit seinen Erziehungsmaximen stellte sich Kant ganz auf die Seite der pädagogischen Neuerer. Nirgends schien ihm eine Reform der gründlichsten und durchgreifendsten Art dringender geboten als im Gebiete der Erziehung. Das öffentliche Schul-

<sup>\*</sup> J. Kant über Pabagogik. Herausgegeben von Dr. Fr. Th. Rink. Rgsb. 1803.

Tn bem Lectionsverzeichniß ber königsberger Universität für bas Wintersemester 1776—77 wird angezeigt: "praktische Anweisung Kinder zu erziehen, ertheilet herr Brofessor Kant öffentlich."

wesen mit seinen von oben berab regierten Lebranftalten war in teiner Beife geeignet, Die Aufgaben ber mabren Ergiebung gu lofen. Die fittliche Bildung tam bier fo gut als gar nicht in Betracht; Die intellectuelle batte feinen boberen 3med ale bie Belehrsamteit, und zu diesem 3wed feine befferen Mittel als bas geiftlofe Ginlernen, die Anhaufung todter Renntniffe im Gebachtnig. Die Bucht in Diefen Anstalten erschien nicht als Bildung und Disciplin, fie blieb dem Bufall und ber Billfur überlaffen, und fand taum einen anderen Ausdruck als gwedwidrige, oft graufame Strafen. Unter bem 3mange ber Schulordnungen, welche die Lehrmethoden und Lehrbucher vorschrieben, unter bem Drud eines unzeitigen Sparfpftems, bas ben öffentlichen Schulen taum das Röthigste einraumt, ift jede freie Bewegung und jeder Fortschritt aufs außerfte gehemmt. Diefen Umftanden ift die einzige Buflucht der mabren Erziehung eine auf richtige Maximen gegrundete Brivatanftalt. Ergiehung foll den gangen Menfchen umfaffen und bilden; der Bögling muß daber gang ber Fürsorge der Erzieher anvertraut werden, die Erziehungsanftalt felbft muß eine unabhangige, für fich abgefonderte Belt ausmachen. Bon der Grundung folder Normalichulen, Die, von jedem Regierungezwange unabbangig, fich gang bem 3med ber Erziehung widmen, ift allein eine Verbefferung im Schulwefen zu hoffen. Rouffeau batte in feinem "Emile" das erfte befreiende Bort ausgesprochen, er batte eine neue Erziehungetheorie aufgestellt, die das Zeitalter erariff und befonders auf Rant den machtigsten Gindrud ausubte. Es war zu einer vereinfachten und von Grund aus veranderten Erziehung der erfte poetische Antrieb. Den erften praktischen Berfuch machte Bafedow mit feinem in Deffau gegrundeten Philanthropin. Die Grundung Diefer Anftalt entsprach vollfommen bem Buniche Rant's. Er redete dem deffauischen Philanthropin öffentlich mit ber größten Barme bas Bort und

empfahl in mehreren Artifeln der Ronigsberger gelehrten und politischen Reitung die "padagogischen Unterhandlungen," welche Basedow im Intereffe seiner Anstalt berausgab. "Wir murben in Rurgem gang andere Menfchen um uns feben," beift es in einer jener empfehlenden Unzeigen, "wenn Diejenige Erziehungsmethode allgemein in Schwung fame, die weislich aus ber Ratur felbft gezogen und nicht von der alten Gewohnheit unerfahrener Reitalter sclavisch nachgeabmt worden. Es ift aber vergeblich biefes Beil des menfchlichen Beschlechts von einer allmäligen Schulverbefferung zu erwarten. Gie muffen umgeschaffen werben. wenn etwas Gutes aus ihnen entsteben foll, weil fie in ihrer ursprunglichen Ginrichtung fehlerhaft find und felbit die Lehrer berselben eine neue Bilbung annehmen muffen. Nicht eine langfame Reform, fondern eine fonelle Revolution tann biefes bewirten." "Bon der Erziehung bangt größtentheils das Blud folgenden Sabre ab. Bann wird doch die gluckliche Epoche anfangen, da man unter andern mertwürdigen Begebenbeiten ichreiben wird: feit ber Berbefferung bes Schulmefen 8?"\*

2. Die physische und prattische Erziehung. Cultur, Civilisation, Moralität.

Auch in seinen Borträgen über Badagogit bemerkt man Rouffeau's und Basedow's Einfluffe. Im Ganzen hat Die Erziehung die Aufgabe, den Menschen auszubilden, damit er die Zwecke seines Daseins erfulle. Die Berschiedenheit dieser Zwecke

\* Rantiana. Beitr. zu J. Kant's Leben und Schriften. Derausg. von Dr. R. Reide. Kgeb. 1860. Die brei von dem Derausgeber abgebruckten Artitel Kant's zu Gunften bes Philanthropin find vom 28. März 1776, 27. März 1777, 24. August 1778. Bgl. S. 68—81 ber bez. Schrift.

macht die Berichiedenheit der Erziehungszweige. Schon bei ber Eintheilung der Bernunftgebote batte Rant Die menschlichen Zwede in bedingte und unbedingte unterschieden. Der unbedingte Amed ift der moralische. Die bedingten find entweder technisch Der moralische Zwed wird erfüllt durch oder pragmatisch. Sittlichfeit, Die technischen burch Geschicklichfeit, Die pragmatischen durch Rlugheit. Die Erziehung bat die Aufgabe, den Menichen jur Beschicklichkeit, Beltflugheit, Sittlichkeit ju bilben. Bilbung im erften Ginn beift Cultur, im zweiten Civilifation, im britten Moralitat. Um mit Raut gu reben, foll die Erziehung den Menfchen cultiviren, civiliftren, moralifiren. Die beiden erften 3mede find dem letten untergeordnet, aber fie geboren gur menschlichen Gesammtbildung und erfordern Die gange Sorgfalt der Ergiehung. Borausgefest wird die natürliche Bucht, die Disciplin, welche die finnlichen Triebe gabmt, Die Rorperfrafte ubt und abhartet. Die gange Erziehung theilt fich bemnach in die physische und praktische. Es ift aber nicht entschieden, ob die lettere auf die Moralitat eingeschränkt fein foll ober fich auch auf Geschicklichkeit und Rlugheit miterftredt. Diefe beiden erscheinen in der fantischen Badagogit sowohl unter bem Titel ber phyfifchen als ber praftifchen Erziehung.

#### 3. Die Erziehung bes Rinbes.

Die Erziehung beginnt mit dem Augenblick der Geburt. Sie ist zunächst nur Verpflegung. Die richtige Pflege folgt den Anweisungen der Natur; sie vermeidet jede Verweichlichung. Die erste natürliche Nahrung des Kindes ist die Muttermilch; alles Wickeln, Wiegen, Gängeln ist vom Uebel, ebenso das augenblickliche Beschwichtigen, wenn das Kind schreit, um sich Luft zu machen. So viel als möglich brauche das Kind seine eigenen Kräfte. Dadurch wird es frühzeitig abgehärtet und geschickt. Ze weniger Werkzeuge und hilfsmittel gebraucht

werden, - es handle fich um forperliche oder technische Gefchicklichkeiten, - um fo mehr wird die Gelbftftandigkeit und Unabbangigkeit ausgebildet. Bor Allem werde das Rind im Charafter feiner Lebensstufe erzogen, es bleibe in der Art Des Rindes. Es gebort nicht jum Charafter des Rindes, daß es furchtsam oder schuchtern ift; eben so wenig pagt ihm bas altfluge Befen, wodurch jedes Kind unausstehlich wird. bute fich, das Rind furchtfam ju machen durch thorichte Ginbildungen, oder ichuchtern durch Scheltworte. Dem Rinde giemt Munterfeit, offenbergiges Befen, Geborfam und Babrhaftigfeit. Bum Gehorfam gehört die Bunktlichfeit, ju diefer die richtige Gintheilung der Beit. Die frube Gewohnheit, nach bestimmten Regeln ju leben, ift fur die Charafterbildung mobithatig. Done diefe Bunttlichkeit giebt es feine Buverläffigfeit. Bier bat Rant fein eigenes Leben vor Augen, wenigstens barf er es haben. "Denichen, Die fich nicht gemiffe Regeln vorgefett haben, find unzuverläffig, und man fann nie recht wiffen, wie man mit ihnen daran ift. Zwar tadelt man Leute baufig, die immer nach Regelu handeln, 3. B. den Mann, der nach der Uhr jeder Sandlung eine gewiffe Reit festgesett bat, aber oft ift dieser Tadel unbillig, und diese Abgemeffenheit, ob fie gleich nach Beinlichkeit aussieht, eine Disposition jum Charafter." Ber deuft bei Diesen Worten nicht an Rant felbst und feinen Freund Green?

Benn das Kind gethan hat, was von ihm verlangt wurde so belohne man es nicht, denn der Lohn macht lohn- und gewinnsüchtig und verfälscht die Motive der Handlungsweise. Benn das Kind gesehlt hat, so weise man es zurecht; man strase ernsthaft, wenn es noth thut, aber nie schimpslich, nie im Affect, man strase so wenig und selten als möglich, und muthe dem Kinde nicht die falsche Demuth zu, daß es sich für die empfangene Strase bedanke. Das heißt die Gestinnung verderben und im Kinde den Heuchler erziehen.

- 19

Die Erziehung darf nie etwas thun, wodurch das Rind verführt werden fann anders zu icheinen, als es ift, ober woburch der natürliche Charafter des Rindes entstellt wird. 3. B. febr thoricht und zwedwidrig, wenn man dem Rinde bei jeder Rleinigfeit, jedem ungeschidten Benehmen u. bal. guruft: "Schame bich!" Entweder erreicht man bamit nichts, ober, was ichlimmer ift, man erzeugt im Rinde ein faliches Schamgefühl und nimmt ihm julest alles Butrauen ju fich felbft. Der Menfc foll fich icamen, wenn er fich felbft berabwurdigt. Es giebt einen Rall, aber nur einen, in dem auch das Rind fich berabwurdigt: wenn es lugt. Die Tugend ber Bahrhaftigfeit fennt keine Ausnahme. Sie ist das Urbild aller Tugenden und gilt mit gleicher Strenge auf jeber Lebensftufe. Die Luge barf nie geduldet merden. Bie bie Luge ein moralifches Berbrechen fo fei auch die Art der Strafe moralisch, nicht phyfifc. Luge foll nicht aus Furcht vor der Strafe vermieden werden. Dadurch murbe man bie echte Bahrhaftigfeit verfalfchen. Benn das Rind lugt, fo hat es fich herabgewurdigt, fo hat es alle Uxsache fich ju schämen. Das sei der einzige Fall, wo bem Rinde mit dem größten Ernft gefagt werden muß: "Schame bich! du bift nichtswürdig!"

## 4. Spiel und Arbeit. Anschauungeunterricht.

Die Cultur des Geistes verlangt die Uebung der Geistesträfte. Die freie Uebung ist das Spiel, die zwangsmäßige und strenge ist die Arbeit. Die Arbeit ist nicht blos Mittel, sondern selbst Zweck der Bildung. Sie gilt um ihrer selbst willen. Darum ist eine Erziehungstheorie falsch, die dem Kinde Alles spielend beibringen will. Das Kind soll an die Arbeit gewöhnt werden um der Arbeit willen. Mit der Arbeit beginnt die Schule, die zwangsmäßige Cultur. Die Arbeit verlangt

Sammlung, Aufmerkfamkeit, Concentration. Alles muß bermieden werden, wodurch der Geift gerftreut wird. Die Berftreuung macht fluchtig, unfabig, weichlich. Aus diefem Grunde follen Die Rinder feine Romane lefen, denn folche Lecture Dient gu nichts als jur Berftreuung. Das Lernen fei fein blos mechanisches Behalten, wobei nichts gedacht wird, fondern zugleich ein Berfteben. Bas nur durch Anschauung richtig verftanden werden fann, das werde dem Rinde auch durch Anschauung porgeftellt. Das Anschauliche ift am ebeften einleuchtenb, barum beginne ber Unterricht mit anschaulichen Objecten; ber erfte Unterricht fei der geographische vor dem Globus und der Landfarte. Dan verftebt am beften, mas man felbft macht, felbft erfahrt, felbft bentt. Der bildliche Unterricht fei gugleich technisch; der geographische Unterricht in der gander - und Bolferfunde werde belebt und anschaulich gemacht durch das Lesen guter Reisebeschreibungen; Der Berftandesunterricht fei, so weit es möglich ift, fofratisch und fatechetisch. Richt daß Bieles gelernt, fondern daß vor Allem grundlich gelernt werde, fei der Sauptzwed einer mahrhaft unterrichtenden Erziehung. Bielerlei lernen obne grundliche Ginficht, beißt Bielerlei vergeffen. Grundlich lernen macht zugleich fähig, fich felbft zu unterrichten. In bem, mas man weiß, volltommen ficher fein, bas giebt bem Beifte bie Restigfeit, die von der intellectuellen Seite die guträglichfte Bedingung auch fur die Sittlichkeit ausmacht. Rur auf diesem Bege kommt die intellectuelle Bildung in das richtige Berhaltniß mit ber moralischen.

### 5. Der Katechiomus bes Rechts.

Bas die moralische Bildung betrifft, so kommt die kantische Bädagogik gang mit dem überein, was die Sittenlehre, namentlich in ihrem methodischen Theile, ausgemacht hat. Die Erziehung

Digitized by Google

mache ihre Röglinge fraftig im Ertragen und Entbehren nach bem Spruche: sustine et abstine! Der Bille ftarte fich gegen ben Andrang der Leidenschaften und gegen bie weichlichen Empfindungen; mas er fich vorfest, das balte er feft; er fete fich in allen feinen Sandlungen feinen andern 3med als Die Burde ber Menschheit. Er fei nicht voller Gefühl, fondern voll von dem Begriffe der Bflicht. Sympathien und Antipathien find Irrlichter, ber Pflichtbegriff allein erhellt ben fittlichen Pfad des Menfchenlebens, das Gefühl der eigenen Burde ift jene richtige Selbstachtung, die von der falfchen Demuth und vom falfchen Ehrgeig gleich weit entfernt ift. Und insbesondere forge bie Ergiehung bafur, baß frubzeitig in ihren Boglingen Die burgerlichen Rechtsbegriffe im Beifte flar und im Billen einheimisch gemacht werden. Es ware gut, wenn gur Beforberung ber Rechtschaffenheit ein Ratechismus bes Rechts vorhanden mare, ber bem Unterricht in ben einfachen, von aller Gelehrfamteit unabhangigen Rechtsbegriffen gur Grundlage diente. "Babe es ein folches Buch schon, fo tonnte man mit vielem Rugen täglich eine Stunde bagu aussetzen, bie Rinder bas Recht bes Menichen, Diefen Augapfel Gottes auf Erden, tennen und zu Bergen nehmen zu lehren. "\*

Die ganze kantische Padagogik faßt sich in ihrem Endresultat so zusammen: "Es beruht Alles bei der Erziehung darauf, daß man überall die richtigen Gründe ausstelle und den Kindern begreislich und annehmlich mache. Sie müssen lernen, die Berabscheuung des Ekels und der Ungereimtheit an die Stelle der des Hasses zu sehen, inneren Abscheu statt des äußeren vor Menschen und den göttlichen Strasen, Selbstschäung und innere Burde statt der Meinung der Menschen, inneren Berth der

Bgl. Ueber Babagogit. Bon ber prattischen Erziehung. Bb. X. S. 440.

Handlung und des Thun ftatt der Worte und Gemuthsbewegung, Berftand ftatt des Gefühls, Fröhlichkeit und Frömmigkeit bei guter Laune ftatt der grämischen, schüchternen und finsteren Andacht eintreten zu laffen. Bor allen Dingen muß man sie auch dafür bewahren, daß sie die merita fortunge nie zu hoch anschlagen.



# Achtes Capitel.

Philosophic und Seben. Cheorie und Prario. Moral und Politik.

Die Menfcheit und ihre Geschichte. Die Geschichte Der menschlichen Matur und Freiheit.

Aus der Bernunftfritif mar uns die Aufgabe eines Bernunftfoftems hervorgegangen, beffen Umfang fich in die beiden Gebiete einer Metaphpfif der Natur und der Sitten theilte. Aufgabe ift gelöst; das Spftem ber reinen Bernunft ift in beiben Bebieten entwidelt. Benn wir nun diefe beiben Bernunftwiffenschaften miteinander vergleichen, fo lagt fich voraussehen, daß uns in der Ferne ein neues Problem, das lette der fritischen Philosophie, erwartet. Die beiden Biffenschaften, Die in der reinen Bernunft ihre gemeinschaftliche Erkenntnigquelle baben, richten fich nach völlig entgegengefetten Gefichtspunkten und Erflarungegrunden. Das Brincip der metaphyfifchen Naturlebre ift die mechanische Causalitat oder Nothwendigfeit. Das Princip der metaphyfifchen Sittenlehre ift Die moralische Caufalitat ober Freiheit. Bare Diefer Begensat in jeder Beise unverfohnlich, so mare damit die Ginbeit der Bernunft felbft vernichtet, und die fritische Bhilosophie endete in einem ftarren Zwiespalt. Es muß gefragt werden. ob es zwischen Natur und Freiheit nicht eine in der Bernunft

felbft begrundete Bereinigung giebt, worin biefe Bereinigung, Die in teinem fall eine Bermifchung fein darf, befteht? Diefe Frage fleht uns bevor, aber erft am Ende eines langen Beges, ber vorher durchmeffen fein will. Auf dem Fundament ber Sittenlehre hat fich bereits die Aussicht in die Gebiete der Religion und Geschichte eröffnet. Die Rritif ber praftifchen Bernunft und die Tugendlehre haben in ihrem Abschluß auf den Buntt bingewiesen, wo aus der moralischen Gefinnung der Bernunftglaube, aus der fittlichen Gemutheverfaffung die religiöfe bervor-Die Rechtslehre endet mit einer Aufgabe, deren nothaebt. wendige Lösung nur möglich ift in dem gemeinschaftlichen Fortidritt des gesammten Menschengeschlechts. Um also Sittenlehre in allen ihren Folgerungen ju vollenden, muffen wir Diefe beiden Objecte tennen lernen: Die Religion innerhalb der Grengen der blogen Bernunft und die Menfcheit in ihrer Entwidlung. Dann erft ift bie Borftellung ber fittlichen Belt als des Reiches ber Freiheit vollftandig entfaltet. Dann erft barf man an die Frage geben: wie verhalt fich die Freiheit gur Natur? Bie lost die Bernunft den Gegenfat beider?

## I. Theorie und Praxis.

Der Begriff der Religion grenzt unmittelbar an die Tugendlehre; der Begriff der Geschichte an die Rechtslehre. So bildet
dieser lette Begriff unser nächstes Thema. Aber hier muffen
wir zuvor einen Einwand beseitigen, der uns in den Weg tritt
und die ganze Untersuchung über die Geschichte der Menscheit
in Frage stellt. Die Geschichte umfaßt das menschliche Leben
in seiner ganzen Fülle und ersahrungsmäßigen Birklichseit. Die
Philosophie bestimmt den Zweck der Geschichte durch reine Vernunft. Das menschliche Leben ist praktisch, die Vernunsteinsichten sind theoretisch. Die Philosophie verhält sich zum
Leben, wie die Theorie zur Praxis. Wenn zwischen diesen

beiden in der That jene Kluft existirt, die man sprüchwörtlich gemacht hat, wenn sich die Bernunstzwecke nicht im menschlichen Leben verwirklichen lassen, wenn diese vermeintlichen Weltzwecke gar keine objective Realität haben und nichts sind als hirngespinnste im Ropse des Philosophen, bedeutungslos und nichtig im Laufe der Dinge, der unbekümmert um alle Theorie seinen eigenen Weg geht: wo bleibt die Möglichkeit von Seiten der Philosophie, die Geschichte zu begreisen? Wo bleibt überhaupt die ganze kantische Sittenlehre, wenn am Ende ihre Theorien unpraktisch, ihre Begriffe unfähig sind, verwirklicht zu werden?

Es giebt Theorien, die fich jum Leben verhalten, wie der Gpp8-Abdrud jum Original, naturlich wie ein verfummerter, armlicher Abdrud. Es giebt andere, die fich jum Leben verhalten wollen, wie bas Driginal ju seinem Abbilde, die bas Leben nach fich, nicht fich nach dem Leben richten und darum ftets ben Biderspruch der Belt gegen fich aufregen. Sind folche Theorien, wie es baufig genug ber Fall ift, leicht zusammengefügte Ginbildungen und wesenlose Schatten, so ift ihre Biderlegung leicht, und ihr bloger Anspruch auf Geltung icon eine belachenswerthe Sind fie tiefgedachte und begrundete Bernunftein-Thorbeit. fichten, fo wird man ihnen doch die praktische Bedeutung bestreiten und ben Gemeinspruch entgegenhalten: "Das mag in ber Theorie richtig fein, taugt aber nicht für die Brazis!" Diesem Gemeinspruch gegenüber, der die breite Front des gewöhnlichen Beltverftandes ausmacht, fieht tantische Philosophie mit ihren Bernunftbegriffen von der fittlichen Belt, mit ihren Theorien von Recht und Moral. Aber es ift nicht blos diefer Einwand aus dem Munde der Leute, fondern bas eigene Bedurfniß, welches Rant nöthigt, feine Theorie mit ber Pragis auseinanderzuseten. Er ift felbft viel zu welt- und menschenkundig, selbst nach Erziehung und Charafter der burgerlichpraktischen Denkweise zu verwandt, um gegen seine Philosophie

Einwande gelten zu laffen, Die mit dem Ansehen des prattischen Berftandes auftreten.\*

#### 1. Die Theorie als Regel zur Praris.

Indeffen ift die beliebte Entgegensetzung von Theorie und Prazis in ihrer Allgemeinheit zu unbestimmt und weit, um dagegen mit Sicherheit vorzugeben. Dem Gemeinplat läßt fic nur der Gemeinplat entgegenstellen. Unmöglich wird man von aller Theorie behaupten wollen, fie fei unpraktisch. benn Theorie anders, ale eine Regel oder ein Inbegriff von Regeln? Bas ift die praftische Bedeutung der Theorie anders. als die Anwendung oder Anwendbarteit biefer Regeln? Bas nur nach Regeln geschehen tann, durch eine richtige Unwendung von Regeln, das fann offenbar ohne Theorie nicht gefchehen: dazu also ift eine Theorie durchaus nothwendig. Bielleicht ift die Regel unanwendbar, bann ift fle entweder falfch ober unvollftandig. In dem einen Fall ift fie eine falfche Theorie, die fo aut ift als feine; in dem andern ift fie nicht genug Theorie. Auch die Einsicht in die Gesetze der Natur ift Theorie; die Naturmiffenschaft als Erkenntnig Diefer Gefete ift rein theoretifc. Die angewandte Naturmiffenschaft g. B. in der Medicin, in der Landwirthschaft, in der Mechanit u. f. f. ist praktisch. ware diese Praxis ohne jene Theorie? Die Lehre von den Gefeten der Burfbewegung, g. B. des Bombenwurfs, ift nichts anderes als eine mathematische Theorie. Der Bau und friegerifche Gebrauch der Burfgeschoffe ift praftisch. Benn es nun Remand einfallen wollte, von diefen Gefetzen zu fagen: "bas

<sup>\*</sup> Ueber ben Gemeinspruch: bas mag in ber Theorie richtig sein, taugt aber nicht für bie Praxis. Berl. Monatsschr. Septb. 1793. Gef. Ausgb. Bb. V. No. VI. S. 363—410.

mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Bragis?"
Zur Artillerie würde man diesen Praktiker schwerlich empfehlen.
Was ohne Einsicht nicht geschehen kann, fordert im Interesse der Praxis die Theorie. Und was bleibt vom Leben übrig, wenn man das einsichtsvolle Sandeln davon abzieht?

Es wird also Reinem im Ernste einfallen, gegen die Theorien der Naturwissenschaft und Mathematik jenen Gemeinspruch der Praxis geltend zu machen. Die Theorie überhaupt für unnütz oder unpraktisch zu halten, ist das Zeichen der untersten Ignoranz. Die Praxis für gescheuter zu halten als die Theorie, ist das Zeichen jener gedankenlosen Klüglinge, die sich etwas Großes damit wissen, daß sie so viel von dem Gegensat der Welt zur Schule reden.

#### 2. Die philosophische Theorie als Sittenlehre.

Will man aber die Theorien der Mathematik und Naturwissenschaft in ihrem praktischen Berthe nicht bestreiten, so bleibt als Zielscheibe des Angriss nur die philosophische Theorie übrig, die außer den mathematischen und naturwissenschaftlichen Einsichten keine andere Erkenntniß hat als die sittliche. Auf diesen Punkt als zieht sich der Gegensay zwischen Theorie und Praxis zusammen. Gegen diese Theorie richtet der Weltverstand seinen Gemeinspruch.

Nun besteht die sittliche Vernunfteinsicht in den Ideen der Tugend und der öffentlichen Gerechtigkeit, nämlich der Gerechtigkeit in ihrem politischen und kosmopolitischen Umfange. Sie besteht also in den drei Fällen der Moral, des Staatsrechts, des Bölkerrechts. Sie macht im ersten Kall die Tugend oder die Würdigkeit glückselig zu sein zum alleinigen Ziele des Lebens; sie macht im zweiten Fall das Necht im Sinne der Freiheit zum alleinigen Grunde und Zweck des Staates; sie erklärt im dritten Fall den Zustand des ewigen Friedens,

gegrundet auf den Bund freier Bolfer, für das Ziel der Menichheit, das die Natur suche und die Bernunft gebiete.

3. Ibeen und Intereffen. Der Theoretiter und Brattiter. Der Geschäftsmann, Staatsmann, Beltmann.

In allen drei Punkten tritt ihr der Gemeinspruch entgegen: "das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis." In der Prazis des menschlichen Lebens im Einzelnen, im Staat, in der Menscheit, verhält es sich ganz anders als jene Theorien wollen. In der Praxis herrschen nicht die Ideen, sondern die Interessen. Eine Idee, unabhängig von den Interessen der Menschen, ist eben nichts anderes als eine bloße Idee, eine leere Theorie, eine unpraktische. Und so sind die sittlichen Theorien Kant's, mit dem Leben verglichen, unpraktisch. Der Praktiser urtheilt hier ganz anders als der Philosoph. Der Philosoph urtheilt nach Ideen, die gelten sollen, in Wahrheit nicht gelten; der Praktiser urtheilt nach den Interessen, die in Wahrheit gelten, unbekümmert darum, was die Theorie ihnen vorschreibt. So wird das praktische Urtheil über die Zwecke des menschlichen Lebens ganz anders aussallen als das theoretische.

Rant läßt den Praktiker in drei verschiedenen Rollen auftreten, nach dem Gebiete des von ihm beurtheilten Menschenlebens. Unter dem praktischen Gesichtspunkt (im Gegensatz zum theoretischen) beurtheilt die Zwede des Einzellebens der Geschäftsmann, die Zwede des Staats der Staatsmann, die Zwede und das Leben der gesammten Menschheit der Weltmann. Jeder Mensch sucht sein Interesse, er strebt von Natur in erster Linie nach Glückseitzeit. "Aus der Glückseitzsteit im allgemeinsten Sinn des Worts entspringen die Motive zu jedem Bestreben, also auch zur Besolgung des moralischen Gesetzes." Es ist das Streben nach Glückseitzsteit, das uns tugendhaft macht. So urtheilte die ganze eudämonistische Moral. Und die

Moral der deutschen Aufklarung war in diesem Sinne eudamo-Gludseligfeit ift der praftische Amed, der von der Bludfeligfeit unabhängige Tugendzwed ift eine bloße Theorie. So erflarte fich Garve in feinen "Berfuchen über verfchiebene Gegenstände aus der Moral und Literatur" gegenüber fantischen Sittenlehre. — Rur in der philosophischen Literatur giebt es einen abstracten Rechts. und Freiheitsftaat; in Birflichfeit beruht der Staat auf der Bewalt, und mas er will, ift nicht die Freiheit, fondern das burgerliche und phyfifche Bohl der Unterthanen. Diese vermeintlich praktische Theorie vom Staate hatte bekanntlich hobbes in feiner Schrift de cive aufgestellt. - Die Menschbeit, im Gangen betrachtet, ift feinesmegs in einem fortichreitenden Entwidlungsgange begriffen, fie verfolgt feinen gemeinschaftlichen Endzwed, es ift ein bloger Traum, eine auf Nichts gegrundete Theorie, einen folchen 3med ber gangen Menfcheit, eine fortichreitende Unnaberung gu biefem Riele zu behaupten. Diefe Behauptung hatte Leffing in feiner "Erziehung des Menschengeschlechts" in Betreff der Religion Ebendaffelbe lehrt Rant rudfichtlich ber Politik in gemacht. seiner Rechtsphilosophie und in seinem Entwurf vom ewigen Begen Leffing hatte Denbelsfohn in feinem "Serufalem" die Entwidelung ber Menfcheit in Abrede geftellt. Bas fich entwidelt, was fortschreitet, ift nicht bas Bange, nicht bie Gattung, sondern das Individuum. Go ftellt Rant fich und feiner Theorie Diefe Drei entgegen: Barve, Gobbes, Mendels. fobn, benen er die Rolle des Praftifers in Rudficht ber Moral. des Staatsrechts, der Beltgeschichte gutheilt: fie urtheilen wie ber Beichaftsmann, Staatsmann, Beltmann.

4. Die unprattische Theorie in ber Moral. Garve.

Gegenüber diesen Einwänden, die nur so viele Bariationen find zu dem bekannten Thema des Gemeinspruchs, nimmt fic

١,

Rant Die Aufgabe, seine Theorie in ihrem praktischen Werth zu behaupten, die entgegengesetzt in ihrer eingebildeten Geltung für die Pragis zu entwerthen.

Ist in der That, wie der Geschäftsmann will, das Interesse die Grundtriebseder des handelns, so wird der Mensch seinem Interesse folgen, so wird er in allen Fällen, wo er seinen Bortheil besorgen kann ohne sich irgend wie zu gefährden, nach diesem seinem Bortheile handeln; er wird aber in jedem Fall, wo er zu Gunsten seines Bohles eine Pslicht verletzt, dieses Unrecht sühlen: der beste Beweis, daß die Pslicht auf das Interesse nicht achtet, daß dieser reine, von dem Bohl unabhängige Pslichtbegriss nicht blos im Kopse, sondern im herzen wohnt, also kein theoretisches hirngespinnst, sondern ein in jeder Handlung wirksames, praktisches Motiv ist, das man dem Interesse nachsehen kann, aber nie ohne Gesühl des Unrechts.

# 5. Die unprattifche Theorie in ber Politik. Dobbes und Achenwall.

Ware in der That der Staat auf die Gewalt gegründet, wie Hobbes will, so ware die Staatsgewalt das einzige Recht, so hatten die Unterthanen gar keine unveräußerliche oder unverlierbare Rechte, so ware die Regierung despotisch. Wäre in der That der Zweck des Staats nur das Bohl der Unterthanen, wie Achen wall in seinem Naturrecht will, so würde folgen, daß die Unterthanen das Recht haben, eine Regierung mit Gewalt zu stürzen, die sich mit ihrem Bohle nicht mehr verträgt, es würde für gewisse Fälle das Zwangsrecht der Unterthanen solgen, die Rechtmäßigkeit der Revolution. Wenn

<sup>\*</sup> Chendas. No. I. Bon bem Berhältniß ber Theorie zur Praxis in ber Moral überhaupt. Bb. V. S. 369—382.

man also statt des Rechts die Glückseligkeit dem Staate zum Ziel setzt, so darf die Regierung patriarchalisch, d. h. despotisch werden und die Unterthanen Selbstregenten, d. h. revolutionär. Wird man eine Staatsrechtstheorie besonders praktisch nennen, die mit Hobbes dem Souveran erlaubt, Despot zu werden, und mit Achenwall dem Bolk erlaubt, Rebell zu werden?

Aber, wird man einwenden, ift nicht die fantische Theorie bis zur Unmöglichkeit und bis jum vollkommenften Biderfpruche unpraktifch, wenn fie ben Unterthanen im Staat gwar unverlierbare Rechte, aber feine Zwangerechte jugefteht? Ale ob es ein Recht gabe, wenn man es nicht aufrechthalten, vertheidigen, im Nothfall mit Gewalt vertheidigen darf! Als ob auf Seite ber Unterthanen noch wirkliche Rechte fein konnten, wenn doch behauptet wird, daß der Souveran kein Unrecht thun kann! Indeffen dieser scheinbare Biderspruch findet seine praktische Die Unterthanen tonnen ibre Rechte vertheidigen obne Bas der Souveran Unrechtes thut, darf nicht als Gewalt. . burgerliches Unrecht angesehen und behandelt werden, sonft mare es ftrafmurdig, und bas widerftreitet dem Begriff bes Souverans. Das Unrecht von Diefer Seite gilt als Irrthum; es muß erlaubt fein, den öffentlichen Irrthum als folden zu bezeichnen und Diefes Recht der Beurtheilung besteht in der Bedankenfreiheit, die ohne die öffentliche Mittheilung nichts bedeutet. Die Unterthanen haben gur Bertheidigung ihrer Rechte nicht die Gewalt bes Schwerdtes, aber "die Freiheit der Diefe ift das einzige Balladium der Bolferechte, "benn diese Freiheit dem Bolte auch absprechen wollen, ift nicht allein fo viel, als ihm allen Unspruch auf Recht in Unsehung bes oberften Befehlshabers (nach Sobbes) nehmen, fondern auch bem Letteren, beffen Wille blos badurch, bag er ben allgemeinen Bolfswillen reprafentirt, Unterthanen als Burgern Befehle giebt, alle Renntniß von dem entgieben, mas, wenn er es mußte, er

selbst abändern wurde, und ihn mit sich selbst in Biderspruch seten. Dem Oberhaupte aber Besorquis einzuslößen, daß durch Selbst- und Lautdenken Unruhen im Staat erregt werden dursten, heißt so viel, als ihm Mißtrauen gegen seine eigene Macht oder auch Haß gegen sein Bolk erwecken." Weit entfernt also, daß die Theorie vom Rechtsstaate unpraktisch sei, so ist sie wohlverstanden die einzig praktische, die auf die Dauer standhält. Bon den entgegengesetzten Theorien, die hier dem Despotismus, dort der Revolution das Wort reden, wird man mit allem Rechte urtheilen dürsen: "das ist in der Theorie salsch und taugt nicht für die Praxis!" "Es giebt eine Theorie des Staatsrechts, ohne Einstimmung, mit welcher keine Praxis gültig ist."\*

## 6. Die unpraktische Theorie in ber Rosmopolitik. Menbelssohn.

Die völker- und weltbürgerliche Rechtstheorie will, daß die Menschheit auch in ihrem tosmopolitischen Umfange dazu berusen sei, in die Form der öffentlichen Gerechtigkeit einzugehen, daß diese Form keine andere sein könne, als ein Friedensbund freier Bölker, daß die Menschheit in langsamem, aber stetigem Fortschritt diesem Ziele zustrebe. Diese Borstellungsweise erscheint dem Weltmann als eine bloße Theorie ohne jede praktische Geltung. Dem Philosophen gegenüber berust er sich auf die Welt- und Menschenersahrung, die von einem solchen Fortschritt der gesammten Menscheit nichts bemerke, und darum auch ein Endziel, worauf die ganze Menschheit angelegt sei, in Abrede stellen müsse. Endzweck und Entwicklung der Menschheit hängen so genau zusammen, daß wer von beiden eines verneint, nothwendig das andere verneinen muß. Die Ersahrung lehrt, daß die Menschheit in Rücksicht ihrer Moralität nicht sortschreite,

<sup>•</sup> Cbendaselbst II. Von dem Verhltn. der Theorie zur Praxis im Staatsrecht. S. 382-402.

sondern fich pendularisch bewege, hin- und herschwante, nur fortschreite, um wieder rudwärts zu gehen, und im Ganzen genommen zulet in demselben Stande der Sittlichkeit beharre.

Bunachft beruht diefe durch angebliche Belterfahrung gemachte Theorie auf einem fehr zweifelhaften Beweisgrunde. Die Erfahrung tann freilich von einem Fortschritt des Bangen nichts wiffen, aber fie tann auch nicht bas Gegentheil behaupten, weil fie überhaupt vom Gangen nichts weiß. Benn fie Recht batte mit ihrer Theorie, fo mare die Geschichte ein Wort obne Gehalt und die Menfcheit gemabrte einen bochft unmurdigen und julest langweiligen Anblid. "Gine Beile Diesem Trauerfpiel jugufchauen, tann vielleicht rubrend und belehrend fein; aber endlich muß doch ber Borhang fallen. Denn auf die gange wird es zum Poffenfpiel, und wenn die Acteurs es gleich nicht mude werden, weil fie Rarren find, so wird es boch ber Ruschauer, ber an einem ober bem andern Act genug bat, wenn er daraus mit Grund abnehmen fann, daß bas nie ju Ende tommende Stud ein ewiges Einerlei fei."

Niemand wird bestreiten, daß die Menschheit in Rücksicht der Cultur fortschreitet. Wenn es also überhaupt einen Fortschritt im Ganzen giebt, so müßte man beweisen, daß davon nur die Moralität eine Ausnahme macht. Vielmehr wird durch die fortschreitende Cultur, die Keiner in Abrede stellt, die Annahme begünstigt, daß auch eine sittliche Entwickelung der Menscheit stattsinde, die wohl unterbrochen, aber nie abgebrochen wird, sondern im Ganzen vorwärts geht. Innerhalb dieser sittlichen Entwickelung müssen sich die politischen Formen der Menscheit, die staatsbürgerlichen und völkerrechtlichen, dergestalt ausbilden, daß sie dem Vernunftzwecke selbst mehr und mehr entsprechen. Denn was wäre die sittliche Entwickelung, wenn sie nicht die sittliche Welt, d. h. die Rechtssphäre, durchdränge?

Dazu kommt, daß diese Theorie, welche die Vernunft und die Analogie der Ersahrung für sich hat, durch Gründe der Natur selbst unterstüßt wird. Was die sittliche Bernunst von der einen Seite gebietet, dazu zwingt von der andern die Natur. Nämlich die Noth zwingt die Menschen, sich in Staaten zu vereinigen; die Noth zwingt die Staaten, sich nach Rechtsgeschen zu gestalten und mit einander in weltbürgerlichen und völkerrechtlichen Berkehr zu treten. Die entgegengesetze Theorie, die sich die praktische nennt, hat die Bernunst gegen sich, die Analogie der Ersahrung nicht für sich, und das Naturgesetz widerspricht ihr. So darf Kant seine Sache gegen jenen beliebten Gemeinspruch mit der Erslärung schließen: "es bleibe also auch in kosmopolitischer Rücksicht bei der Behauptung: was aus Vernunstgründen für die Theorie gilt, das gilt auch für die Praxis."\*

#### II. Moral und Politif.

Im rein moralischen Gebiete läßt man der Theorie noch am ehesten sreien Spielraum. Hier mögen die Moralisten tadeln und zu bessern suchen und, wenn sie nicht bessern können, zulest mit dem Tadel Recht behalten. Am wenigsten dusdet man die Geltung der Theorie im politischen Felde. Hier herrschen ausschließlich die Interessen, nicht die Ideen. Gine Politis nach Ideen ist gar nicht Politis, sondern Moral. Die wirkliche und praktische Politis richtet sich lediglich nach den Interessen, welche gelten. Das sind die alleinigen Factoren, mit denen die Realpolitis rechnet und von jeher gerechnet hat, so weit sie erfolgreich d. h. praktisch war. Der allgemeine Gegensat zwischen Theorie und Praxis bestimmt sich hier näher zu dem Gegensat

Bifder, Gefcichte ber Philosophie IV.

Digitized by Google

<sup>•</sup> Ebendas. III. Bom Berh. ber Theorie zur Praris im Böllerrecht. S. 403—410. S. 405.

zwischen Moral und Politit, und in diefer Form hat Rant Den Gegensat im Unhange zu der Schrift vom ewigen Frieden behandelt.

#### 1. Chrlichfeit unb Rlugheit.

Es ift feine Frage, daß in der Bolitit die Intereffen gelten muffen, die Intereffen der Burger im Staat, die Intereffen der Staaten im Leben ber Bolfer. Sie gelten fruber und find machtiger als die Grundfage. Much der ftrengfte Moralift muß Diefe Macht einraumen. Legt boch Rant felbft in ber Bermirflichung ber fittlichen Bernunftzwede ein febr nachdrudliches Bewicht auf Die Dacht der Intereffen, Die unwillfurlich in den Dienft der Ideen treten. Es ift die Noth, alfo das Intereffe, welches ben Staat mitbegrundet, die burgerliche Berfaffung nothiat. Formen der Freiheit und des Rechts anzunehmen, die Bolter treibt, ihre Berhaltniffe rechtmäßig und friedlich zu ordnen. Die Dacht der Intereffen aus dem politischen Leben verbannen, mare eben fo vernunft- als zwedwidrig. Es fann nur die Frage fein, ob fie fich den fittlichen Grundfagen entgegenftellen durfen? Die Politit fordert, um ihre Intereffen gur Geltung gu bringen, Die Rlugheit. Die Moral forbert im Namen ihrer Grundfage vor Allem Chrlichfeit. Der Spruch der Politit beißt: "feid flug wie die Schlangen!" Der Spruch der Moral: "seid ohne Kalich wie die Tauben!" Benn man beide Gebote in dem einen zusammenfaßt: "feid flug wie bie Schlangen und ohne Falfch wie die Tauben!" so ware darin die politische Dentweise mit ber moralischen vereinigt. Wer die Moral über die politische Rlugheit fest und auf die lettere gar teine Rudficht nimmt, der

Bum ewigen Frieden. 1795. Anhang I. Ueber die Mißhelligkeit zwischen der Moral und Politik in Absicht auf den ew. Fr. — II. Bon der Einhelligkeit der Politik mit der Moral nach dem transse. Begriff des öffentlichen Rechts.

urtheilt: "Ehrlichkeit ift besser als alle Politik!" Ber die Staatsklugheit mit der Moral vereinigt, indem er jene nach dem Maße dieser bestimmt und einrichtet, der urtheilt: "Ehrlichkeit ist die beste Politik!" Dann wird man aus politischen Interessen nichts thun, was zu thun die Grundsäse der Moral unbedingt verbieten. Dann ist die Moral der unerschütterliche Grenzgott, der dem Jupiter der Gewalt nicht weicht.

#### 2. Die Staatstunft ber politischen Moral.

Das Berhältniß zwischen Moral und Politik läßt fich auf doppelte Beise entscheiben. Es tommt barauf an, melder von beiben Factoren der bestimmende ift, ob die Gittlichleit ober Die Staateflugheit. Entweder macht fich bie Politif von der Moral. oder fie macht die Moral von fich abhängig. Im ersten Fall ift die Politif moralisch, im andern die Moral politisch. Go unterscheidet Rant die moralischen Politiker und die politiichen Moralisten. In der Dentweise der erften ift Moral und Bolitif vereinigt; gegen bie Dentweise ber andern muß bie Moral ihren Biderfpruch einlegen, denn abhängig gemacht von politischen Intereffen, im Dienft des ftaateflugen Egoismus, hort fie auf Moral zu fein. 'Es find die politischen Moraliften, die ber Moral die Politit entgegenseten, indem fie Die lettere gur alleinigen Richtschnur machen, und die Staatstlugheit fur prattischer halten als die Ghrlichkeit; vielmehr gilt fie ihnen als Die allein praktische Maxime. Ihre Aufgabe ift die Grundung und Bermehrung der politischen Dacht; bas ift ber 3med, ben fie allein im Auge haben. Bas biefem 3mede biemt, Die tauglichen oder praktischen Mittel, find der Gegenstand ihrer Berechnung, bas Einzige, bas fie fummert. Db burch biefen 3med und Diese Mittel fremdes Recht verlett, Die Gerechtigfeit felbst vernichtet wird, fummert fie nicht. Wenn nur der Zwed vortheilhaft und die Mittel tauglich find! Ihre gange Aufgabe ift eine

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Aufgabe ber Staateflugheit, gleichsam ein politisches Runftproblem. Je erfolgreicher und geschickter Diefes Broblem gelost wird, um fo beffer war die Bolitif. Die Unwendung ungerechter Mittel erregt babei nicht bas mindefte Bedenfen. Die Rlugheit, daß man die Ungerechtigfeit nicht offen gur Schau tragt, daß man fie bemantelt, womöglich ben Schein ber Berechtigfeit felbit annimmt. Je gefchidter man Die Ungerechtigfeit unter bem Scheine des Gegentheils ausubt, um fo beffer und funftfertiger ift die Bolitif. Politische Geltung und Dacht ift die Sauptsache, alles Undere ift untergeordneter Urt. ift, daß man feinen Zwed erreicht, fein Spiel gewinnt. bem man gewonnen bat, beschönige man die That, stelle die ungerechte Sandlungsmeise als gerecht, als nothwendig bar. Läßt fich die verabscheuenswerthe That nicht entschuldigen oder rechtfertigen, so leugne man, ber Thater zu fein, ftelle fich uniculdig bar, Andere ale die allein Schuldigen. Es wird freilich bei einer folden rechtsverlegenden Bolitif nicht fehlen, daß man fich Feinde macht. Der ungerechte Gewalthaber regt gegen fich im Innern des Staats Barteien auf; der die Rechte anderer Bolfer verlegende Staat ichafft fich ebendadurch feindfelig gefinnte Staaten. Benn Diefe Barteien, Diefe Staaten fich gegen die gewaltthatige, ungerechte Macht vereinigen, fo fonnen fie leicht furchtbar werden. Darum wird es eine Sauptaufgabe der Staateflugheit fein, Die Begner unter fich zu entzweien, um fie gleichmäßig ju beherrichen. Jede gludlich gelöste Aufgabe folder Staatsflugheit ift ein politisches Runftftud, in ichwierigen Källen ein Meisterftud politischer Runft, das die politischen Moraliften bewundern. Die Sauptregeln der ftaatoflugen Moral laffen fich in diefen drei Formeln furz zusammenfaffen: fac et excusa; si fecisti nega; divide et impera!\*

<sup>\*</sup> Chendas. Anhg. I. Bb. V. S. 446-459. S. 451. 52.

3. Die Staatsweisheit ber moralischen Politik. Die Bublicität als praktische Brobe.

Dagegen die moralische Politik verbannt nicht etwa bie Staatsflugheit, fondern bedingt fie nur durch die Berechtigfeit. Ihr Biel ift die Berbindung der Macht mit der Gerechtigfeit, Der Gewalt mit bem Recht. Sie ift Staatsmeisbeit, Die fich von der Staateflugheit nicht dadurch unterscheidet, daß fie ungeschickter ift in ber Babl ihrer Mittel, sonbern daß fie in Diefer Babl fritifc verfährt, weil fie ihren 3med unter fittlichem Gefichtspuntte auffaßt. Sier befteht Ginbelligkeit zwischen Moral und Politif. Es giebt ein Rennzeichen, ob ein politifcher 3med mit der Moral übereinstimmt oder nicht. Wenn er die öffentliche Gerechtigfeit nicht verlett, fo bat er auch die Moral nicht Bas die öffentliche Gerechtigfeit nicht verlegt, bas braucht nicht geheim gehalten zu werden, das darf man vor aller Belt aussprechen. Go bilbet die Publicitat bas Rennzeichen der Uebereinstimmung zwischen Politif und Moral. öffentliche Gerechtigfeit (nicht blos nicht verlett, fondern) beforbert, das muß öffentlich gefagt werden, das ift der Bublicitat nicht blos fabig, sondern bedürftig. Bier fallt die politische Forderung mit der moralischen felbft zusammen.

Dieses Kennzeichen der Publicität besteht die Probe. Die Geheimnisse der politischen Moral find zwar aller Welt bekannt und nicht schwer zu begreisen. Aber der Politiser, der im Sinne jener staatsklugen Regeln handelt, wird sich wohl huten, es öffentlich zu sagen. Im Gegentheil, er wird alles thun, um den entgegengesetzen Schein öffentlich zu erzeugen. Seine wahre Denkweise wird er sorgfältig geheim halten. Der Despotismus bedarf der Verschwiegen heit: der beste Beweis, daß er die Gerechtigkeit von sich ausschließt. Eben so wird sich das vermeintliche Recht zur Revolution nie öffentlich aussprechen, es

wird die Publicität sorgfältig vermeiden und beweist eben dadurch, wie wenig es sich mit der öffentlichen Gerechtigkeit verträgt. Wenn die Staatsklugheit gegen alle Chrlichkeit dazu antreibt, geschlossene Berträge zu brechen, so wird man doch nie diesen Sat öffentlich aussprechen wollen, weil man allen öffentlichen Credit einbüßen würde, den auch die Interessenpolitik braucht. Sezen wir den Fall, ein größerer Staat fände es im Interesse seiner Macht, sich auf Rosten kleinerer Staaten zu vergrößern, diese kleineren Staaten bei guter Gelegenheit zu verschlingen, so würde er sehr zweckwidrig handeln, wenn er seine Absicht vor der That ausspräche; diese Absicht, weil sie ihrer Natur nach ungerecht ist, verträgt sich nicht mit der Publicität.

Nehmen wir im entgegengesetten Fall eine Absicht, welche die öffentliche Gerechtigkeit befördert, wie z. B. die Idee einer Bölkersöderation zum Zwecke des ewigen Friedens, so wissen wir schon, das eine solche Forderung die Publicität bedarf, daß die öffentliche Gedankenfreiheit zu ihren Bedingungen gehört, daß die öffentliche Einsicht in die Nothwendigkeit dieser Idee selbst ein Mittel zu ihrer Verwirklichung bildet. Gilt also die Publicität als ein beweisendes Kriterium für oder gegen den moralischen Werth politischer Forderungen, so ist die Einhelligkeit zwischen Moral und Politik in den kantischen Rechtsideen, insbesondere für die Theorie vom ewigen Frieden, gesichert.\*

# III. Die Naturgeschichte ber Menschheit.

Die Einwände gegen die praktische Geltung der sittlichen Bernunftzwecke sind aus dem Bege geräumt. Diese Zwecke sollen ausgeführt werden, sie sind der Aussührung fähig. Ihre Berwirklichung besteht darin, daß die Menschheit ihre moralischen Anlagen entwickelt. Diese Entwickelung ift die Geschichte der

<sup>\*</sup> Chendas. Anhg. II. S. 459-466. S. 465.

menschlichen Freiheit, die Beltgeschichte als der Inbegriff deffen, was in der Zeitfolge der Begebenheiten die Menschheit aus fich selbst gemacht hat.

Indessen sest die Entwickelung der Freiheit einen natürlichen Bustand der Menschheit voraus, der keineswegs der erste und ursprüngliche Bustand ist, in welchem das menschliche Geschlecht den Schauplat der Erde betreten hat. Bielmehr ist dieser vorgefundene Naturzustand der Menschheit ein gewordener, dessen Entstehung erklärt, der aus natürlichen Bedingungen abgeleitet sein will. Die natürliche Entstehung ist auch eine Geschichte. Die natürliche Geschichte der Menschheit ist auch eine Entwickelung: eine Entwickelung ihrer natürlichen Anlagen, wie sich in der Freiheitsgeschichte die moralischen Anlagen entwickeln.

Die Naturgeschichte muß von der Raturbeschreibung wohl unterschieden werden. Das Object ber letteren ift die vorbandene Naturerscheinung in ihren Eigenschaften und Mertmalen. Wenn man die Frage aufwirft: wie ift diese so bestimmte Raturerfcheinung entftanden? fo ift es die Raturgefchichte, welche diese Frage beantwortet oder zu beantworten sucht. Ihr Object ift die Entstehung oder die Genefis der gegebenen Naturerscheinung. Go hatte Rant in einer feiner fruhften Schriften eine "Naturgefcichte bes himmels" unternommen; er ftellte fich bier die Frage: wie ift die Ginrichtung des mechanischen Weltalls, welche Copernifus, Balilei, Reppler, Newton erflart haben, entftanden ? Bie läßt fich Diefe Entstehung felbft naturwiffenschaftlich begreifen? Er wollte fie rein mechanisch erklaren, als eine mechanische Evolution. Aber icon bamals feste er ber mechanischen Erklarungsweise eine bedeutsame Grenze. Nicht Alles in der Belt tonne auf Diefem Bege erflart werden. Die lebenbigen Rorper in der Ratur feien fo zwedmäßig organifirt, daß es nicht möglich fei, Diefe Erscheinungen ohne zwedthatige Urfachen gu erklaren. Es muffe alfo in der Naturerflarung der 3medbegriff einen gewissen von der Erfahrung bezeichneten und begrenzten Spielraum haben; es musse zur Erklärung der Organismen in der Natur erlaubt sein, von den teleologischen Principien Gebrauch zu machen.

Rur in den lebendigen Rorpern find entwidelungefabige Reime, natürliche Unlagen, Die entfaltet ober entwickelt fein wollen. Darum fann nur auf Diefem Gebiete von einer Entwidelung ober Raturgeschichte im engeren Ginn die Rede fein. Bo aber Anlagen entwidelt werden, ba ift auch ein 3med, eine Naturabsicht vorhanden, worauf die Organisation und die Entwidelung abzielt. Es wird alfo die Raturgefchichte ber Menfchbeit, ba fie nicht blos mechanisch erflart werden fann, bes 3 medbegriffs ju ihrer Erflarung bedurfen. Auch Belegenheit der moralischen Beltzwede hatte Rant fich wiederbolt auf die menschlichen Naturzwecke berufen, welche die Menschbeit unwillfurlich auf eben baffelbe Biel bintreiben, welches bie fittliche Bernunft gebietet. Alfo auch bier batte ibm der naturliche Zwedbegriff ein wichtiges, feine Theorie unterflugendes Beugniß geleiftet.

# 1. Die Menfchenracen.

Run enthält die Naturgeschichte der Menschheit ein Problem in sich, zu bessen Lösung die Entwickelungstheorie und der natürliche Zweckbegriff unserm Philosophen durchaus erforderlich scheinen. Wir finden die geschichtliche Menschheit eingetheilt in Bölker, Bölkerfamilien, Nacen: Unterschiede, die nicht die Willfür gemacht, sondern die menschliche Natur selbst aus sich erzeugt hat, die unwillkürlich geworden sind. Auf welchem Wege sind sie geworden? Wie sind diese Unterschiede entstanden? Und während alle übrige Unterschiede sließende sind, in einander

<sup>\*</sup> Bgl. oben Bb. II. Buch II. Cap. VI. No. IX. 6. S. 240 figb.

übergeben und mit ber Reit verschwinden, zeigen fich die ber Denschenracen fo feft, unbeweglich, ausschließend, daß fle Die Menschheit in so viele Arten zu spalten und die reale Einbeit ber Battung aufzubeben icheinen. Menn aber die Differeng ber Racen Die reale Ginheit ber Menfchengattung ftort oder aufhebt, wo bleibt dann die Ginheit der fittlichen Entbleibt der gemeinschaftliche Fortschritt, mo Geschichte als eine Entwickelung der menfchlichen Dan fieht, daß neben dem naturgeschichtlichen Intereffe Das Broblem der Racenunterschiede auch ein moralisches bat. Es ift die Frage, ob die menschlichen Erdbewohner wirklich ein einziges Beschlecht bilden, ob alle insgesammt an berfelben Entwickelung Theil haben fonnen (zwar nicht denfelben Theil, Doch jeder den feinigen), ob es im mahren Berftande eine Beltgeschichte giebt oder nicht? Gegen mir den Fall, die Racen maren wirklich trennende Artunterschiede, fo bindert nichts mehr, daß die eine mehr begunftigte Race die Menschenwurde als Monopol an fich reifit, daß fie die Ungehörigen einer anderen weniger begunftigten Race als untergeordnete Gefcopfe anfieht, auf die fie ein Cachenrecht habe, die in Befig zu nehmen, zu Sclaven zu machen, wie Thiere zu brauchen und zu verbrauchen fogar rechtlich erlaubt fein muffe. Go bat die Theorie ber Racen neben ihrer naturwiffenschaftlichen zugleich eine fehr folgenreiche moralische Bedeutung.

Offenbar hatte Kant dieses doppelte und dreisache Interesse, den Unterschied der Racen zu untersuchen und den Begriff dieses Unterschiedes zu bestimmen. Er hat diese Materie in zwei verschiedenen Schriften behandelt, die um ein Jahrzehnt von einander abstehen. Beide fallen in die kritische Periode, die eine erscheint vor der Kritis der reinen Vernunft, die andere nach den Prolegomena, in der Zeit, wo Kant seine geschichtsphilosophischen Aussage schreibt. Die erste Schrift, die einzige,

Die Rant in dem Beitraum zwischen ber Inauguralbiffertation und der Aritit der reinen Bernunft, im Jahre 1775 berausbandelte "von den verfchiedenen Racen der Denfchen." Bebn Sabre fpater gab er in der genaueften und bundigften gaffung feine "Beftimmung bes Beariffs einer Denfchenrace." Er batte fich in feiner Theorie teleologischer Begriffe bedient und aus dem Raturzwede der Menfcbeit Die Bericbiedenheit der Racen zu erflaren versucht. Begen Diefe Erflarungemeife richtete fich Georg Rorfter, Der berühmte Reisende und Naturforicher, er beftritt im deutschen Merfur des Jahres 1786 die naturwiffenschaftliche Geltung ber fantischen Erflarungsgrunde. Rant antwortete in derfelben Beitfcrift zwei Jahre fpater. Bu feiner Bertheidigung und Rechtfertigung forieb er ben Auffag: "uber den Bebranch teleologifder Brincipien in der Philosophie," wo er jum brittenmal die Untersuchung über die Racenunterschiede aufnahm.\*

#### 2. Die Bestimmung bes Racenunterschieds.

Bevor man die Racenunterschiede erklart, muß man vor Allem wiffen, was sie sind, worin überhaupt der Racenunterschied besteht? Dann erst, wenn dieser Punkt sestigestellt worden, laffen sich mit einiger Sicherheit die zureichenden Erklärungsgrunde aufsuchen, und mit voller Sicherheit die nichtzureichenden bestimmen.

Rein menfchliches Individuum ift dem andern vollfommen gleich. Jedes hat feine Eigenthumlichkeiten, die ihm allein ange-

\* Bon ben verschiebenen Racen ber Menschen. Kgsb. 1775. — Bestimmung bes Begriffs einer Menschenrace. Berl. Monatoschr. Nov. 1785. — Ueber ben Gebrauch teleologischer Brincipten in der Bhilosophie. Deutscher Merk. Jan. und Febr. 1788. — Ges. Ausgb. Bb. X. Ro. III. IV. V.

hören, mit ihm entstehen und verschwinden. Solche Unterschiede find fingularer Natur, sie sind vereinzelt und vom kleinsten Umfange. Es giebt Unterschiede, die ein größeres Menschengebiet umfassen, die sich durch Zeugung fortpflanzen und, wenn sie sich in einer langen Reihe von Zeugungen beständig erhalten, erbliche und classische Unterschiede genannt werden durfen.

Solche durch Beugung fortgepflanzte Unterschiede find Rachartungen. Es fommt darauf an, ob die Nachartung immer ftattfindet, ob die erblichen Unterschiede unausbleiblich fich perpetniren, unauslöschlich fich erhalten, ober unter veran-Bedingungen der Beugung ihre Erblichfeit verlieren. Die Bedingungen ber Zeugung find theils außere, theils innere. Unter den außeren find am wichtigften die Landesbeschaffenheit Die inneren Bedingungen und die flimatischen Berhältniffe. liegen in der Eigenthumlichfeit des zeugenden Baares. fommt alfo darauf an, ob die classischen Unterschiede fich forterben unter allen Bedingungen, oder ob fie unter veranderten Bedingungen aufhören. Und hier fragt fich, ob es die Berpflanjung ober die veranderten Beugungeverhaltniffe find, welche jene Unterschiede aufhören machen? Gegen wir den Fall, bag in bem zeugenden Baare fich verschiedenartige classische Unterfchiede vereinigen, fo find diefe Unterfchiede nur in dem Falle erblich, wenn die Rachartung nach beiden Seiten fattfindet, oder wenn jene Unterschiede halbichlächtig forterben.

Unterschiede, die weder halbschlächtig forterben noch fich in der Berpflanzung erhalten, find überhaupt nicht erblich. Unterschiede, die fich in der Berpflanzung erhalten, aber nicht halbschlächtig forterben, vielmehr unter veränderten Zeugungsverhältniffen aufhören, find Spielarten. Unterschiede, die halbschlächtig forterben, aber sich in der Berpflanzung nicht erhalten, vielmehr unter veränderten klimatischen Berhältniffen allmälig erlöschen, machen dasjenige aus, was man einen besonderen

Menfchenschlag nennt. In beiden Fällen ift der erbliche Unterschied nicht unansbleiblich und nicht unanslöschlich. Gewiffe Bolfsthumlichkeiten find Spielarten, gewiffe Familieneigenthumlichkeiten find Unterschiede, die den besonderen Menschenschlag charafterifiren.

Cenen wir den Rall, der übrig bleibt: dag Unterschiede unausbleiblich anerben, daß die Rachartung fich in aller Berpflanzung erhalt, unter veranderten Rengungeverhaltniffen fich halbichlächtig geftaltet, fo findet hier Diejenige claffifche Unterfceibung ftatt, die wir mit bem Borte Race bezeichnen. Race ift furggefaßt der unausbleiblich erbliche Claffen. unterschied ber Menschen. Die Erflarung ift genau und ericopfend. Das Urtheil lagt fich umfebren: wenn ber Unterfchied unausbleiblich anerbt, fo ift bas ein Beichen ber Race. Berichiedene Racen geugen halbichlächtige Rinder, Blendlinge, wie den Mulatten, den rothen und gelben Deftigen, ben fcmargen Raraiben u. f. f. Wo halbschlächtige Zeugung ftattfindet und fich perpetuirlich erhalt, ba ift der thatfachliche Beweis gegeben, daß fich Racen vermischt baben. Darin liegt zugleich bie Moglichfeit, ben Racenunterschied burch Experimente festzustellen, alfo naturmiffenschaftlich zu beweifen.\*

Solcher Racenunterichiede findet Kant im Menschengeschlechte vier: die weiße, gelbe, schwarze, tupferrothe Race, alle auf der Erde flimatisch vertheilt, jede in sich vereinigt und von den andern klimatisch gesondert. Rlima und Race entsprechen sich gegenseitig. Wo sich beide nicht entsprechen, da erklärt sich die Unahnlichkeit durch Berpflanzung der schon gewordenen Racen.\*\*

<sup>\*</sup> Ueb. bie versch. Racen. § 1. S. 25-28. Beft. bes Begr. einer Menschenrace. 1. 3. 4. 5. 6.

<sup>\*\*</sup> Ueber die versch. Racen d. M. § 2 und § 3 geg. Ende. Best. bes Begr. einer Menschrace. § 2,

## 3. Die Ertlarung bes Racenunterschiedes.

Aber wie find die Racen geworden? Das ist die naturgeschichtliche Frage, während die Darstellung ihrer charafteristischen Berschiedenheiten der Naturbeschreibung gehört. Die naturgeschichtliche Frage erlaubt zunächst eine doppelte Antwort. Entweder man nimmt an, die Racen sind gar nicht geworden, sie sind ursprünglich so viele originale Localschöpfungen, oder man behauptet ihre gemeinschaftliche Abstammung und leitet sie aus einer Gattung ab. Und hier ist wieder ein doppelter Fall möglich. Entweder waren es nur äußere Einstüsse, welche die Racen gemacht haben, die Ursachen dieser classischen Unterschiede sind rein klimatisch; oder sie sind aus inneren Bedingungen, aus der ursprünglichen Naturanlage der Gattung selbst hervorgegangen.

Es ift bekanntlich ein Regulativ der Wiffenschaft, daß man die Principien nicht ohne Noth vermehren soll. Bas man aus einer Naturursache erklären kaun, soll man nicht aus einer Mehrheit von Urfachen ableiten. Die Racen als ursprünglich verschieden segen heißt, so viele verschiedene Ursachen, so viele Localschöpfungen zu ihrer Erklärung annehmen. Dann wären die Racen verschiedene Stämme, verschiedene Arten.

Gegen diese Annahme zeugt die Natur selbst. Wir unterscheiden die nominale Gattung von der natürlichen. Die Rominalgattung, der Gattungsbegriff, ist nichts anderes als eine Summe kunftlich abgesonderter Merkmale. Auf solchen willfürlich gemachten Gattungsbegriffen beruhen die kunstlichen Naturspsteme. Die natürliche Gattung, die reale, ist die Möglichkeit der Zeugung. Gemeinschaftliche Abstammung macht die natürliche Berwandtschaft, und diese allein begründet ein wirkliches Naturspstem. Die natürliche Gattung ist lebenzeu-

gende Dacht. Alle Geschöpfe, Die fich ju fruchtbarer Beugung vermifchen, burch gemeinschaftliche Beugung fortpflanzen tonnen, geboren ju einer Gattung, haben alfo eine gemeinschaftliche Abstammung. Rach Diesem Raturgefet zu urtheilen, baben Die Racen in berfelben urfprunglichen Gattung ihren gemeinschaftlichen Ursprung. Innerhalb berselben Race erben die darafteriftischen Unterschiede in allen Beugungen fort, bei aller Berpflangung. Benn fich Angehörige verschiedener Racen vermischen, fo erben Die carafteriftischen Unterschiede halbschlächtig fort mit berfelben Beftandigfeit. Die balbichlächtige Zeugung ift ber thatfachliche Beweis für die bestehende und erbliche Berichiedenheit der Racen. Die fruchtbare Beugungefähigfeit in ber Bermifchung verfchiedener Racen ift der thatfachliche Beweis ihrer gemeinschaftlichen Abstammung: daß fie nicht ursprungliche find, sondern entstanden aus einer Gattung. Alfo find die Racen nicht Menfchenftamme, fondern Abstammungen von einem Gefchlecht; fie find nicht Arten, fondern Abarten, beren gemeinschaftliche Bengungen balbicblächtig nacharten.

Wenn aber die Racen von einer Sattung abstammen, so tonnen es nicht blos äußere Ursachen gewesen sein, welche die Racenunterschiede erzeugt haben, sondern jene ursprüngliche Gattung muß eine Naturanlage in sich selbst enthalten, aus der sich unter äußeren Einstüssen die verschiedenen Racen entwickeln. Jede Anlage ist zu Etwas angelegt; sie ist Naturabsicht, Naturzweck. Hier ist der Bunkt, wo Kant sich genöthigt sieht, zur Erklärung der Racen teleologische Principien anzuwenden. Das menschliche Geschlecht ist von Natur dazu angelegt, in der größten Einheit die größte Mannigsaltigkeit zu entwickeln, sich über die ganze Erde zu verbreiten, unter allen himmelsstrichen zu wohnen. Diesen Zweck zu erreichen, giebt es bei der Verschiedenheit der Erdklimate keine andere natürliche Beranstaltung, als die Bildung der Racenunterschiede.

Das menfchliche Gefchlecht bat von Natur die Anlage, fich ben affimiliren, den verschiedenen himmeleftrichen Alimaten gu aleichsam anguarten. In Diefer Anartung besteht die Racenverschiedenheit. Die Entwidelung Diefer Unlage richtet fich nach Dem Rlima. Um aber überhaupt bem Rlima anarten gu fonnen, Dazu ift eben die natürliche Anlage nothwendig. Die Ueberein-Rimmung zwifchen Race und Rlima, zwischen ben Erdtheilen und ihren Bewohnern fpringt in die Augen. Diese Uebereinftimmung muß angesehen werden nicht als zufällig ober burch mechanische Urfachen entstanden, sondern als praformirt in der menfchlichen Zeugungefraft, als eine natürliche Anlage, Die fich unter bem Ginfluß, ben Luft und Sonne auf die Zeugungsfraft ausüben, ju ben Berfchiedenheiten ber Racen entwideln. Die Anlage ber Menschheit fur alle Rlimate ift Die zwed. maßige Urfache ibrer Abartung.

Die Klimatifchen Berichiedenheiten in Rudficht ber Luft und Sonne laffen fich in ber hauptfache burch vier entgegengefeste Qualitaten bestimmen. Der eine Gegenfat besteht zwischen trodner Ralte und feuchter Sige, ber andre gwijchen feuchter Ralte und trodner Sige. Die menichliche Ratur fann allen Diefen klimatischen Formen anarten, aber fie wird fich unter bem Einfluß ber trodinen Ralte gang anders entwideln als unter bem der feuchten Sige. Unders erscheint die Menschenbildung in ihrer zwedmäßigen Uebereinstimmung mit den Bedingungen ber Eiszone, anders in ihrer Angemeffenheit zu dem entgegengefetten himmeloftrich ber beißen Bone. Unter dem Ginflug ber trodenen Ralte bedarf ber menschliche Organismus ju feiner Erhaltung einer größern Blutwarme, alfo eines fcnelleren Bulsichlages, eines fürzeren Blutumlaufs, einer fleineren Statur; Die Extremitaten verfurgen fich, um bem Beerbe ber Blutwarme naber gu fein, es entfteht ein Digverhaltniß zwischen ben Beinen und der Leibeshohe; Die Entwidelung ber Rorperfafte wird unter diesem austrocknenden himmelsstriche gehemmt, die Keime des Haarwuchses verlieren sich, die hervortretenden Theile des Gesichts platten sich ab, die Augen muffen sich durch eine wulstige Erhöhung gegen die Kälte, durch blinzendes Zusammenziehen gegen das Schneelicht schüpen, so entsteht das bartlose Kinn, die geplätschte Nase, dunne Lippen, blinzende Augen, das flache Gesicht, die röthlich braune Farbe mit dem schwarzen Haare, mit einem Wort die kalmückische Gesichstbildung. Wenn sich die charasteristischen Grundzüge dieser Bildung anch außerhalb des nördlichen Weltstrichs sinden, wie z. B. in Usien und in Amerika, so erklärt sich dies durch spätere Einwanderungen aus der nördlichen Jone in untere Klimate, und zugleich wird dadurch bewiesen, wie wenig die Verpflanzung die Racenunterschiede auslöscht.

Unter dem entgegengesetten Einstuß der feuchten Sige erzeugt sich die entgegengesette Race, das Widerspiel der kalmüdischen Bildung. Die feuchte und heiße Atmosphäre begünstigt die Begetation des menschlichen Körpers; die fleischigen Theile nehmen zu, die starken Ausdünstungen wollen gemäßigt, die schädlichen Einsaugungen verhütet sein. So erzeugt sich die dicke Stülpnase, die Burstlippen, die geölte Haut, die Ausdünstung phosphorischer Säuren und dadurch der üble Geruch, der Ueberfluß der Eisentheile im Blut, die durch das Oberhäutchen durchscheinende Schwärze, das wollige Haupthaar. Es ist die Negerrace in der vollkommensten Uebereinstimmung mit ihrem Erdtheile und Klima.

Die Zwedmäßigkeit der Racenbildung in Rudficht auf das Klima läßt fich nirgends deutlicher beweisen, als an den Negern. Bon hier aus darf man nach einer wohlbegrundeten Unalogie auf die Zwedmäßigkeit der Racenbildung überhaupt schließen. Bergleichen wir das Klima Senegambiens mit der Organisation des menschlichen Körpers, so leuchtet ein, daß in dieser Atmosphäre

das Blut so sehr mit Phlogiston überladen wird, daß zur Erhaltung des Lebens Mittel nöthig sind, welche das Phlogiston aus dem Blute in weit größerem Maaße wegschaffen, als es bei unserer Organisation geschehen kann. Durch die Lunge kann bei weitem nicht genug des schädlichen Stoffs weggeschafft werden. Also muß die Haut im Stande sein, das Blut zu dephlogististen. Zu diesem Zwecke muß an die Enden der Arterien so viel Phlogiston hingeschafft werden, das Blut muß unter der Haut mit diesem Stoff überladen sein: das ist der Grund, warum es schwarz durchscheint, während es im Innern des Körpers roth genug ist.

Es ist überhaupt keineswegs zufällig, daß sich der Racenunterschied am deutlichsten ausspricht in der haut far be. Denn zur Lebenserhaltung in einer bestimmten, klimatisch bedingten Atmosphäre muß die Absonderung durch Ausdünstung die wichtigste Borsorge der Natur sein. Nun ist das Organ dieser Absonderung die haut, darum wird in diesem Organ die Berschiedenheit des klimatisch bedingten Naturcharakters, der die Raceneintheilung begründet, am sichtbarsten hervortreten.

# 3. Der Zweckbegriff in ber geschichtlichen Naturerklärung. Rant und Georg Forfter.

Die kantische Theorie der Racen läuft also darauf hinaus, daß die Menschen nur durch Zeugung, ihre Racenunterschiede nur durch Entwickelung entstehen, daß die gesammte Menschheit von einer Gattung abstammt, deren Entstehung selbst eine Frage ausmacht, welche die Grenzen der naturwissenschaftlichen Erklärung überschreitet, daher innerhalb dieser

Sifder, Beidichte ber Bbilofophie IV.

21

<sup>\*</sup> Berfch. Racen. § 3. Best. b. Begr. § 6. S. 61 figb.

<sup>\*\*</sup> Ebenbas. § 2. S. 50.

Grenzen nothwendig ungelöst bleibt. Diese Theorie erweitert sich und will für alle organische Geschöpfe gelten. Innerhalb ihrer Gattung entstehen die organischen Geschöpfe durch Zeugung, ihre spezisischen Unterschiede durch Entwidelung. Damit ist von selbst dem Organischen gegenüber der teleologischen Erklärungsweise ein Spielraum geöffnet.

hier liegt die Differeng zwischen Rant und Forfter. Rudfictlich ber Racen behauptet Forfter eine ursprüngliche Stammverschiedenheit, Die er auf den Begensatz ber Neger und Beißen beschränkt haben will. Und der lette natürliche Grund der Menschenentstehung ift ihm nicht die Beugung, sondern es find außere Natururfachen, aus beren fruchtbarer Bufammentunft der Mensch hervorgeht. Diese Theorie gilt fur alles Organische. Die natürlichen Entftebungegrunde ber Organismen muffen in ber unorganischen Natur gesucht werden und laffen fich bier Rant vertheidigt die generatio ab ovo, Forster die generatio aequivoca. Der teleologifchen Erflarungsweise fest Forfter die phyfifch-mechanische entgegen, als die einzige, die dem Naturgeset und der Erfahrung entspricht. Done Zeugung von ihres Gleichen entspringen Pflanzen und Thiere aus dem fruchtbaren Erdschlamm, barauf grunden fich bie Localzeugungen organischer Gattungen: so find die Reger eine Localzeugung Ufrifas, die übrigen Racen Localzeugungen Uflens; in unendlicher Abftufung geht die Naturkette organischer Befen vom Menschen bis zum Ballfisch und so weiter hinab bis żи Moofen und Flechten.

Dieser Vorstellungsweise, die Bonnet besonders beliebt gemacht hatte, set Kant keinen andern Grund entgegen, als daß sie den Leitsaden der Ersahrung verlasse und sich in grenzenlose Einbildungen verliere. Er verwirft die forster'sche Theorie nicht aus moralischen oder religiösen, sondern lediglich aus kritischen Gründen. Einmal ist die Hypothese nicht zureichend,

ste erklärt nicht, was sie erklären möchte. Dann ist sie unmöglich, denn sie beruft sich auf Grundfräfte der Natur, und in der Ersahrung giebt es keine Grundkräfte. Solche Kräfte sind nicht gegeben, sondern können nur gesucht werden.

Die Möglichfeit bei Seite gesetzt, so ist die hypothese nicht zutreffend. Sie setzt Ursachen, die den Wirkungen keines-wegs proportional sind. Ist die zu erklärende Wirkung der organische Körper, so überlege man sich, was der organische Körper thatsächlich ist. Er ist eine Materie, deren Theile mit einander zwedmäßig verknüpst sind. Das zeigt die Ersabrung, darum verlangt die Ersahrung zur Erklärung organischer Körper Ursachen, welche im Stande sind, die Theile einer Materie zwedmäßig zu verknüpsen, d. h. organisirende Ursachen, die gedacht werden mussen als wirksam nach Zweden. Hier aber ist auch die Grenze der Ersahrung, die den Gebrauch teleologischer Principien in der Naturerklärung einschränkt.

Es ift unmöglich, organische Geschöpfe durch Ursachen zu erklären, die nicht zweckmäßig wirken, die alle Zweckhätigkeit von sich ausschließen, also blos mechanische Ursachen sind. In der Ersahrung sind uns zweckhätige Ursachen nur in uns gegeben, in den Bermögen, welche die Kunstwerke hervorbringen, im Berstand und Willen des Menschen. Hier sind die zweckthätigen Ursachen zugleich bewußte Vorstellungen; sie sind intelligenter Natur. Zweckthätige Ursachen nicht intelligenter Natur sind uns in der Ersahrung nicht gegeben. Wir können die zweckthätige Kraft nicht als blinde Naturkraft vorstellen. Eben so wenig sind uns in der Natur als der äußeren Sinnenwelt intelligente Ursachen gegeben.

Go verbietet uns die Erfahrung, von den Naturursachen die zwedmäßige und organistrende Birksamkeit, von der Naturerklärung die teleologischen Begriffe volltommen auszuschließen.

Digitized by Google

Sie verbietet es gegenüber ber organischen Ratur. Chenso verbietet uns die Erfahrung, von den zwedthatigen Urfachen die Intelligeng auszuschließen, da wir feine andere zwedthatige Bermogen tennen als intelligente. Daraus folgt, bag uns die Erfahrung verbietet, die Grundfraft oder erfte Urfache zu bestimmen, woraus die lebendigen Geschöpfe bervorgeben. Bebe Bestimmung, die wir bier wird in Rudficht ber Raturerflarung eine bloge Erdichtung. Bestimmen wir die fragliche Grundfraft blos mechanisch, ohne alle Zwede, fo wird die gegebene Birfung nicht erflart. Bestimmen wir fie durch blinde Zwede, fo ift fie tein Object unferer Erfah. rung. Bestimmen wir fie burch intelligente Zwedthatigfeit, fo überschreiten wir die Grenze der wiffenschaftlichen Raturerflarung und nehmen die Freiheit, die moralische Natur, es fei nun das intelligente Befen in oder außer der Belt, jum Erflarungsgrunde der phyfischen. Go ift der Gegensat zwischen Rant und Forfter tein anderer als ber Gegensatz zwischen ber fritischen und dogmatischen Borftellungsweise.

IV. Die Freiheitsgeschichte ber Menschheit. 1. Der Anfang ber Menschengeschichte.

In der Entwickelung des menschlichen Geschlechts unterscheiden wir die Natur- und Freiheitsgeschichte. Zene weist zurud auf den dunklen Entstehungsgrund der Menschheit, auf die Genesis ihrer mannigfaltigen Formen; diese weist vorwärts auf den Zweck, welchen die Menschheit im Lauf der Zeiten verwirklicht, den zu verwirklichen ste durch ihre moralische Anlage bestimmt ist.

Um eine Entwickelung beutlich vorzustellen, muffen vor Allem ihre Grenzen bezeichnet werden: ihr Ausgangs- und Biel-

<sup>\*</sup> Ueber ben Gebrauch teleol. Principien in der Philosophie. S. 67—94.

•

punkt. Welches also ift der Anfang, welches das zu erreichende Biel in der moralischen Entwickelung der Menschheit? Diese beiden Grundfragen zu beantworten, giebt Kant seine Bestimmung über den "muthmaßlichen Ansang der Menschengeschichte"\* und seine "Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Absicht."

Es muß in der Geschichte der Menschheit ein Punkt entbalten fein, wo die natürliche Entwicklung in die moralische übergeht, wo fich die Freiheitsgeschichte von der Naturgeschichte fcheidet, wo fich der Mensch von der Naturmacht, die ibn bis dabin gang beherricht hatte, befreit. Der erfte Schritt gu biefer Befreiung ift ber Unfang ber Menschengeschichte. In ber Abbangigteit von der Natur folgt der Menfch gang feinem In ftincte. In der Unabhängigkeit von der Ratur folgt er gang feinem eigenen Billen. Der erfte Schritt zu feiner Befreiung liegt in dem Uebergange von der herrschaft des Inftincts gur That bes eigenen Billens. Go lange ber Instinct herrscht, bat ber Menfch feine andere Bedürfniffe, als welche die Natur in ibm empfindet, die Ratur außer ihm befriedigt. In diefer gludlichen und harmlosen Ginheit mit der Natur ift fein phyfischer Buftand bas Baradies, sein moralischer die Unschuld. Der Stand ber Freiheit beginnt, wenn ber Menfc Diefen Naturftand aufbebt, bas Paradies und mit ihm die Unschuld verläßt. bebt feinen Naturftand auf, indem er den eigenen Billen erhebt, fich bem von Augen gegebenen Gefet entzieht und entfrembet, biefem fremdgeworbenen Befege ben Behorfam auffundigt. erfte That des eigenen gefethlofen Billens ift gefetwidrig, fie ift mit bem Stande ber Unschuld verglichen ber fittliche Fall bes Menschen, der Ursprung des Bofen. Die Freiheit beginnt mit

<sup>\*</sup> Muthmaßlicher Anfang ber Menschengeschichte. Berl. Monatsfchrift. Jan. 1786. Ges. Ausgb. Bd. IV. No. V.

dem Abfall, ihr Ausgangspunkt ift das Bose, in ihrem Gefolge ift das heer der Uebel, die mit dem Bosen und durch daffelbe entsteben.

Sest erwachen in ber menschlichen Ratur Bedürfniffe und Leibenschaften, die unter ber Berrichaft bes Inftinctes ichlummerten. Best will er die Natur beberrichen, in feine Gewalt bringen, fic unterthan machen, wie er bis dabin ihr unterthan war. 3med auszuführen, muß er arbeiten. Un bie Stelle Des unbefangenen Raturgenuffes tritt die Arbeit, an die Stelle bes barmlofen Aufammenlebens die Berfchiedenheit der Birtunasfreise, die einander ausschließen. Mit der Arbeit fommt Die Bwietracht; ber Sager befampft den Birten, beibe ben Acterbauer. Das Bedürfniß, fich ju fichern, zwingt die Aderbauenden. fich in feften Bohnfigen ju vereinigen, es entfteben Dorfer, Die burd größere Bereinigung, durch ftartere Befestigung Stadte werden; bas feghafte Leben icheidet fich vom nomadischen, Die Runfte entfteben, das gefellige Leben, das fefte Gigenthum, Die burgerliche Ungleichheit. Aus einem Berte ber Natur wird bas menichliche Leben fein eigenes Bert, ein Broduct der Arbeit und ber Erfindung, mit einem Borte ein Erzeugniß der Bildung.

Mit der Cultur erweitern und verfeinern sich die Bedürfnisse und Genüsse, vermehren sich ebendeshalb die Leidenschaften und die Laster. Damit verglichen erscheint der Naturzustand ungleich einsacher, ärmer an Uebeln, glücklicher, und ebendeshalb besser. Der Fortschritt der Cultur bezieht sich immer nur auf das Ganze; die Gattung schreitet sort, während die Einzelnen unter den Widersprüchen zwischen Natur und Bildung, unter dem Druck der bürgerlichen Ungleichheit mit moralischen und physischen Uebeln überhäust werden.

Betrachtet man die Bildung unter dem Gesichtspunkt blos der Gludfeligkeit, nimmt man das Individuum und deffen Bohl zum Zwecke ber Geschichte, so begreift sich Rouffeau mit seinen Theorien, mit seiner zurückgewandten Sehnsucht nach dem Paradiese und der Unschuld der Menscheit, mit seinem Ber-Langen nach einer Rücksehr zum Naturzustande.

Aber es ift die Frage, ob nicht das Ziel der Menscheit boch über dem Bohle des Einzelnen liegt, ob nicht auf dem Wege nach jenem Ziele das Heer der Uebel ein nothwendiges Gefolge bildet, ob nicht alle diese Uebel eben so viele Bedingungen sind, welche die Entwickelung des Ganzen fördern? Welches aber ist das Ziel in dem geschichtlichen Fortschritt der Menscheit?

Rant hatte sich in seiner Erklärung der Racen in einer unwillsürlichen Uebereinstimmung mit der biblischen Erzählung befunden, sofern diese die Menschen von einem Paare abstammen läßt. Wie er jest in seiner Theorie vom Ansange der Menschengeschichte den Uebergang beschreibt vom Stande der Natur in den Stand der Freiheit, braucht er die biblische Erzählung vom Paradiese, dem Sündensall, der Vertreibung der ersten Menschen aus dem Garten Gottes u. s. s. s. als das willsommenste Sinnbild, um seine philosophische Idee anschaulich zu machen. Es ist nicht das erste und nicht das letzte Beispiel einer allegorischen Umdeutung dieser biblischen Sage.

Bas ihn in der ganzen Untersuchung offenbar am meisten anzieht, ist das Berhältniß zwischen Natur und Bildung, die richtige Bestimmung desselben, die Einsicht in die Widersprüche beider und zugleich in die Nothwendigkeit. Er versteht Rousseau vollkommen; zugleich ist er ihm in der Beurtheilung der Sache unendlich überlegen. Denn Rousseau sieht in jenen Bidersprüchen nichts als so viele Gebrechen der Menschheit, von denen er leidenschaftlich behauptet, daß sie nicht sein sollen. Kant verhält sich zu Rousseau ähnlich als Schiller. Man weiß, wie lebhaft Schiller von dem großen Thema des Contrastes zwischen

Natur und Bildung auch poetisch ergriffen war, wie er von diesem Widerstreit ausging in seiner Unterscheidung der naiven und sentimentalischen Dichtung. Uebereinstimmend mit Kant exblickt auch Schiller in der Scheidung des Ackerbaues von dem Nomadenleben den ersten großen Sieg in dem Kamps der Bildung mit der rohen Natur, den besestigten und unvertilgbaren Ansang der menschlichen Freiheitsgeschichte. Er hat diesen Moment poetisch vergegenwärtigt in seinem "eleusisch en Keste."

### 2. Der Bielpuntt. Endzwed ber Geschichte.

Benn die geschichtlichen Begebenheiten einen Zusammenhang im Ganzen und Großen haben, so kann dieser kein anderer sein als die Entwickelung des menschlichen Geschlechts, als die Entwickelung der jenigen Anlage, frast deren sich die Menschheit von ihrer Naturabhängigkeit loslöst und in die Bahn selbstthätiger Bildung einlenkt. Es ist die moralische Anlage der Freiheit. Die Beltgeschichte im Großen betrachtet, als eine gesehmäßige Ordnung von Begebenheiten, kann nichts Anderes sein als die Entwickelung der menschlichen Freiheit. "Die Beltgeschichte ist der Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit:" so hat Gegel den Begriff der Geschichte bestimmt. Der Gedanke ist von älterem Datum, er entspringt im Geiste der kantischen Philosophie.

Ift aber die Beltgeschichte eine Entwickelung der Freiheit, so ift damit zugleich der Zweck bestimmt, der als Plan dem geschichtlichen Beltleben zu Grunde liegt. Der Zielpunkt ist dann die im Menschenleben entwickelte oder verwirklichte Freiheit, die in der staatsbürgerlichen und völkerrechtlichen Sphäre durchgeführte Gerechtigkeit. Die gerechte Staatsversassung ist bei Kant der

<sup>\*</sup> Bgl. Meine Schrift "Schiller als Philosoph." IX.

bochfte Begriff des Bernunftrechts, die Grundlage und Bedingung aller völferrechtlichen Ordnungen. Diefe vernunftgemäße Staatsverfaffung ift noch nicht gegeben, aber fie foll fein, fie foll durchgeführt werden, nicht durch den gewaltsamen Umfturg ber Dinge, fondern auf dem gesehmäßigen Bege einer allmäligen Entwidelung. Richt die Revolution, fondern die Evolution ift die vernunftgemäße Form ihrer Genefis. Und die Beltgeschichte felbft ift nichts Underes als eben biefe Evolution. Entweder es giebt überhaupt feinen einmuthigen Busammenhang in der Beltgeschichte und darum auch feine Geschichtsphilosophie, oder wenn es eine folche giebt, fo fann die philosophische Befdichtsbetrachtung feinen anderen leitenden Grundgedanken baben als eben diese Evolutionstheorie. Es ift ben großen Naturforschern gelungen, den mechanischen Beltbau aus oberften Gefegen ju erflaren, die Ordnungen des naturlichen Rosmos. Fur die Ordnungen des geschichtlichen Rosmos fehlen noch die Reppler und Newton, die im Stande maren, aus einem Grundgedanken die complicirten Bewegungen der Beltgeschichte aufzutofen. Diefen Grundgedanken festzustellen und damit das Problem einer möglichen Geschichtsphilosophie ju bestimmen, das eben macht fich Rant gur Aufgabe. Es ift auch hier weit mehr die richtige Kaffung bes Problems, ale die Lösung, Die ibn beschäftigt. Er tam eben von der Bernunftfritif ber, die mit der Aussicht in die Ordnungen der fittlichen Belt fich abge-Die fpftematifchen Arbeiten in Rudficht der schloffen batte. Natur- und Moralphilosophie lagen noch vor ihm. Die Grundfate der Naturwiffenschaft find ichon durch die Bernunftfritif genau bestimmt und abgemeffen; die Möglichkeit einer Geididtsphilosophie mar noch gar nicht berührt worden. Unwillfürlich tritt ihm diefe Frage entgegen: mas tann in Rudficht der Beichichte durch die bloge Bernunft erkannt und bestimmt werden? Bie erscheint Die Geschichte unter bem Gesichtspuntte ber fritischen

Philosophie? Rant mochte auch von Außen manche Aufforderungen empfangen, fich über Diefen Buntt zu erflaren. Die erfte öffentliche Erklarung gab er in bem programmatisch verfaßten Auffag: "3dee gu einer allgemeinen Gefchichte meltburgerlicher Abficht." Eine mundliche Meußerung Rant's, welche in die Tagesliteratur übergegangen mar, gab bagu Die jufällige Beranlaffung. Die gothaischen gelehrten Beitungen brachten unter bem 11. Februar 1784 folgende Rotig: "Eine Lieblingsidee bes herrn Brof. Rant ift, daß der Endzwed bes Menschengeschlechts die Erreichung der volltommenften Staatsverfaffung fei, und er municht, bag ein philosophischer Gefcichtsfcreiber es unternehmen mochte, uns in diefer Rudficht eine Beschichte ber Menschheit zu liefern, und zu zeigen, wie weit Die Menschheit in ben verschiedenen Zeiten Diesem Endzwed fich genabert oder von demfelben entfernt habe, und mas gur Erreichung beffelben noch zu thun fei." \* In Rudficht auf Diefe Notig ichickt Rant feinem Auffat Die Bemerlung voraus: Die Nachricht fei ohne Zweifel aus feiner Unterredung mit einem burchreisenden Gelehrten genommen worden und nothige ibm bie öffentliche Erlauterung ab, ohne Die jene Rotig feinen begreiflichen Sinn baben murbe. \*\*

Ift nämlich der geschichtliche Beltzweck die Entwickelung einer ursprünglichen moralischen Anlage, so liegt das Ziel der Geschichte nicht im Individuum, sondern in der Gattung, nicht im Boble des Einzelnen, sondern in der Bollkommenbeit des Ganzen, so find die Uebel, welche den Einzelnen treffen, keine Inftanzen gegen den geschichtlichen Fortschritt.

<sup>\*</sup> Gothaische gelehrte Zeitungen. XI. Jahrgang. XII. Stud. Kurze Rachrichten. S. 95.

<sup>\*\*</sup> Ibee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Abficht. Berl. Monatsichr. Nov. 1784. Gef. Ausgb. Bb. IV. Ro. IV.

Der 3med ber Geschichte ift nicht zugleich ber 3med bes Gingelnen. Im Gegentheil, Die Individuen bandeln in Rudficht bes Ganzen planlos, fie folgen ihren felbstfüchtigen Leidenschaften, ihren eigennützigen Intereffen. Mit Diesem Stoff, Diesem widerftrebenden Material arbeitet Die Beltgeschichte. Aber gerade Diese fproden, icheinbar entgegenwirfenden Rrafte, Diefer burchgangige Untagonismus der menichlichen Gefellichaft, wird im geschichtlichen Gange ber Dinge Mittel jum Gesammtzwed, Urfache jur gesehmäßigen Ordnung. Der Egoismus erzeugt die Awietracht, entzundet die Begierde jum Saben und Berrichen; der Betiftreit beginnt und entwickelt neben fo vielen Uebeln jugleich alle Unlagen der menschlichen Ratur. Die Entfaltung ber Anlagen, Die Befriedigung ber Bedurfniffe, Die Bergweigung ber Arbeit verlangt die Freiheit des Individuums und für diese Freiheit den geficherten Spielraum: Die burgerliche Bereinigung, innerhalb deren die antagoniftischen Intereffen ber Menschen fich entwickeln und wetteifern. Die Noth erzwingt den Staat. Staat allein gewährt und fichert jedem die gröfitmögliche Frei-Er fichert fie burch außere Gefete, Die mit der größten Gewalt befleidet find. Der Staat fann feinen 3med nur erfullen durch die Bereinigung der Freiheit mit der Gefegmäßigkeit, b. b. durch die Gerechtigfeit in der vollfommenften Form, die fur den Betteifer ber menschlichen Rrafte, fur ben Fortschritt der Bildung die einzig fichere Grundlage ausmacht.

Wenn es zunächst der Eigennutz und die Zwietracht ist, welche die gesellige Bereinigung verlangt und stiftet, so fordert jest diese Bereinigung die Form der Gerechtigseit. Aus der pathologischen Zusammenstimmung soll die moralische, aus dem Nothstaat der Bernunftstaat werden. Das ist die Absicht der menschlichen Natur, der verborgene Zweck ihrer Entwickelung und Geschichte, der im Lause der Zeiten, im Fortschritte der Cultur immer klarer und deutlicher hervortritt und

t

fich zulett in die bewußte und moralische Abficht ber Menschheit felbft verwandelt. "Dant fei alfo der Ratur fur die Unvertragfamfeit, fur bie miggunftig wetteifernde Gitelfeit, fur bie nicht ju befriedigende Begierde jum Saben oder auch jum Berrichen! Ohne fie murden alle vortreffliche Naturanlagen in der Menschbeit ewig unentwickelt schlummern, ber Mensch will Gintracht; aber die Ratur weiß beffer, mas fur feine Battung gut ift; fie will 3wietracht."\* Die antgaonistischen Neigungen muffen fich entwickeln fonnen, ohne fich gegenseitig zu vernichten und zu ftoren; das geschieht in dem Gefete der burgerlichen Bereinigung; "fo wie Baume in einem Balde eben dadurch, daß ein jeder dem andern Luft und Sonne ju benehmen fucht, einander nöthigen, beides über fich ju suchen und badurch einen schönen geraden Buchs bekommen, ftatt daß die, welche in Freiheit und von einander abgesondert, ihre Aefte nach Boblgefallen treiben, fruppelia, ichief und frumm machien." \*\*

Der Staat ift Gewalt. Seine Gewalt liegt in menschlichen Händen. Eine vollkommen gerechte Staatsverfassung setzt
also im Menschen selbst vollkommene Gerechtigkeit voraus, und
diese wieder eine Ausbildung der Begriffe, einen Umfang von
Belterfahrung und Menschenkenntniß, einen guten Billen: insgesammt Bedingungen, welche die reifsten und spätesten Früchte
sind einer weit vorgeschrittenen Entwickelung. Es ist darum die
Berwirklichung einer gerechten Staatsversassung unter allen
geschichtlichen Aufgaben die schwerste. Die Lösung dieser Aufgabe kann ihrer Natur nach nur die späteste sein. Sie ist
das Ziel, dem die Menschheit in einer fortschreitenden Annäherung
zustrebt.

<sup>\*</sup> Ebenbas. Bierter Sat. Bb. IV. S. 297 figb.

<sup>\*\*</sup> Cbenbaf. Fünfter Sat. S. 299.

<sup>\*\*\*</sup> Ebendas. Sechster Sat.

Die Lösung dieser Aufgabe ift noch von einer zweiten Bedingung abhängig. Selbst die vollsommenste Staatsverfassung ist problematisch und unsicher, so lange die Staaten sich im Naturzustande einer barbarischen Freiheit besinden, so lange der Antagonismus der Staaten sich noch nicht in einer geregelten Sphäre bewegt. Wenn der Krieg die Staaten entzweit und bedroht, so ist keiner sicher, ebensowenig als der Einzelne im Stande der ungebundenen Freiheit. Der Antagonismus der Staaten ist wohlthätig, denn er nöthigt sie einen gesehmäßigen Justand zu suchen: einen Amphiktyonenbund der Völker, der den Krieg vermeidet, den Frieden sichert, seine Dauer begründet, und so die Gerechtigkeit in ihrem weltbürgerlichen Umfange ausssührt.

Ohne die Begrundung des ewigen Friedens ift der geschichtliche Beltzwed nicht ausführbar. Ift bie Gerechtigfeit im weltburgerlichen Umfange unmöglich, fo ift die Beltgeschichte felbft giel- und planlos, fo ift die 3medmäßigfeit nur im Gingelnen, nicht im Gangen, fo mußte die Beltordnung fich bergeftalt miberfprechen, daß fie zwedmäßig in ihren Theilen, zwedlos im Ganzen eingerichtet ware. Ift biefe lette Stufe, Die wir noch zu ersteigen haben, unerreichbar, bann hatte Rouffeau fo Unrecht nicht, wenn er den Ruftand ber Bilden vorzog. Go lange ber Eigennut berricht, ift diefe Stufe unerreichbar. Diefes Ziel will erftrebt werden um der Menschheit willen, aus moralischer Befinnung, ohne die in der Welt nichts gut ift. Dan fann in hohem Grade cultivirt und civilifirt fein, und boch ift die Burgel bes inneren Lebens bei aller Cultur Die robe Gelbftfucht; es fehlt Die moralische Bildung. In Diefem Buftande der Cultur und Civilisation befindet fich die gegenwärtige Belt. Bas ihr fehlt ift das fittliche Wollen.

Die Buversicht, daß in der Menschheit ein Buftand der

<sup>\*</sup> Ebenbas. Siebenter Sat.

Berechtigfeit im größten Umfange einheimisch werben tonne, ericheint als ein philosophischer Chiliasmus. Diefe Buverficht begrunden? Dder ift Diefer Chiliasmus eine bloge Schwarmerei und darum rein illusorisch? Ift er es nicht, fo mußte man zeigen fonnen, daß wir uns dem Biele annahern, fo weit wir noch davon entfernt find. Man mußte zeigen fonnen, daß die Gegenwart, mit der Bergangenheit verglichen, bem Riele naber gekommen ift, soweit fie noch bavon absteht. Und in der That lagt fich aus der gurudgelegten geschichtlichen Babn ber Menfcheit so viel schließen, daß fie vorg erudt ift. Staaten wetteifern icon, jeder den andern burch Bildung und Dacht zu übertreffen; zu ber burgerlichen Boblfahrt ericeint ber freie Spielraum der Rrafte nothwendig; die drudenden Geffeln werden von Außen und Innen gelost, die Laft der Borurtheile aus bem Bege geraumt: Die Beltgeschichte ift in bas Zeitalter ber Auftlarung eingetreten, und es ift zu erwarten, bag dieses Reitalter die moralische Bildung anlegt, verbreitet und damit die Bedingung grundet, die dem fittlichen Beltzwed offene Bahn macht. \*

Benn man die zuruckgelegte geschichtliche Bahn der Menscheit unter diesem Gesichtspunkte auffaßt und darstellt, so hieße dies, die Beltgeschichte philosophisch schreiben. Eine solche philosophische Geschichtsvorstellung ist möglich, sie wurde aus der Bergangenheit das Ziel erhellen, den Ersahrungsbeweis für die Möglichkeit des letzteren führen, und eben darum für deffen Erreichung selbst förderlich sein. Das ist die "Idee," welche Kant ausstellt "zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Absicht."

Das gange Programm begreift fich in folgenden Gagen:

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Achter Sat.

<sup>\*\*</sup> Ebendas. Neunter Sat.

Jebe Anlage ift bestimmt zur Entwickelung. Die menschlichen Unlagen konnen fich vollständig nur in der Gattung entwickeln, Dazu ift die volle Entfaltung aller menfchlichen Rrafte, alfo beren Antagonismus, nothwendig. Diefe Entfaltung ift nur möglich, wenn fie ficher ift. Sie ift ficher nur im Staat. Der ficherfte Staat ift der Rechtsftaat, die gerechte Berfaffung. Die Sicherbeit des Rechtsftaats ift bedingt durch den Friedenszustand der Da die Sicherheit jur Gelbsterhaltung gebort, fo ift es ein naturlicher 3med ber Geschichte, daß die Gerechtigfeit im größten Umfange gegrundet werde. Aber die Entwickelung ber menschlichen Unlagen ift nicht inftinctiv, sondern vernunftgemäß, einsichtsvoll, selbsttbatig. Darum ift die moralische Ginficht und Gefinnung nothig, um den Beltzwed zu erreichen. Diefe Einficht wird gefordert durch philosophische Geschichtsbetrachtung; fie wird gegrundet burch mabre Gelbftertenntnig, beren erfte Bedingung die Aufflarung ift. hier fteben wir der Frage bicht gegenüber, die Rant feinem Brogramm jur Gefchichtsphilosophie unmittelbar folgen läßt: "Bas ift Aufflarung?"\*

# 3. Das gegenwärtige Zeitalter. Die Aufflärung. Friedrich ber Große.

Es lag nicht in der Aufgabe Kant's, felbst eine Philosophie ber Geschichte zu schreiben. Er wollte nur deren Begriff und Problem bestimmen unter dem Gesichtspunkt der kritischen Betrachtungsweise. Drei Punkte sind es, die er aus dem geschichtlichen Entwickelungsgange der Menschheit hervorhebt und genauer untersucht, drei Punkte, die zugleich bestimmend sind für

<sup>\*</sup> Beantwortung der Frage; Was ist Aufklarung? Berliner Monatsschr. December 1784. Ses. Ausgb. Bb. I. No. V. Bgl. Idee 3. allg. Gesch. u. s. f. Bd. IV. S. 306.

die Bahn, welche die Beltgeschichte durchläuft: der Anfang, das Biel, und zwischen Beiden das eigne Zeitalter des Philosophen.

Diefes Zeitalter führt gleichsam in feinem Schilde ben Namen der Aufflarung. Man muß mit dem Borte einen bestimmten Begriff verbinden. Bas gilt bem fritischen Philofopben als Auftlarung? Benn bas Gegentheil ber Auftlarung Die im Dunkel lebende Bernunft ift, Die auf guten Glauben alles Mögliche annimmt, ohne Prufung alles Mögliche glaubt, fo wird es Rant in ber entschiedenften Beise mit ber Aufflarung Denn die Absicht feiner gangen Philosophie ift deutliche und flare Selbsterfenntnig, die Burgel und Grundbedingung aller menschlichen Aufflarung. Damit ift nicht gesagt, daß Rant fich benen zugesellt, die man damals in besonberer Beife Die "Aufflarer" nannte. Es giebt von der Aufflarung einen dogmatischen und einen fritischen Begriff. Der tantifche Begriff mird in teinem Ralle ber bogmatifche fein.

Dogmatisch betrachtet, gilt die Aufklarung als Inbegriff felbfterworbener Bernunfteinfichten, die fich den Borurtbeilen Des Reitalters entgegenftellen. Aufflaren in Diefem Ginne beißt nichts anderes als die Borurtheile oder mas als folche gilt vertreiben, an ihre Stelle die Bernunfteinfichten fegen, die herkommliche und eingewohnte Borftellungemeife burch bie neue, aufgeklarte fturgen. Es giebt bier Unfichten, die im Unterschiede von anderen aufgeflart beißen. Dan fann bier aufgeflart werden blos badurch, daß man feine bisherigen Unfichten aufgiebt und die neuen annimmt. In Diefer Beife hatten fich g. B. Die Glaubensanfichten der Deiften den orthodogen Borftellungen der Rirchenlehre und Boltereligion entgegengeftellt. Wenn nun das Bolf den Glauben an die Rirche mit dem Glauben an die Lehren der Aufflarung vertaufcht, fo ift bas Bert ber letteren gelungen und ihre Aufgabe gelöst. Gine folche dogmatische Aufflarungsweise nannte man nicht übel die "Aufflarerei"

Zeitalters. Und diese Aufklärerei ift es, der Kant in keiner Weise das Bort redet. Bielmehr bekämpft er die Aufklärerei eben so sehr als das Gegentheil der mahren Aufklärung.

Die Aufflarung haftet junachft nicht an ber Meinung ober bem Lehrbegriff. Sie besteht lediglich in ber Beife, wie man feine Meinung gewinnt. Wenn man fie blos von Anderen empfängt und ohne weitere Brufung annimmt, fo mag bie Meinung fein welche fie wolle, der Empfangende ift im Innerften unaufgeflart, er ift burchaus abhangig von ber Leitung einer fremden Bernunft, und ber Deift in diesem Sinne fteht in feiner Dentweife nicht bober als der Rirchenglaubige. 3m Begentheil, wenn ber lettere feinen Glauben burchbacht bat, fo fteht er im Ginne der Aufflarung felbft bober; wenn Beide blos glauben, mas Andere lehren und weil Andere es lehren, fo fteben fie im Sinne ber Aufflarung auf völlig gleichem Fuße. Aufflarung ift nichts anderes als Gelbftbenten. Der Gine fei durch eigenes Nachdenken jum Brrthum gekommen, ber Andere habe bie lautere Bahrheit gedankenlos empfangen: wer von Beiden ift von der Auftlarung dem Geifte nach mehr durchdrungen? Die menfchliche Aufflarung tann den Jerthum nicht ausschließen, fie begegnet ihm überall, aber fie foll unter allen Umftanden bas eigene Denten einschließen. Aber felbstthätige Denten will gebildet und erzogen werden. 2B0 Diese Bildung, diese Erziehung fehlt, da fehlt fur die Aufflarung alles fruchtbare Feld, da ift fie am unrechten Plate, da ift fie nicht mabre Aufflarung, fondern eitle, erfolglose, eben barum schädliche Auftlarerei. In Diefem Buntte bentt Rant genau, wie Leffing bachte, als er bie josephinischen Experimente in Defterreich verwarf.

Befteht aber die echte Aufflarung im Selbft denten, fo ift fie teineswegs fo leicht und fo popular, als die gewöhnlichen Aufflarer meinen. Rur das Leichte ift popular. Und felbft zu

22

benten ift ichwer, benn es toftet Dube und Beit. Richts ift leichter als einen Bormund haben, ber unsere Angelegenbeiten ftatt unferer beforgt. Richts ift bequemer als die Unmundigfeit. Die Liebe gur Bequemlichfeit ift Faulheit, Die Abneigung gegen bas Schwierige ift Furcht und Zeigheit. Die Aufflarung verlangt Anftrengung und Muth, fie verlangt einen Aufwand von Rraften, den die menfchliche Ratur, faul und furchtfam wie fie ift, eher vermeidet als fucht. Die Denfchen laffen lieber Undere fur fich benten und forgen, als daß fie felbft benten und felbst ihre Angelegenheiten führen, und so lebt in ihrer eigenen Natur der größte Feind aller mahren Aufflarung. Wenn das Joch ber Borurtheile auf ben menschlichen Beiftern rubt, fo muß man fich nicht einbilden, daß nur Zwang und Unterbrudung von Außen diefes Joch festhalten, daß die Menfchen felbft darunter feufgen; vielmehr tragen fie es gern und fühlen bas Joch gar nicht, unter dem ihre naturliche Tragbeit fich wohlbefindet.

Auch lassen sich die altgewordenen und eingelebten Porurtheile nicht mit einemmale abwerfen, wie ein abgetragenes Kleid. Das eigene Denken, das allein die Kraft sie abzuwerfen besitzt, reift langsam. Nur das gereiste Denken ist zur wirklichen Einsticht und Aufklärung fähig. Nur auf Erziehung und Bildung läßt sich Aufklärung gründen. Sie reift langsam in allmäligem Fortschritt, in ruhiger Entwickelung. Die echte Aufklärungsweise geschieht durch Reform, nicht durch eine Revolution, wie die Aufklärungssucht die Geister plöstlich ändern möchte.

Um echte Auftlarung zu begründen, giebt es nur einen richtigen Weg. Der falsche Weg ift, wenn man den Menschen neue Meinungen dictirt, neue Begriffe einführt, gleichsam mit Commando durchsett, auf dem Gebiete der Vorstellungen einen Systemwechsel beschließt, unbefümmert um die Empfänglichkeit, den Bildungsgrad, die Fassungestraft Derer, die man so schnell auf

die Sohe ber Zeit befördern möchte. Das ift die Beise des sogenannten aufgeklärten Despotismus. Die Absicht mag löblich sein, der Erfolg ist niemals die Aufklärung, die Methode ist immer despotisch. Joseph der Zweite ist das Beispiel eines solchen aufgeklärten Despotismus.

Der richtige Beg ift, daß man die Meinungen und Ginfichten frei lagt, ihnen feinerlei 3mang anthut, und die Bedingungen einführt, ohne welche Aufflarung jeder Art unmöglich ift: daß man dem freien Bernunftgebrauch, dem felbftthatigen Denten die Bahn öffnet, ohne ihm das Ziel vorzuschreiben. Staat das Recht öffentlich zu denfen anerkennt und einraumt, ohne die Geifter zu bestimmten Lehrbegriffen zu zwingen, ba ift Die Aufflarung in der Burgel begrundet. Das Rasonnement, d. i. das Urtheil, muß freigegeben fein. "Run bore ich aber," fagt Rant, "von allen Seiten rufen: rafonnirt nicht! Der Officier fagt: rafonnirt nicht, sondern exercirt! Der Finangrath: rafonnirt nicht, fondern bezahlt! Der Beiftliche: rafonnirt nicht, fondern glaubt! Rur ein einziger Berr in der Belt fagt: rafonnirt, fo viel ihr wollt, und worüber ihr wollt, aber gehorcht!"\* Der Staat fordert die punttliche Gefeteerfüllung, ben burgerlichen Geborfam. er mit Diefer burgerlichen Bflicht bas Recht ber Urtheilsfreiheit verbindet, fo hat er die Aufklarung in ihrem mahren Geifte begründet. Das Beifpiel Diefer echten Aufflarung ift Preugen unter Friedrich dem Großen.

Gedankenfreiheit ist die Bedingung zur Aufklärung. Es giebt keine Freiheit im Denken, wenn nicht die Mittheilung der Gedanken, der öffentliche Ideenverkehr freisteht. Darum bedeutet Gedankenfreiheit so viel als das Recht des Menschen, von seiner Bernunft öffentlichen Gebrauch zu machen. Der Ideenverkehr

<sup>\*</sup> Was ift Auftlarung? B. I. S. 113.

in seinem weitesten Umfange ist nur möglich durch die Preßfreiheit. Bo diese gilt, da ist der Aufklärung ihre einzige naturgemäße Quelle geöffnet; wo sie nicht gilt, da ist diese Quelle verschlossen. Hier kann die Aufklärung nicht einmal entspringen, vielweniger sich verbreiten.

Natürlich hat die Gedankenfreiheit, sofern sie ein öffentliches Recht ist, ihre Grenze. Neben diesem Rechte gelten die öffentlichen Gesetze, die punktlichen und unbedingten Gehorsam verlangen. Un diesem Gehorsam hat die Gedankenfreiheit ihre Grenze. Ohne den bürgerlichen Gehorsam ist der Staat, ohne den öffentlichen Vernunftgebrauch ist die Aufklärung nicht möglich. Beide muffen sich vereinigen lassen, so daß ein Recht das anderenicht aushebt. Worin besteht diese Vereinigung?

Bir muffen bier zwischen ber bugerlichen Bflicht und bem menichlichen Rechte wohl unterscheiden. Es ift möglich, baß beide in einen Conflict gerathen, daß die Ausübung der vorgeichriebenen Amtspflicht mit ber perfonlichen Ueberzeugung nicht übereinstimmt, daß fich dieselbe Berfon in gewiffer Beise gezwungen fieht, anders zu handeln als fie benft. Gin folcher Kall wird besonders da eintreten, wo es in der Bedingung des Umtes liegt, vorgeschriebene Glaubenslehren, die ihrer Natur nach Gedankenobjecte find, aufrecht zu halten und Anderen nach der vorgezeichneten Richtschnur ju überliefern. Go ift g. B. ber Geiftliche durch seine Amtspflicht an die Symbole und den öffentlich eingeführten Ratechismus gebunden. Benn nun feine wiffenschaftliche Ueberzeugung mit diefen vorgeschriebenen Lehren in Conflict gerath, was foll er thun? Bas foll die öffentliche Bewalt ihm zu thun erlauben?

Die Amtspflicht muß erfüllt werden. Es giebt Richts, das von dieser Erfüllung losspricht, so lange man im Namen des Amtes handelt. Hier verlangt die Pflicht, daß die personliche Ueberzeugung dem Gehorsam gegen die Gesetze unbedingt unter-

geordnet werde. In den Kirchen und Schulen werde gelehrt, was die Gesetze vorschreiben. Kann die persönliche Ueberzeugung sich in keiner Weise mit der sestgesetzten Lehre vertragen, so bleibt dem Beamten nichts übrig, als mit seiner Amtspflicht zugleich dem Amte selbst zu entsagen. Doch wird in den meisten Fällen die wissenschaftliche Untersuchung sich mit der vorgeschriebenen Lehre so weit vertragen können, daß die Erfüllung der Amtspflicht nicht darunter leidet. In seinem Amt handelt Jeder im Namen des Gesetzes, nicht in seinem eigenen; darum ist das Amt, welches es auch sei, niemals der Ort, seinen persönlichen Meinungen Raum zu geben.

Dagegen hindert das Umt nicht, außerhalb deffelben feine Meinung zu fagen. Der Geiftliche ift zugleich wiffenschaftlicher Theolog. Bas ihm als Rirchenlehrer zu fagen nicht freiftebt, muß ibm ale Belehrten ju fagen erlaubt fein. Er darf in wiffenschaftlichen Schriften ungehindert beurtheilen, mas er in feinem Umte zu lehren verpflichtet ift. Daffelbe gilt in allen übrigen Källen der burgerlichen Umtepflichten. Es ift bem Juriften nicht erlaubt, in feinen Amtshandlungen die Landesgefete ju corrigiren. Es muß ibm als Belehrten erlaubt fein, Diefe Gefete öffentlich ju beurtheilen. Dit der Rritit ber Befete, welcher Urt fle auch feien, verträgt fich febr mohl ber burgerliche Geborfam gegen die Gefete; die burgerliche Amtsfphare und die wiffenschaftliche Sphare der Rritit schließen fich aus und befteben friedlich nebeneinander. Das ift die Beife, in der fich Staat und Aufklarung vereinigen.

Jede Kritik der Gesetze hat den Zweck, dieselben zu verändern und zu verbeffern; diese Veränderung will Zeit haben; diese Zeit braucht die Kritik, um zur öffentlichen Ueberzeugung zu werden. Wenn sie es nicht werden kann, so bleibt sie ein Recht ohne Ersolg und hat die praktische Probe nicht bestanden. Unterdessen bleiben die Gesetze in Kraft, bis der reise Zeitpunkt

zu ihrer Reform eingetreten ift. Sie bleiben in Kraft und werden unbedingt befolgt. Auf diese Beise geht der burgerliche Gehorsam seinen Beg, und die öffentliche Kritif geht nebenher den ihrigen: Beide ohne sich zu stören. Das ist der Beg der ruhigen Resorm, der allmäligen, stetigen Entwidelung, der jede Revolution von sich ausschließt.

Nur in dem einen Ralle mare jede öffentliche Rritif vollfommen zwedwidrig und darum unmöglich, wenn die Gefete jeder Beranderung, jeder Berbefferung vollfommen unzuganglich find, wenn fie fur ewige Beiten gelten. Dann freilich ift jebe Aufflarung unmöglich, alfo mit ihr auch jeder Rechtoftaat "Ein Contract," fagt Rant mit besonderem Sinblid auf Die firchlichen Glaubensgefege, "ber auf immer alle weitere Aufflaruna vom Menschengeschlechte abzuhalten geschloffen murbe, ift schlechterdings null und nichtig; und follte er auch durch die oberfte Gewalt, durch Reichstage und die feierlichsten Friedensschluffe bestätigt fein. Gin Beitalter tann fich nicht verbunden und darauf verschwören, das folgende in einen Ruftand zu feten, darin es ihm unmöglich werden muß, feine Erfenntnig zu erweitern, von Irrthumern zu reinigen und überhaupt in ber Aufklarung weiter zu schreiten. Das mare ein Berbrechen wider bie menschliche Ratur, beren ursprungliche Bestimmung gerade in diesem Fortschreiten besteht; und die Rachkommen find alfo vollkommen dazu berechtigt, jene Beschluffe ale unbefugter und frevelhafter Beife genommen, zu verwerfen." "Gin Denfch fann zwar für feine Berson und auch aledann nur auf einige Beit in dem, mas ihm zu wiffen obliegt, die Aufflarung aufschieben; aber auf fle Bergicht thun, es fei fur feine Berfon, mehr aber noch für feine Nachkommenschaft, beißt die beiligen Rechte der Menschheit verlegen und mit Fugen treten. Bas aber nicht einmal ein Bolf über fich felbst beschließen barf, bas barf noch weniger ein Monarch über bas Bolt beschließen; benn fein gefetgebendes Unsehen beruht eben darauf, daß er den gesammten Bolfswillen in dem seinigen vereinigt."\*

Der erste Fürst, der die Rothwendigleit der Auftlärung erkannt und öffentlich erklärt hat, ist Friedrich der Große. Er hat nicht blos tolerant sein wollen, wie aus Großmuth, gegen die Meinungen seiner Unterthanen, insbesondere die religiösen, sondern er hat es für seine Regentenpflicht gehalten, diese Freiheit des Denkens anzuerkennen. Er hat die Bedingungen begriffen und eingeführt, unter denen die Austlärung entsteht und sich mit dem Staate verträgt. So finden wir hier in einer absoluten Monarchie, die ihrer Ratur nach die bürgerliche Freiheit einschränkt, einen Spielraum der Geistes freiheit eröffnet, den kaum ein republikanischer Staat ertragen würde. Ein geringerer Grad bürgerlicher Freiheit vereinigt sich hier mit einem größeren Grade der geistigen Freiheit, unter der Hand eines einsichtsvollen und großen Monarchen.

Der Aufklärung ist die Quelle geöffnet. Sie hat begonnen; es fehlt noch viel zu ihrer Bollendung. Wir leben noch nicht in einem aufgeklärten Zeitalter, wohl aber in einem Zeitalter der Aufklärung ist das Jahrhundert Friedrich's. Die Kritik besteht zugleich mit dem Gehorsam. Ein Monarch sagt, was ein Freistaat nicht wagen dars: "räsonnirt, so viel ihr wollt und worübe ihr wollt, nur gehorcht!"\*\*

### 4. Rant und Berber.

In der Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Absicht hatte Rant den Begriff der Geschichte unter fritischem Gefichtspunkte bestimmt, und damit zugleich die Richtschnur

<sup>\*</sup> Chendas. S. 116.

<sup>\*\*</sup> Ebendas. S. 117 figd.

bezeichnet für eine philosophische Geschichtsschreibung. Er hatte nur die Aufgabe begründen und flar machen wollen, die eine Philosophie der Geschichte würde zu lösen haben. Und in demselben Jahre mit jenem kantischen Programm erscheint in der deutschen Literatur ein bedeutendes Werk, das die Aufgabe einer Geschichtsphilosophie in umfassender Weise zu lösen unternimmt. Es sind herder's "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit." Es ist Kant's ehemaliger Schüler, der selbstständig und nach seiner Art diese große Aufgabe in die Hand nimmt.

Ein solches Bert, das gleichsam wie gerusen kam, mußte die Ausmerksamkeit und das Interesse Kant's in hohem Grade sessellen. Es war ihm nahe gelegt, diese Arbeit mit der von ihm selbst gestellten Ausgabe, Herder's geschichtsphilosophischen Gesichtspunkt mit dem seinigen zu vergleichen, und zur Charakteristikt beider die vorhandene Differenz öffentlich darzuthun. In diesem Sinne schrieb Kant seine Recensionen über die beiden ersten Theile von Herder's Ideen.\*

Mit aller Anersennung für herber's großes schriftstellerisches Talent, für seine beredte Darstellung, seinen umfassenden, oft in genialer Beise combinatorischen Blid, namentlich seine in theologischer Rücksicht unabhängige Densweise, mußte doch Kant die Schwäche und Unsicherheit seines philosophischen Standpunkts durchschauen, den Mangel gründlicher und wohlgeprüster Begriffe, die Sprünge von einer Borstellung zur andern, die übereilten Analogien und Schlußsolgerungen, die oft mehr lebhaft als durchdacht waren. Er entdeckte diese Mängel und legte sie blos mit einem seinen, dem reizbaren herder sehr empfindlichen Tadel.

<sup>\*</sup> Recension von J. G. herber's Ibeen zur Philosophie ber Geschichte ber Menschheit. Theil 1 und 2. — Allg. Lit.=3tg. 1785. Ges.=Ausgb. Bb. IV. No. IV.

In diesen Recenstonen wurde der Grund gelegt, der Berder gegen Rant fo feindselig stimmte und jenen Groll erzeugte, der fich spater in der Metafritit und Kalligone auf eine nicht blos verfehlte, sondern gehäffige Beife Luft machte. Gegen Rant's erfte Recenfion wurde Berber im deutschen Merfur von einem Ungenannten vertheidigt, der fich als "Pfarrer" unterzeichnete und fehr eifrig gegen die fantische Scholaftit, wie er fie nannte, auftrat. Dieser damalige Gegner Rant's mar Rarl Leonhard Reinhold, der fich bald nachher zu Rant's eifrigftem Anhanger befehrte und jene Briefe über Die fritische Philosophie fchrieb, die von Rant felbst auf eine fo vorzugliche Beife anerfannt murben.\* Schon im zweiten Theil ber Ideen zeigte fich gelegentlich Berder's üble, durch die Recension des erften Theils gegen Rant erregte Stimmung. Er befampfte feinerfeits einige Sate aus Rant's geschichtsphilosophischer Schrift, namentlich den Ausspruch, daß der Mensch ein Thier fei, das einen herrn nothig habe. Das fei "ein zwar leichter, aber bofer Grundfag." Rant hatte mit bem Sage, ber etwas paradog ausgebrudt mar, nichts anderes gemeint als das aristotelische Lwor πολιτικόν. Berder nahm den Sag, als ob er im übelften und verwerflichften Ginn gemeint mare. Und Rant bemerfte in der folgenden Recenfton, nachdem er den Ginn feines Sages erflart febr treffend, mit einer feinen Unspielung auf Berber's nicht genug verhehlte perfonliche Berlegtheit: "jener Grundfat ift alfo nicht fo bofe, als der Berfaffer meint. Es mag ibn wohl ein bofer Mann gefagt haben! " \*\*

11m aber neben dem Perfonlichen nicht das Sachliche außer Ucht zu laffen, fo bemerten wir die Differenz zwischen den beiden

<sup>\*</sup> Ueber ben Gebrauch teleologischer Principien in der Philofophie. Schluß. Bb. X. S. 96.

<sup>\*\*</sup> Recenfion des II. Theiles. Bb. IV. S. 336.

geschichtsphilosophischen Standpunkten, die sich in Kant und herder gegenüber traten. Kant hatte kein anderes Interesse als diese kritische Bergleichung. Herder's Vorstellungsweise ist die dogmatische, näher die leibnitische, angewendet auf die Geschichte. Zwischen Kant und herder liegt die Bernunftkritik. Als Kant die Naturgeschichte des himmels schrieb, war seine Auffassung der Menscheit, die sich hier beiläusig kundgab, den Ideen verwandt, auf denen herder's philosophische Geschichtsbetrachtung ruht. Jett ist Kant von diesen Ideen um eine so große Strecke entsernt. Was ihm damals noch als eine erlaubte Hypothese erschien, gilt ihm jett als eine vollkommen unmögliche.

#### a. Das herber'iche Stufenreich.

Berber's Borftellungemeife ift in ihren Glementen naturphilosophisch in ber Art bes leibnigifchen Sylozoismus; auch die Geschichte erklart er mehr physiologisch als moralisch. Sie erscheint ihm mehr als bobere Raturgeschichte bes Menschen, beun als Freibeitsgeschichte. Gerade Diefer Begriff, ber ben fantischen Gesichtspunft ausmacht und charafterifirt, fehlt bei Berder fo gut als gang. Die gange Belt ift ein Stufenreich, ein Achtbares Stufenreich von Rörpern, ein unfichtbares von organistrenden Rraften. Die Erde nimmt unter den Beltforpern einen mittleren Blat ein, der Menfch unter den Beltbewohnern eine mittlere Stellung. Es befteht eine Analogie zwischen bem Beltforper und feinen Bewohnern. Der Menich ift felbft ein Mittelgeschöpf in dem Stufenreich der Befen. In ihm erreicht die irdifche Ratur ihre Bluthe, ihren bochften Entwickelungsgrad, jenseits beffen das Reich boberer Geifter beginnt. vereinigt der Menich gleichsam zwei Belten in fich, Die Belt ber unteren Ordnungen vollendend, Die der hoberen beginnend. Er ift gleichsam ein Compendium ber Belt: Difrofosmus. Wer erkennt in diesen Gedanken nicht alle Grundzüge der Monadenlehre?

b. Die falichen Spothefen. Die menichliche Geftalt und Bernunft.

Um die Bestimmung des Menschen zu erkennen, mussen seine natürlichen Bedingungen und Borstusen erkannt sein. Er ist die Blüthe der Erdgeschöpfe. Man muß die Burzeln bis in ihre dunkelsten Tiesen versolgen. Die Erde in ihren Revolutionen, die Rugelgestalt, die Ekliptik, der Erdbau, die irdischen Organisationen in Steinen, Pflanzen, Thieren, die emporsteigende Reihe der Geschöpfe von der bildenden Kraft im Stein zur treibenden in der Pflanze, zur empfindenden im Thiere, zur denkenden im Menschen: das ist die Reihe der Borbedingungen des menschlichen Daseins. Auch die denkende Krast, die Vernunft, hat ihre organische Bedingung: diese Bedingung ist die aufrechte Gestalt. Sie ist gleichsam die Signatur des Geistes. Aus dieser Figur entwickelt Herder alles Menschliche, alle Charaktere der Humanität.

Eine solche Ableitung der Vernunft mußte dem fritischen Philosophen seltsam vorsommen. Für diese Folge ist dieser Grund in der That wenig zureichend. Es ist noch die Frage, ob die aufrechte Gestalt die Vernunft gemacht, oder nicht vielmehr die Vernunft die Gestalt aufgerichtet habe? Es ist noch die Frage, ob die Natur im Menschen die aufrechte Gestalt gewollt habe? Ein italienischer Anatom, Peter Moscati, hatte in einer akademischen Rede das Gegentheil zu beweisen versucht. Er zeigt, daß eine Menge organischer Uebelstände, namentlich für die Geburt des Menschen, von der aufrechten Gestalt herrühren, daß die thierische Natur des Menschen eigentlich vierfüßig sei, daß der Mensch sich gegen den Instinct der Natur aufgerichtet habe. Kant hatte die Schrift von Moscati, "über den Unterschied der Structur der Thiere und Menschen"

recenfirt und beifällig beurtheilt. Er fagt am Schluß: paradox auch biefer Sat unferes italienischen Doctors fcheinen mag, fo erhalt er doch in den Banden eines fo scharffinnigen und philosophischen Bergliederers beinabe eine völlige Gewiß-Man fieht daraus: Die erfte Borforge ber Ratur fei gewesen, daß der Mensch als ein Thier fur fich und feine Art erhalten werde, und hierzu mar biejenige Stellung, welche seinem inwendigen Bau, der Lage der Frucht und der Erhaltung in Befahren am gemäßeften ift, die vierfüßige: bag in ibm aber auch ein Reim von Bernunft gelegt fei, wodurch er, wenn fich folder entwidelt, fur die Gefellichaft bestimmt ift, und permittelft beren er fur bestandig die biegu geschicktefte Stellung, nämlich bie zweifüßige annimmt, wodurch er auf einer Seite unendlich viel über die Thiere gewinnt, aber auch mit den Ungemachlichkeiten vorlieb nehmen muß, die ihm baraus entspringen, daß er fein Saupt über feine alten Cameraden fo ftoly erhoben Bie alfo Rant Mofcati beurtheilt, fo mußte ibm Berber febr ungereimt erscheinen, wenn er mit ber aufrechten Geftalt so wichtig thut ale ber Bedingung gur Bernunft; er verwechselt den Grund mit der Folge!

c. Die falfchen Analogien. Der Menfc und feine funftige Bestimmung.

Das Stufenreich der irdischen Geschöpfe enthält zugleich deren Berwandtschaft. Mit dieser Berwandtschaft öffnet sich eine reiche Aussicht in Bergleichungen und Analogien, denen Herber mit besonderer Borliebe folgt. Kant bezeichnet diese Eigenthümlichkeit Herder's mit lobendem Tadel, "diese Sagacität in Analogien," "diesen nicht lange genug verweilenden, viel umfassenden Blick." Herder liebte es, den Menschen die Blüthe der Erd-

<sup>\*</sup> Kant's Recension ber Schrift von Moscati u. s. f. Königsb. Gel. und Bolit. Zeitungen 1771. 67 St. 23. Aug. Bgl. Reide. Kantiana. Nachte. zu J. Kant's Schriften. S. 66-68.

geschöpfe, die Bluthenkrone der Schöpfung zu nennen, er führt dieses Bild weiter aus in der oft berührten Analogie der menschlichen Gestalt mit dem Bau der Pflanze.

Die bobere Bestimmung lagt fich nur abnen im Glauben. Der Mensch ift bestimmt, nach feinem Tode in die Ordnungen der höheren Befen überzugehen, welche bobere Beltforper bewohnen. Der Glaube an die Unfterblichkeit grundet fich auf ben Bedanken ber Metamorphofe. Es giebt fur die Unfterblichfeit feinen Beweisgrund aus der unfichtbaren Belt der Geifter, die wir nur ahnen, nicht ichauen. Indeffen giebt es einen Beweis aus Analogien der fichtbaren Belt. Es ift die Aehnlichkeit mit der Metamorphose der Thiere. Wie aus ber Raupe Schmetterling wird, fo entsteht aus dem irdifchen Leben Des Menfchen das zufünftige, bobere. Indeffen Diefe Analogie, fo oft bem Unfterblichkeitsglauben gur Stute gegeben, ift wenig gutreffend. Die Palingenefie folgt in dem thierischen Leben nicht auf den Lod, fondern auf den Puppenguftand. Gie foll im menfchlichen auf den Tod folgen. Aber auch im thierischen Leben find Tod und Berpuppung febr verschiedene Buftande. Auf die Richtbeachtung biefes Unterschiedes grundet fich jene vermeintliche Unalogie.

Eine andere für die Unsterblichkeit angeführte Analogie ist die Stufenleiter der Dinge. Eingeräumt, daß diese Stusenleiter in der Natur existirt, daß sie bis zum Menschen fortschreitet, so darf man vielleicht schließen, daß nach dieser Analogie auch jenseits des Menschen sich das Stusenreich in höheren Besen sortsehen wird. Aber was folgt aus dieser Analogie für die Unsterblichseit des Menschen? Offenbar Nichts. Die Unsterblichseit ist Stusenerhebung, sie besteht darin, daß sich dasselbe Individunm auf die höhere Stuse erhebt, daß also in diesem Sinne dasselbe Individum auf verschiedenen Stusen der Bettleiter seine Lebenszustände entwickelt. Aber auf verschies

geschichtliche begreift fie in fich. Diesen von Kant wohlbegriffenen Unterschied hatte fich Gerber gar nicht klar gemacht, als er die kantische Philosophie mit der des Averroes verglich.\*

5. Das Stufenreich ber Dinge und die moralische Welt. Kant und Schulz.

Ueberhaupt steht die seit Leibnig in der Metaphysik einheimisch gewordene Theorie vom Stusenreich der Dinge in Widerspruch mit der kritischen Philosophie. Zene Theorie bildet eine metaphysische Weltansicht, welche die Möglichkeit einer Erkenntniß der Dinge an sich voraussett. Aber eben diese Boraussetzung ist von der Vernunftkritik widerlegt worden, mit ihr die Grundlage, worauf die Borstellungsweise von einer continuirlichen Stusensolge der Dinge beruht.

Nicht blos die Borausseyungen, auch die Consequenzen jener Weltansicht widerstreiten der fritischen Philosophie. Die Bedingungen der moralischen Welt sind unmöglich, wenn die Dinge in einer solchen Stusenkette mit einander verknüpft sind. Die moralische Welt fordert im Menschen das Vermögen der Freiheit, der unbedingten Causalität im Gegensatz zur mechanischen. Ist dieser Gegensatz in der Weltversassung unmöglich, so giebt es kein moralisches Vermögen, keine moralische Welt. Die Stusenleiter der Dinge in ihrem strengen Verstande hebt alle Gegensätze auf, also auch diesen. An die Stelle der Gegensätze treten die graduellen Unterschiede, zuletzt die unendlich kleinen Disserenzen. Es giebt keinen Gegensatz zwischen lebloser und lebendiger Natur, zwischen Natur und Freiheit, zwischen Wahrheit und Irrthum, zwischen Tugend und Laster. Es giebt überall

<sup>\*</sup> Recension über Berber's Ibeen zur Philosophie ber Geschichte. Theil 2. Bb. IV. S. 537.

nur höhere und niedere Grade der Volltommenheit. Lebloses und Lebendiges sind verschiedene Grade der Lebenskraft, Wahrheit und Irrthum verschiedene Grade des Urtheils, Tugend und Laster verschiedene Grade der Selbstliebe. Es giebt keinen freien Willen, darum auch keine Zurechnungsfähigkeit, auch keine Straswürdigkeit der Handlungen. Alle Veränderungen in der Welt, auch in der sittlichen, ersolgen mit mathematischer Nothwendigkeit nach dem Gesetz der stetigen Folge, die keinem Vermögen erlaubt, von sich aus eine Reihe von Begebenheiten zu beginnen. Es sind die Consequenzen des natürlichen Stusenreiches, die den sittlichen Begriffen der kantischen Philosophie auß äußerste widerstreiten. Es ist der Streit der Freiheit mit dem Lehrbegriff eines allgemeinen Fatalismus.

In diesem folgerichtigen, die Freiheitslehre ausschließenden Berstande hatte Schulz die Theorie des natürlichen Stusenreichs entwickelt in seinem "Bersuch einer Anleitung zur Sittenlehre für alle Menschen ohne Unterschied der Religion." Rant hatte die Schrift mit der Anerkennung ihrer Consequenz gewürdigt, zugleich aber dagegen den Widerspruch erhoben, den die Sittenlehre der kritischen Philosophie auf Grund ihres Princips der Freiheit und Autonomie einlegt. Ginige Jahre später stellte Rant in seinen Recensionen Herder's einer ähnlichen, nur weniger scharfen und consequenten Denkart seine moralische Geschichts-auffassung entgegen. Er anerkannte den Bersuch, den Schulz gemacht hatte, eine Sittenlehre unabhängig von der Religion auszustellen. Dies war auch Rant's Absicht. Einmüthig, wie die Stusenkette der Dinge, ist nach Schulz das Geset der Roth-

Digitized by Google

<sup>\*</sup> Recension von Schulz's Bersuch einer Anleitung zur Sittenlehre für alle Menschen ohne Unterschied ber Religion. Theil I. Raisonnirendes Bücherverzeichniß. Königsb. 1783. Bb. V. No. III. S. 337—344.

wendigkeit; er nennt diesen Begriff "eine felige Lehre," die das menschliche Gemuth von falschen Begriffen befreit, von allen Einbildungen reinigt, und durch die Erkenutnis des Weltgesepes vollkommen beruhigt. Aehnlich war in diesem Punkte die Sittenlehre Spinoza's.

Beiden stellt sich die kritische Philosophie entgegen. Sie unterscheidet vom Gesetze der Rothwendigkeit das Gesetz der Freiheit. Ueberall auf die richtigen Grenzen der Begriffe bedacht, setzt sie auch dem Begriffe der Nothwendigkeit seine Grenzen. Er gilt für das Reich der natürlichen Erscheinungen; er gilt nicht für die Innenwelt der Gesinnung. Die Ratur gehorcht der Nothwendigkeit, die sittliche Belt dem Gesetze der Freiheit. Auf dieses Gesetz gründet sich die kantische Sittenlehre, die auf dieses Gesetz gründet sich die kantische Sittenlehre, die auf dieses Gesetz unabhängigkeit ist nicht Indisserenz. Vielmehr verhält sich diese Sittenlehre selbst begründend zur Religion, kritisch zu den verschiedenen Religionen, bejahend zu derzenigen, die mit der echten Moral übereinstimmt.

Rachdem wir die Metaphpfik der Sitten vollständig entwickelt und in allen ihren Theilen durchgeführt haben, stehen wir auf dem Uebergange von der Bernunftwissenschaft zum Bernunftglauben, von der Moral zur Religion.



# Drittes Buch.

Religions - Philosophie.

Der Sreit zwischen Satzung und Kritik.

# Erftes Capitel.

Stellung der Religion im System der hritischen Philosophie.

Verhältniß der Religion zur theoretischen und praktischen Vernunft.

Vernunftbedürfniß und Vernunftglanbe.

Bevor wir die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft betrachten, muffen wir, um uns bildlich auszudrucken, genau den Ort bestimmen, den sie auf dem globus intellectualis der fritischen Philosophie einnimmt. Schon vor der fritischen Epoche und noch unter dem Einfluß einer steptischen Ersahrungsphilosophie hatte Rant ausdrücklich erklärt, daß die Sittlichkeit unabhängig sei von aller wissenschaftlichen Einsicht, daß der religiöse Glaube abhängig sei nur von der sittlichen Gemüthsverfassung. Darin sag indirect die Unabhängigkeit der Religion von der Erkenntniß. Dieses Verhältniß bleibt gültig; es wird durch die fritischen Untersuchungen nicht geändert, nur tieser begründet und aus der Natur der menschlichen Vernunst selbst begriffen.

Die Bernunftfritif macht die Entbedung, daß unfre einzigen Erfenntnisvermögen Sinnlichfeit und Berftand, unfre einzigen

<sup>\*</sup> Bgl. oben Bb. I. Buch I. Capitel VI, No. V, S. 232-35.

Erkenntnisobjecte die sinnlichen Erscheinungen sind, daß aus diesem Grunde eine Erkenntniß übersinnlicher Objecte unmöglich ist. Solche Objecte sind denkbar, aber nicht erkennbar. Sie sind Bernunstpostulate, aber nicht Bernunstobjecte; sie sind moralische Ideen, nicht wissenschaftliche Begriffe. Es giebt darum von den Objecten der Religion keinerlei wissenschaftliche Einsicht. Entweder ist die Birklichkeit und Existenz solcher Objecte völlig ungewiß, oder die Gewißheit, welche sie mit sich siehren, ist ganz an derer Art, als die wissenschaftliche Ueberzeugung. Es war die moralische Gewißheit, der Bernunstglaube, den schon die Rethodenlehre der Aritist in ihrem Kanon ausgestellt und von Wissen sowohl als Weinen unterschieden hatte. Hier ist der Uebergang von der Bernunstkritist zur Religionslehre.

Alles Wiffen geht ben Beg ber Erfahrung und Anschauung. Auf Diefem Bege treffen wir nirgends ein Ueberfinnliches. Bernunft bildet die Ideen der Freiheit, Gottes, der Unfterblichkeit, aber diefe Ideen ftellen feine Objecte vor, die durch Erkenntniß erreichbar, beren Dafein durch wiffenschaftliche Grunde beweisbar ware. Erft bas Gittengefet entbedt uns bas Dafein ber Freiheit. So gewiß in uns bas moralifche Gefet ift, fo gewiß ift in uns das Bermögen ber Freiheit. Ebenso gewiß ift das bochfte But als ber moralische Endzwed und die Bedingungen, unter benen biefer Zwed allein erreicht werden tann: das Dafein Gottes und die Unsterblichkeit der Seele. So war es die Rritik der praftischen Bernunft, welche die Objecte bes Bernunftglaubens befeftigt. Es war naber gefagt die Tugend als pflichtmäßige Befinnung, worauf fich der Glaube an einen moralischen Beltgesetzgeber grundet, d. h. die Tugendlehre, welche den Schluffel enthalt gur Religionslehre. \*\*

<sup>\*</sup> Bgl. oben Bb. I. Buch II. Capitel XI. No. III. S. 577—89.

<sup>\*\*</sup> Bgl. oben Bb. II. Buch II. Capitel VII. No. III. 4. S. 256-58.

Diese Unterscheidung der Religion von der Bissenschaft und überhaupt aller theoretischen Einsicht, diese Berbindung der Religion mit der Moral bestimmt durchgängig den religionsphilosophischen Charafter der tritischen Philosophie. Die Religion ist kein theoretisches Berhalten. Ihre Gegenstände sind in keiner Beise Erkenntnisobjecte. Es giebt in der menschlichen Bernunft keine Einsicht in die Natur des Ueberstnnlichen. Wo eine solche Einsicht behauptet wird, gleichviel auf welche Beise, da erhebt die kritische Philosophie ihren Widerspruch.

1. Verftandesmetaphyfit und Glaubensphilosophie. Rant's Berhaltniß zu Menbelssohn und Schlosser.

Run finden fich in dem fantischen Reitalter felbft zwei Richtungen, welche in eben Diesem Buntte ber Bernunftfritit auwiderlaufen. Sie grunden beide die Religion auf Erkenntnig, den Glauben auf eine Ginficht in die Glaubensobjecte. Doch find diefe beiden Richtungen felbst einander entgegengesett in ber Art, wie fie jene Erfenntnif bestimmen. Die Ginen wollen bier nur die natürliche Ginficht, Die Anderen nur eine übernaturliche Ertenntnigart gelten laffen. Auf ber einen Seite fteht die Berftandesphilosophie mit ihrer logischen Aufflarung, auf der andern die Gefühle - oder Glaubensphilosophie mit ihrer Abneigung gegen alle Berftandesmetaphpfit, mit ihrer Berufung auf den innerlich erleuchteten Ginn. Wenn eine natürliche Erfenntniß bes Ueberfinnlichen moglich mare, fo konnte fte niemals im Bege der finnlichen Unschauung, sondern nur bes Berftandes ftattfinden. Das Ueberfinnliche fann von Seiten ber menschlichen Natur nicht angeschaut, sondern nur gedacht werden. Soll es erkennbar fein, fo mußte es durch ben Bedanken bewiesen werden fonnen, es mußte eine bemonstrative Beweisart vom Dafein Bottes, von der Unsterblichfeit der Seele geben,

und eine folche Beweisart batte Den delsfobn in feinen "Morgenftunden" geltend gemacht und auszuführen gefucht. Alle Streitigleiten, die in Ansebung der Glaubensobjecte von jeber geführt worden, follten durch diefe flaren Bernunftbeweife gefdlichtet und für immer beseitigt werden. Der Streit follte nicht in der Cache, nur noch in Borten befteben und volltommen aufboren, sobald fich nur die Gegner über die Borte verftandigen. Aber der Streit besteht in der Sache felbft. dogmatifche Metaphyfit als eine Ertenntniß der Dinge an fic gerfällt auf jedem ihrer Buntte in entgegengefette Spfteme. Diese Nothwendigleit bat die Bernunftfritit begriffen; fie bat auch gezeigt, daß jener Streit ichlechterdings nur fritisch aufaulofen fei. Gine bloke Bortverftandigung hilft bier nichts; fie ift diesem Streit gegenüber so ohnmächtig als ber Strobbalm, ber ben Durchbruch bes Oceans aufhalten foll. Go nuchtern Diese Bernunftbeweise und ftreng ihre Form zu sein scheinen, in Bahrheit überspringen fie alle Grenzen der menschlichen Bernunft und gerathen in's Gebiet ber leeren Ginbilbungen, womit fich feine echte Biffenschaft verträgt. Jede Erweiterung ber Bernunft über ibre naturlichen Grengen ift eine Schwarmerei. bie ben mabren Bernunftgebrauch todtet. Gine folde Schmarmerei findet Rant in jenem Berfuche Mendelssohn's und balt fie ihm vor in den Bemerfungen, womit er Jacob's "Brufung ber Morgenftunden" begleitet. \*

Es war die Zeit jenes berühmten und folgereichen Streites, ber zwischen Mendelssohn und Jacobi über Lessing's Spinozismus entstanden war. In den Morgenstunden hatte Mendelssohn sein letztes Wort gesprochen. Jacobi hatte sich veranlaßt

<sup>\*</sup> Ginige Bemerkungen zu L. S. Jacob's "Brüfung ber Menbelosohn'schen Morgenstunden." Leipz. 1786. Ges. = Ausgb. Bb. VI. No. III.

gefunden, die mabre Lehre Spinoza's barguftellen und zu beurtheilen. Und fein Urtheil lief bekanntlich in diefe beiden Spiken hingus, daß die Philosophie Spinoza's vollfommen consequent und vollkommen atheistisch sei. Der reine Berftand fonne nicht anders als atheistisch benten; bas Unbedingte, die Freiheit, Gott feien undenkbar, ba alles Denken nur ein Begrunden, Bedingen, also Erfennen des Bedingten fei. Die Erfenntnig des göttlichen Dafeins fei nur möglich in einer vom Berftande gang verschiebenen Gegend ber menschlichen Natur. Durch unfre Ginne und Gedanten werden wir nur unfere'r Gindrude, unferer Borftellungen, also unferes Daseins inne, nicht eines anderen, von unabbangigen, unbedingten, göttlichen Geins. Diefes ertennen wir nur burch Offenbarung; es offenbart fich nur in unferem Gefühl; wir fühlen, daß es ift. Diefes Gefühl ift das Bahrnehmungevermögen des Ueberfinnlichen, unfer höheres Erfenntnifpermogen, beffen Blick in das objective Dafein eindringt: eine poetische Rraft ber Ginficht, binter welcher ber blos logische Berftand, die blos finnliche Anschauung weit zurudbleiben. Jacobi findet feine Bermandtschaft in Berder und Samann; Diefen folgt ein jungeres, geniefuchtiges Gefchlecht, aus Deffen Reibe wir bier besonders 3. G. Soloffer ermabnen. Sie alle erklaren ber fritischen Philosophie ben Rrieg, Die fle aus poetischen Grunden befampfen, aus religiöfen verdächtigen.

# 1. Der orientirenbe Gefichtspunkt.

Rant belämpft aus fritischen Gründen Mendelssohn ebenso sehr als Jacobi. Der Streit Beider hatte ihn, wie es scheint, zuerst nachdrücklicher auf die Lehre Spinoza's ausmerksam gemacht. Was er in Beiden verwirft, in dem dogmatischen Metaphysiker und in dem Gefühlsphilosophen, ist ihre Richtbeachtung der Vernunftgrenzen, ihre unkritische Denkart. Mendelssohn verkennt die Grenzen des Verstandes, indem er das Dasein

Gottes bemonstrirt; Jacobi und seine Anhänger verseunen die Grenzen zwischen Anschauung und Berstand, indem sie ein höheres intellectuelles Anschauungsvermögen im Gefühl, einen intuitiven Berstand geltend machen. Das Ueberstnuliche ist nicht erkennbar, weder durch Demonstration noch durch Offenbarung; dem Berstande sehlt die Anschauung, der anschauende Berstand sehlt in der Einrichtung der menschlichen Bernunft. Wenn man auf Unnmöglichseiten speculirt, so entsteht die Schwärmerei. Wenn man die Vernunstgrenzen nicht mehr beachtet, so entsteht die Verwirrung, womit alle Alarheit aushört und die Vorstellungen in ein dunkles Chaos zusammenstießen, worin Niemand mehr weiß, wie sich orientiren.

Diese Schwärmerei und diese Berwirrung zu verhüten, schreibt Kant gegen beide Richtungen, sowohl die dogmatische Metaphysit als die Gefühlsphilosophie, den vortrefflichen Aufsat: "Bas heißt sich im Denken orientiren?"\* Anders ausgedrückt heißt die Frage: wie finden wir uns im Denken, d. i. unter den Gegenständen des Denkens, unter bloßen Gedankendingen, in der intelligibeln Belt, in der "Racht des Ueberstunlichen" zurecht?

Um uns irgendwo zurecht zu finden, muffen wir eine Richtung kennen, wonach wir die übrigen bestimmen. Sich in den Weltgegenden zurechtsinden heißt, sich geographisch orientiren; sich im Raum zurechtsinden heißt, sich mathematisch orientiren; sich in den Vorstellungen und Begriffen zurechtsinden heißt, sich logisch orientiren. Man darf die letzte Art der Orientirung nach der Analogie der beiden ersten Arten beurtheilen. Wenn ich eine Weltgegend kenne, z. B. die Richtung nach Rorden durch den Compaß, so sinde ich mich in

<sup>\*</sup> Was heißt sich im Denten orientiren? Berl. Monatsschrift. October 1786. Ges.= Ausg. Bb. I. No. VI.

ben übrigen Weltgegenden leicht und sicher zurecht. Das Gesicht nach Norden gekehrt, habe ich Often zu meiner Rechten, Westen zu meiner Linken. Also muß ich zu meiner Drientirung außer der bezeichneten Weltgegend noch den Unterschied zwischen der rechten und linken Seite kennen. Diesen Unterschied macht das Gefühl; der Unterscheidungsgrund ist lediglich subjectiv. Ohne dieses Gefühl, diese subjective Bestimmung kann ich mich weder im Weltraum noch sonst in einem gegebenen Raum, weder geographisch noch mathematisch, zurechtsinden.

## 2. Das Bernunftbeburfniß.

Aehnlich verhalt es fich mit ber Orientirung im logischen Benn meine Borftellungen Erfahrungsobjecte find, fo leitet mich die Erfahrung von der Birfung gur Urfache, und von diefem Leitfaden aufwärts und abwarts fortichreitend orientire ich mich in der Natur und Sinnenwelt. Sobald ich biefen Raden verlaffe und Objecte vorftelle, die nicht mehr empirisch find, sobald ich also in der dunkeln Belt des Ueberfinnlichen umbertappe, so entsteht die Arage: mo finde ich bier den leitenden Raden, den orientirenden Gefichtspunft? Das finnliche Befühl leitet bier nicht, das Caufalitatsgeset findet bier teine Anwendung; Nichts bindert, daß ich mir alles Mögliche einbilde, daß ich diese dunfle Welt mit allen möglichen Objecten bevölfere. Diefen Ginbildungen bingegeben, bin ich vollfommen Bu einer möglichen Orientirung in Dieser Belt desorientirt. muß mir Etwas gegeben fein, bas mich bindert, ein Object ebenfo gut als das andere anzunehmen: Etwas, das mich zu bestimmten Annahmen innerlich nöthigt. Dieses Etwas tann nichts Anderes fein als ein Gefühl von dem, mas der Bernunft nothig ift, d. b. als das Gefühl eines Bernunftbedurfniffes. ift ber einzige Leitstern, ber mich in ber blogen Gedankenwelt mit Sicherheit führt, in beffen Licht ich erkenne, daß von jenen

blos intelligibeln Objecten einige nothwendig und barum wirflich Rur durch diefes Bernunftbedurfnig lagt fich in ber 2Belt bes Ueberfinnlichen das Reale vom Imaginaren unterscheiben. Rur durch diefen Unterscheidungsgrund wird die Drientirung möglich. Der Unterscheidungegrund ift ein gefühltes Bedurfnig, ein Bedürfniß unferer Bernunft. 216 bloges Gefühl lägt er fich nicht burch Begriffe vorftellen, nicht wiffenschaftlich bemonftriren. Es giebt von ben Objecten ber intelligibeln Belt feine bemonftrative Gewißbeit. Dies mogen bie bogmatischen Detaphyfiler bebergigen, beren vermeintliche Bernunftbeweife nicht orientiren. Ale Bedurfnig ift ber Unterscheidungegrund lediglich subjectiv, ein Gefühl unserer Gelbft, bedingt allein burch unfere eigene Ratur, alfo feine Erleuchtung von oben, übernatürliche Auschauung, feine Offenbarung. Es giebt den Objecten der intelligibeln Belt feine Ginfict durch Inspiration oder durch ein boberes Bahrnehmungevermögen. Dies fei gegen Die Gefühlsphilosophen gejagt, Diefe Gegenfüßler Der Berftandesmetaphpfifer, die mit ihrem geheimen Bahrheitsfinn uns ebensowenig in der Gedankenwelt orientiren. Bas uns bier allein orientirt, ift nicht Bernunfteinficht, noch weniger Bernunfteingebung, fondern lediglich Bernunftbedurfnif.

Bie aber kann ein bloßes Gefühl, ein bloßes Bedürfniß uns Gewißheit verschaffen über die Wirklichkeit gewisser Gedankenobjecte? Was wir durch das Gefühl wahrnehmen, ist ja nur der eigene Zustand; was uns das Bedürfniß vorstellt, ist ja nur ein begehrtes, gewünschtes Object. Was in das Neich der Wünsche gehört, das gehört darum noch lange nicht in das Reich der Wesen. Was uns nöthig ist oder erscheint, das ist darum bei weitem noch nicht wirklich. Es scheint sehr kühn, auf ein Bedürfniß die Gewißheit eines Objects zu gründen, —
sehr gewagt, uns von einem bloßen Bedürfniß in einer völlig unbekannten Welt leiten oder orientiren zu lassen.

# 3. Der Bernunftglaube.

Indeffen ift das Bedürfniß, von dem bier geredet wird, nicht jedes beliebige; es ift nicht von den gabllofen Bunfchen einer, mit benen die menschliche Ginbildung spielt, die man haben ober nicht haben fann, die ber Gine hat, ber Andere nicht Bir reden von einem Bernunftbedurfnig. Diefes Bedürfnig gehört zur Ratur, zur Berfaffung ber menfchlichen Bernunft als folder. Go wenig die menschliche Bernunft fich ihrer ursprünglichen Anschauungen, der Rategorien, der Ideen entaußern tann, ebensowenig tann fle fich biefes Bedurfniffes entaugern. Es ift nothwendig, wie die Bernunft felbft. Jeder muß es empfinden, also ift es allgemein und nothwendig und in diesem Sinne Bas fich auf diefes Bedürfniß grundet, mas angunehmen diefes Bedurfnig uns nothigt, das gilt ebendeshalb allgemein und nothwendig, das behauptet ebendeshalb felbft eine objective Realitat. Beil das Bedürfnig vernunftnoth. wendig ift, darum find die Objecte, die es vorftellt, volltommen gewiß. Beil aber Diese Bernunftnothwendigkeit ein Bedurfnig ift, darum ift die Gewißheit ber angenommenen Objecte nicht die wiffenschaftliche der Demonstration, nicht die mpftische ber Offenbarung, sondern die blos subjective der perfonlichen leberzeugung, die wir ale Glauben vom Biffen und Meinen unterscheiden. Auf bas Bernunftbedurfniß grundet fich ber Bernunftglauben.

Richts nöthigt die Bernunft, überfinnliche Gegenstände anzunehmen zur Erklärung der finnlichen. Gin solches Bedürfniß tönnte erft eintreten, wenn die wissenschaftliche Erklärung an der Grenze der Sinnenwelt steht. An dieser Grenze steht sie nie. Darum gründet sich die Annahme geistiger Naturwesen, geheimnisvoller Kräfte u. s. f. auf kein Bernunftbedürfniß. Weder die Monadenlehre noch sonft eine Art der Metaphysik darf sich auf

ein Bedürfniß der Bernunft berufen. Solche Annahmen find theoretischer Art. Mit theoretischen Annahmen hat der Vernunstglaube nichts zu thun. Solche Annahmen fallen in den Kampf der wissenschaftlichen Reinungen, von denen der Vernunftglaube nicht berührt wird.

So leuchtet ein, welcher Art das Bernunftbedürfniß und der Bernunftglauben ift. Er ift lediglich moralischer Art; die Annahmen, die er macht, sind nur praktisch. Die intelligibeln Objecte, die das Bernunftbedürsniß erfaßt, über allen Zweisel erhebt, mit voller Sicherheit seststellt, sind das Dasein Gottes, die Freiheit, die Unsterblichkeit der Seele. Das sind die einzigen Objecte des Bernunftglaubens, dessen Eharakter lediglich der moralische ist. Wenn wir diesen Bernunftglauben in der Form von Lehrbegriffen ausdrücken, so haben diese Begriffe gar keine doctrinale, sondern nur eine moralische Bedeutung. Die Glaubenslehre der Bernunft ist theistisch, aber dieser Theismus beruht allein auf moralischen Gründen: sie ist nicht Physikotheologie, sondern Moraltheologie.

Dieser Bernunftglaube ist in Rücksicht der intelligibeln Welt der einzige und orientirende Compaß und Begweiser. Er ist der Grund des religiösen Glaubens. Rehmen wir dem Glauben die Bernunst als Grundlage, so ist die Religion nur noch durch übernatürliche Offenbarungen möglich. Aber wie sind göttliche Offenbarungen möglich, ohne daß wir sie empfangen, wahrnehmen, verstehen können? Wie können wir diese Offenbarungen wahrnehmen, eine göttliche Erscheinung von einer anderen meterscheiden, ohne zu wissen, was göttlicher Natur ist, also ohne einen Vernunstbegriff Gottes, wonach wir selbst die Thatsache einer Offenbarung beurtheilen? Ohne Vernunst ist Religion unmöglich. Der Vernunstglaube ist in allen Fällen ihre Bedingung. Nehmen wir der Vernunst das gläubige Verhalten und damit die Möglichseit einer moralischen Gewisheit, so sind die Vernunst-

grenzen aufgehoben, so ist aller Schwärmerei, allem Aberglauben und Atheismus Thor und Thur geöffnet. Also was heißt, sich Denken orientiren? Es kommt darauf an, in welcher Welt stad das Denken zurechtstuden soll, ob in der sinnlichen oder in der intelligibeln? In der Sinnenwelt orientirt uns Anschauung, Erfahrung, Wissenschaft; in der intelligibeln Welt Vernunstbedürsnis, moralischer Glaube, Religion; in beiden Welten ist es also die Vernunst allein, die sich zurechtsindet, entweder die erkennende oder die moralische (glaubende) Vernunst.

## 4. Der geheime Bahrheitsfinn. Die geniale Erleuchtung.

Beil die Religion im Denten orientirt, darum gebort fie jur Aufflarung, alfo jur Freiheit bes Dentens. Wenn biefer Leitstern fehlt ober erlifcht, fo wird es in einer Begend bes Dentens vollfommen duntel, und mit ber Confufion, die bereinbricht, endet alle Freiheit des Denfens. Die Religion befteht in der Berbindung von Bernunft und Glaube. Wenn fich Biffenschaft und Glaube nicht richtig in bas Bernunftgebiet theilen, fo entfieht ein unbegrengter und darum gefethlofer Bernunftgebrauch, eine Billfurberrichaft, die in allen Rallen ber folimmfte Feind der Freiheit ift, die in diefem Falle mit ber Rritif alle Dentfreibeit aufbebt. Benn auf Grund der Bernunft aller Glaube verbannt wird, so eutsteht die Freigeifterei, der Bernunftunglaube, ber mit bem Glauben in Rampf tritt; in einen Rampf, ben feine Bernunft mehr, alfo julest die Gewalt entfcheibet. Wenn fich ber Glaube auf einem anderen Grunde als bem ber Bernunft aufrichten will, so entsteht ein Glaube im Widerspruch mit der Bernunft: ein Glaube, der alle Bernunftprüfung, alle Kritit ausschließt, und fich also nur durch Autorität und Gewalt behaupten fann. In beiben Fällen ift es um die Denkfreiheit geschehen. Gie ift befonders bedroht, wenn bas Benie die Rugel ergreifen will, die nur die besonnenfte Rritif

richtig führen tann, wenn an die Stelle der Biffenschaft fich die sogenannte Gefühlsphilosophie drangt mit ihren Berufungen auf das höhere Bahrnehmungsvermögen, auf den geheimen Bahrheitsfinn, auf die myftische Bernunfterleuchtung.

Rant hat diefer Richtung mit vorhersehendem Scharfblid ihr Schidfal verfundigt. Es ift eingetroffen, mas Rant warnend vorhergefagt bat, wenn er mit wenigen, treffenden Borten den Bang bezeichnet, wie fich die Geniephilosophie in den Aberglauben vermandelt. "Der Bang ber Dinge ift ungefähr Diefer. Ruerft gefällt fich bas Genie febr in feinem fuhnen Schwunge, da es den Faden, woran es sonft die Vernunft lenkte, abgeftreift hat. Es bezaubert bald auch Andere durch Machtspruche und große Erwartungen, und scheint fich selbst nunmehr auf einen Thron gesett zu haben, ben langsame, schwerfällige Bernunft so schlecht zierte; wobei es gleichwohl immer die Sprache derfelben Die alsbann angenommene Maxime ber Ungultigfeit fübrt. einer zu oberft gesetgebenden Bernunft nennen wir gemeine Menfchen Schmarmerei; jene Gunftlinge ber gutigen Ratur aber Erleuchtung. Beil indeffen eine Sprachverwirrung unter diesen selbst entspringen muß, indem, da Bernunft allein für jedermann gultig gebieten fann, jest jeder feiner Eingebung folgt, fo muffen zulet aus inneren Gingebungen burch Beugniffe außere bemährte Facta, aus Traditionen, die anfänglich felbst gemählt maren, mit ber Zeit aufgedrungene Urfunden, mit einem Borte die gangliche Unterwerfung der Bernunft unter Facta, d. i. der Aberglaube entspringen, weil diefer fich doch wenigstens in eine gefetliche Form und dadurch in einen Rubeftand bringen läßt."

5. Die neuen Platonifer. Der vornehme Ton in ber Philosophie.

Die fritische Philosophie widerspricht der Berftandesauf-flarung eines Mendelssohn eben so fehr als der Gefühlsrichtung

eines Jacobi. Doch hat fie mit der dogmatischen Berftandesphilosophie wenigstens ben wichtigen Berührungspunkt, daß es unter allen Umftanden die Bernunft allein ift, die uns richtig orientiren tann im Gebiete sowohl der Ertenntnig als des Glaubens, daß die Bernunft nur durch Bernunft beurtheilt werden darf, daß über die Grenzen des Bernunftgebrauchs die Bernunft felbft und allein entscheidet. Dagegen die Gefühlsund Glaubensphilosophie verwirft allen Bernunftgebrauch, wo es fich um das Erfennen des wirklichen Dafeins handelt. Ertennen ift durch teine Unftrengung menschlicher Bernunftfrafte, durch feine Untersuchung, nur durch Offenbarung möglich. Bermögen in uns, welches ber Offenbarung gleichkommt und Dieselbe vernimmt, ift weder Sinnlichfeit noch Berftand, sondern eine intellectuelle Anschauung, der allein es verlieben ift, die überfinnliche Welt zu betrachten. Diefe intellectuelle Anschauung verhalt fich zu bem Ueberfinnlichen, wie die platonische Philosophie zu ihrer Ideenwelt. Go wird von den Gefühlsphilosophen Die platonische Philosophie gegen die fritische geltend Bene befaß fur das Ueberfinnliche das empfängliche Organ, welches die kritische Philosophie nicht hat, verneint, in ihren Anhängern zerftort. In Diesem Sinne widerrath namentlich 3. G. Schloffer das Studium der fritischen Philosophie in seinen beiden "Sendschreiben an einen jungen Mann, der fie ftudiren wollte." Er tadelt und beklagt die profaisch-fritische Dentweise, die den poetischen Sinn in der Philosophie todtet, "allen Ahnungen, Ausblicken auf's Ueberfinnliche, jedem Genius der Dichtfunft die Flügel abschneibet."

Und woher kommt das Organ für das Uebersinnliche, das die kritische Philosophie nur deshalb nicht hat, weil sie es in der Berfassung der menschlichen Bernunft nicht findet? Es sehlt in der gewöhnlichen Menschenvernunft; also muß es eine ungewöhnliche Ausrüftung sein, die nur die Wenigsten haben,

24

eine besondere Bernunftbegabung, ein Brivilegium be menichlichen Geiftes. In Diefer Rudficht unterfcheibet fich ein ber genigle Denter vom fritifden. An Die Stelle bi Schule tritt bas gebeimnisvolle Drafel bes inspirirten Bbildfonben, an die Stelle bes ichulmägigen Dentens tritt bat geniemäßige. Daburd bestimmt fich ber Ton, ben biefel neue Bbilosophengeschlecht rebet. Gie laffen fich nicht auf Untersuchungen und Brufungen ein; da fie fich ericbeinen, fo reben fle vornebm. Sie find die begabten, ans ermahlten, poetifchen Philosophen; bie Anderen, an ihrer Spipe die fritischen Philosophen, find die prosaifchen. Sie berufen fic gegen Rant auf Plato, in bem Bhilosophie und Runft Gine war, beffen poetische Bernunft in ber Anschanung der Beenwelt Es mußte Rant febr ungereimt erfcheinen, bag, nachden Die Bernunftfritif ibre Untersuchungen vollendet batte, man Blato zum Borbilde nehmen und die Bhilosophie, die eben mit fo vieler Anstrengung fritisch geworden war, mit einem Ral poetisch machen wollte. Bon der Philosophie fordern, fie folle poetifc werden, das ichien in Rant's Augen eben fo weife, als of man von den Raufleuten verlangen wollte, fie möchten iht Bandelsbucher fünftig in Berfen fcreiben.

#### 6. Der ewige Friede in ber Philosophie.

Als die Bernunftfritit auf den Schauplat der Philosophie trat, standen ihr die Dogmatifer und Steptifer gegenüber. Der Dogmatismus mar der Tod der Philosophie, der Stepticismus

\* Bon einem neuerdings erhobenen vornehmen Tone in der Philosophie. Berl. Monatsschr. Mai 1796. Wieder abgebt. in S. G. Schlosser's Sendschreiben an einen jungen Mann, der die kritische Philosophie Audiren wollte. Lüben und Leipz. 1797. Ges. Ausgb. Bd. I. Ro. VIII. S. 173—194.

war mindestens feine Belebung. Die kritische Denkweise erweckte in der Philosophie von Reuem die schon erstorbene Lebenskraft; sie entriß sie den Händen der Dogmatiser und Steptiser, die beide an ihrem Untergange arbeiteten. Die entgegengesetten Ansichten im Gebiete der Metaphysis wurden von der Kritist dargethan, beurtheilt, widerlegt. Zeder unrechtmäßige Streit wurde unmöglich gemacht, jeder rechtmäßige durch die Bernunst selbst geschlichtet. Es schien, als ob durch die Kritist die speculative Bernunst in die Berfassung eingetreten sei, welche Kant für die Staaten und das Berhältniß der Bölser sordert: eine Berfassung, die alle Aussichten gewährt, alle Bedingungen enthält zu einem ewigen Frieden.

i;

3

Ì

3

đ

17

Diese Aussicht ift wieder bedenklich geworden durch jenen neuerdings erhobenen vornehmen Ton antifritischer Philoneuen Blatonifer widerrathen öffentlich Die Studium der fritischen Philosophie und bringen fie in Digcredit, indem fle die Grundfage berfelben falfc auslegen, fei es aus Untunde oder auch aus einigem bofen Sange gur Chicane. Diese Art des Rampfes ift unrechtmäßig und verewigt den Amift. Benn jene Blatonifer, beren ublen Bortführer gegen bie fritische Philosophie Schloffer abgiebt, die Grundfage der letteren falich auslegen, so ift ein doppelter Fall möglich. Entweder fie verfteben jene Grundfate felbft richtig und erklaren fie gegen befferes Biffen, dann ift ihr Verfahren eine bewußte Unwahrheit; oder fie haben jene Grundfage felbst falich verstanden, dann tonnen fie ihrer eigenen Auslegung nicht gewiß fein, und wenn fie thun, als ob ihre Auslegung die ficherfte mare, so handeln fie nicht weniger unwahr. Sie tragen eine Bewigheit zur Schau, Die fie nicht haben, von der fie auch fublen, daß fie ihnen fehlt. Der unrechtmäßige Rampf gegen die fritische Philosophie wird aufhören, wenn ihre Begner einen Grundfat annehmen wollen, ben die fritische Sittenlehre als erfte Bflicht bes Menschen gegen

sich selbst behauptet, nämlich den Grundsatz: du sollst nicht lügen! "Das Gebot: du sollst (und wenn es auch in der frommsten Absicht wäre) nicht lügen, zum Grundsatz in die Philosophie als eine Beisheitslehre innigst aufgenommen, würde allein den ewigen Frieden in ihr nicht nur bewirken, sondern auch in alle Rufunst sichern können."

## II. Die Theodicee als Problem der Biffenfchaft.

Bas den eigentlichen Glaubensinbalt der Bernunft, das eigentliche Object der Religion bildet, ift in wiffenschaftlichem Berftande unertennbar, ein unaufiobliches Broblem. Bezeichnen wir genau die Grenze zwischen Glauben und Biffen. Bas ift, genau bestimmt, der Gegenstand unfere Glaubens, Dieses dem Biffen ftets unerreichbare Object? Die Freiheit fordert das bochfte Gut als Endzwed, d. h. die vollendete Uebereinftimmung zwischen Tugend und Gludfeligfeit, Die Gludfeligfeit als Rolge der Tugend: ein Rusammenhang der nur möglich ift durch eine moralische Weltregierung, burch Die Gerechtigkeit ber gottlichen Borfebung in ber Belt. Bier ift es, wo der Glaube beginnt. Sein Object ift die moralische Beltregierung, Die Gerechtigfeit Gottes in der Belt, Die Uebereinstimmung der natürlichen und fittlichen Beltordnung. Natur- und Sittengesete, die es bewirft, daß auf die Tugend bie Gludfeligkeit folgt. Das ift nur möglich, wenn auch bie Natur so eingerichtet ift, daß fle mit dem moralischen Beltzweck

\* Berkünbigung bes nahen Abschlusses eines Tractates zum ewigen Frieden in ber Philosophie. Berl. Monatsschr. Decemb. 1796. Wieder abgebr. in J. G. Schlosser's zweitem Sendschreiben an einen jungen Mann, ber die kritische Philosophie studiren wollte. 1798. Ges.=Ausgb. Bd. III. No. VII. S. 395—408.

zusammenstimmt. In einer zweckmäßig geordneten Natur offenbart sich der göttliche Wille als Kunstweisheit, in den Ordnungen der sittlichen Welt offenbart er sich als moralische Weisheit. Der Begriff jener höchsten Kunstweisheit ist Physikotheologie, der Begriff dieser höchsten moralischen Weisheit ist Moraltheologie. Nun ist das eigentliche Object des Glaubens die Gerechtigkeit Gottes in der Welt, d. i. die Uebereinstimmung der Kunstweisheit und moralischen Weisheit, die Einheit der Physikotheologie und Moraltheologie, und eben diese Einheit ist es, von der es keinen wissenschaftlichen Begriff giebt.

Benn wir die Gerechtigkeit Gottes in der Belt begreifen fonnten, fo mußten wir fie aus dem Laufe der Belt beweisen und rechtfertigen fonnen. Diefe Rechtfertigung mare eine Theodicee im philosophischen Sinne. Unser Glaubensobject fallt in seiner Sauptsache mit dem Inhalte der Theodicee ausammen. Bare der Glaubensinhalt der Bernunft erfennbar, fo mußte es eine Theodicee im philosophischen Sinne geben. Wenn aber alle philosophische Versuche in der Theodicee miglingen, fo liegt eben darin der thatfächliche Beweis, daß es von dem Glaubensobject keine Biffenschaft giebt, daß fich die Religion nicht auf Die theoretische Bernunft ftugen darf. Die Religion beruht nur auf der praktischen oder moralischen Vernunft, d. h. negativ ausgedrückt: fie beruht nicht auf ber theoretischen, b. b. mit andern Borten: eine Theodicee im philosophischen Sinn ift unmöglich. Diefen Beweis fchickt Rant feiner Religionsphilosophie voraus, gleichsam als deren negative Begrundung.

<sup>\*</sup> Ueber das Mißlingen aller philosophischen Bersuche in der Theodicee. Berl. Monatsschrift. Septbr. 1791, Ges.= Ausgb. Bb. VI. No. IV.

#### 1. Die philosophischen Probleme ber Theobicee.

Bas ist die Aufgabe einer philosophischen Theodice? Sie muß durch Gründe der Bernunsteinsicht den Einwand heben können, der von jeher gegen die Theorie einer göttlichen Beltregierung gemacht worden. Eine göttliche Beltregierung ist plan- und zwedmäßig. Nun existirt in der Belt so viel Zwedwidriges. Wie also reimt sich mit jener Theorie diese Ersahrung? Giebt es keine wissenschaftliche Lösung dieses Biderspruchs, so giebt es keine philosophische Theodicee.

Der Biderspruch gegen die zwedmäßige Beltordnung erhebt fich in dreifacher Geftalt. Bir erflaren den Beltzwed burch bas Gute im absoluten Sinn, burch bas Gute im relativen Sinn, und durch bas richtige Berbaltnig Beiber. Das absolut Gute ift Die moralische Gefinnung, Das relativ Gute ift Das naturliche Bobl, das richtige Berhaltnig Beider ift die der Tugend angemeffene Gludfeligfeit: Die Gerechtigfeit in der Beltordnung. Nun existirt im Biderspruch mit dem Guten fo viel Bofes in der Belt, im Biderfpruch mit bem Bohl fo viele Uebel und Schmerzen, im Biderfpruch mit der Berechtigfeit fo viel Migverhaltnig zwischen Tugend und Gludfeligfeit: "Dem Schlechten folgt es mit Liebesblid, nicht dem Guten geboret Die Erbe." Das find die Ginmande, welche, ber lette am ftarfften, gegen die gottliche Beltregierung in die Bagichaale fallen. Das Dafein des Bofen in der Belt ftreitet mit der Beiligkeit, das Dafein der Uebel mit der Gute, das Migverhaltniß zwischen Tugend und Glud mit der Berechtigfeit Gottes.

Wenn es unmöglich ift, diesen dreifachen Einwand wissenschaftlich zu widerlegen, diesen dreifachen Widerspruch durch Begriffe aufzulösen, so giebt es keine philosophische Theodicee. Es ist unmöglich. Hier behalt P. Bayle gegen Leibnit Recht. Philosophisch läßt fich die sittliche Weltregierung nicht

beweisen. Mit was für Gründen wollen die Vertheidiger der göttlichen Heiligkeit, Güte, Gerechtigkeit in der Welt gegen die Ankläger aussommen, wenn diese auf die Thatsache des Bösen, des Uebels, der Ungerechtigkeit in der Welt mit so vielen Ersahrungen hinweisen? Hat Gott das Böse gewollt, so ist er nicht heilig; hat Gott das Bose nicht gewollt, sondern zugelassen, weil er es nicht verhindern konnte, so ist das Böse eine unvermeidliche Folge der endlichen Wesen, so ist das Böse eine unvermeidliche Folge der endlichen Wesen, so ist es selbst unvermeidlich, also nothwendig: damit hört die Jurechnungssädigkeit, die Schuld, das Böse selbst aus. Entweder also verneint man die Heiligkeit Gottes, oder das Böse in der Welt. In keinem Fall läßt sich durch Vernunstgründe einsehen, wie mit der Heiligkeit das Böse übereinstimmt.

## 2. Die moralifche Weltregierung.

Der bedeutenofte Ginwurf ift die in der Belt berrichende Ungerechtigkeit: bas ftraflose Berbrechen, bas fich wohlbefindet, auf ber einen Seite, und auf ber andern die verkannte, unterdrudte, in's Elend gestoßene Tugend. Bum Berbrechen gebort Die Strafe, nicht blos die innere Des Gemiffens, die vielleicht mit dem zunehmenden Lafter immer mehr abnimmt, sondern bie außere der Beltgerechtigfeit. Benn biefe Strafe ausbleibt, fo fteht die Berechtigleit in Frage. Bur Tugend gehört bas Leiden als Bedingung, unter ber fich die Tugend erprobt, aber nicht als Folge ber Tugend, als beren lette Folge. Wenn nun doch die Erfahrung so viele Ralle in der Belt antrifft, die den Ausspruch des Dichters beweisen: "dem Schlechten folgt es mit Liebesblid, nicht dem Guten geboret Die Erde," fo ift wenigstens in diefer fo beschaffenen Belt die Gerechtigfeit nicht einheimisch. Begreden läßt fich Diefer Biderspruch nicht. Erwartet man feine Löfung in einer andern, funftigen Belt, fo ift dies eine glaubige Soffnung, aber fein wiffenschaftlicher Beweis,

#### 3. Unmöglichfeit einer boctrinalen Theobicee.

Das Ergebniß heißt: man kann die göttliche Beltregierung nicht dogmatisch beweisen, auch nicht deren Gegentheil. Die dafür aufgebrachten Beweise lassen sich durch so viele Zweisel entkräften, aber man kann ebensowenig das Gegentheil unwiderleglich darthun. So hat in der philosophischen Theodicee weder der Vertheidiger noch der Ankläger Recht; der Richter in dieser Sache kann weder lossprechen noch verurtheilen, es bleibt ihm nichts übrig, um vergleichungsweise zu reden, als von der Instanz zu absolviren und die ganze Frage abzuweisen als eine solche, die keinen Richterspruch erlaubt.

Wenn wir beffenungeachtet Die gottliche Weltregierung und beren abfolute Gerechtigfeit aus Bernunftgrunden annehmen muffen, fo werben biefe Grunde nicht wiffenschaftliche, fondern nur moralische fein konnen. Die Theodicee ift tein Gegenstand ber Ginficht, fondern des Glaubens; fle ift nicht philosophisch sondern moralisch. Bergleichen wir damit die Theodicee in der ehrmurdigen Form ber altbiblischen Erzählung, ben Streit zwischen Siob und feinen Freunden, fo wollen die letteren die vernunftelnden Bertheibiger ber göttlichen Gerechtigfeit fein, die Philosophen ber Theodicee, die "doctrinalen Interpreten" der göttlichen Beltregierung; fie ichließen aus Siob's Leiden auf beffen Gunden, fie tonnen das Leiden nur als verschuldetes Uebel begreifen und machen die göttliche Gerechtigkeit zum Obersat ihrer Schlußfolgerungen, als ob fie von ihr eine demonstrative Gewißheit batten. Siob dagegen, fich des unverschuldeten Leidens bewußt, ftust fich wider seine vernünftelnden Unflager auf den moralischen Glauben an die gottliche Gerechtigkeit, ber nicht zu begreifen ift durch menschliche Bernunftschluffe, aber unbedingt gilt als Gottes unerforschlicher Rathfchluß.

Benn überhaupt die Theodicee ihrem Inhalte nach ein Gegenstand unserer Bernunft sein tann, so ist fie dieser Gegenstand nur in moralischer, nie in philosophischer Sinsicht.

## III. Das Ende aller Dinge.

Es ift also einzuräumen, daß in dem Beltlaufe so viele Biberfpruche mit der göttlichen Beltregierung, fo viele 3medwidrigfeiten exiftiren, daß die Ratur des Beltlaufs diefe Biderspruche mit fich führt, daß uns die Lösung derselben wenigftens nicht wiffenschaftlich einleuchtet. Die vollfommene Auflösung aller Diffonangen in die Sarmonie der göttlichen Gerechtigkeit mare zugleich das Punttum finale des Beltlaufs, das Ende aller Die driftliche Glaubenslehre hat in ihrer Efchatologie diese Vorstellung theoretisch gemacht, nachdem unter den biblifchen Schriften die Apokalppfe fie bildlich ausgeführt hatte. Indeffen ift eine folche Borftellung ebenfo unmöglich als ber philosophische Bersuch einer Theodicee, welcher Art er auch fei. Es ift eine volltommene Schwärmerei, eine Borftellung auszubilben, beren Object jenfeits aller Erfahrungsgrenzen liegt. Ueber Diese Grenzen hinaus reicht nur der moralische Glaube. **Bie** erscheint nun unter dem praftischen Glaubensgesichtspunft bas Ende aller Dinge? Als Rant biefe Frage aufwarf und den mertwürdigen Auffat fcrieb, der fie behandelt, war feine moralifche Glaubenslehre, die Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft, icon erschienen. Man muß fich die besonderen Schidfale jurudrufen, welche die tantifche Religionsphilosophie im Rampf mit dem Rirchenglauben erlebt hatte, um das Schriftchen, welches die Ueberfcrift führt: "das Ende aller Dinge," gang und richtig zu würdigen. Der überrafchende und feine Contraft, in dem Anfang und Ende der Schrift miteinander fleben, macht uns einen fast epigrammatischen Gindrud. Rant beginnt mit ber Kernfict nach dem jungften Tage, wo die Glaubigen das Ende aller Dinge suchen, und endet mit einem sehr beutlichem Sinblid auf die Gegenwart, die selbst nach der vorausgegangenem Bestimmung wie das Ende aller Dinge aussieht.

#### 1. Das jungfte Gericht.

Der jungfte Tag wird vorgestellt als bas jungste Bericht, an dem fich die gottliche Gerechtigleit in ihrer Bollendung offenbart und jedem jutheilt, mas er nach feinem fittlichen Berthe verbient bat. Sier trifft ben Bofen bie emige Strafe, ben Tugendhaften bie ewige Gludfeligleit. Unmöglich tonnen 2111e felig gesprochen werden. Sonft mare entweder Gott nicht gerecht ober die Menschen nicht bofe. Benn man fich also bas Ende aller Dinge als ben Ruftand einer allgemeinen und ausnahmslofen Seligfeit vorftellt, fo hat man eine falfche Borftellung entweder von der gottlichen Gerechtigfeit ober von der menfchlichen Berberbnif. In Diefem Bunfte unterscheibet Rant Unitarier von den Dualiften. Die Ginen feten bas Ende aller Dinge gleich der Geligfeit Aller; Die Andern fegen es gleich bem jungften Gericht, das nach dem Dage des fittlichen Berthes ben Ginen Berbammnis, ben Anbern Geligfeit gutheilt. der praftifche Glaube zwischen beiden Borftellungen enticheiden foll, fo wird er gwar in theoretifcher Rudficht feine von beiden annehmen, aber in moralifcher die dualiftische vorziehen.

2. Das natürliche und übernatürliche Ende. Berwandlung und Bernichtung.

In Beziehung auf das Reich der Dinge, auf Belt und Ratur, läßt fich das Ende aller Dinge verschieden auffaffen. Entweder ift dieses Ende eine vollfommene Beltverwandlung,

\* Das Ende aller Dinge. Berl. Monatsschr. Juni 1794. Ges. Ausgb. Bb. VI. Ro. VI. S. 391-408.

oder eine vollkommene Weltvernichtung, oder eine vollkommene Weltumkehrung. Im ersten Fall ist es eine Epoche, die im Lauf der Weltbegebenheiten eintritt, den vorhandenen Weltlauf, die bestehende Ordnung der Dinge beschließt und eine neue einführt: so erscheint es als ein Wendepunkt im Weltlauf, als ein relativ letztes Glied in der Kette der Dinge, als ein natürliches Ende. Im zweiten Fall ist es als vollkommene Vernichtung nicht innerhalb der Natur möglich, also übernatürlich. Im letzten Fall ist es widernatürlich, weil es die natürliche und moralische Ordnung der Dinge nicht blos beschließt oder vernichtet, sondern umkehrt.

Das natürliche Ende aller Dinge ift zugleich ein vollfommen neuer Beltzuftand, der als Seligfeit zugleich alle Uebel von fich ausschließt. Diefer Buftand ift eine emige Dauer, worin entweder gar fein Bechfel ftattfindet ober eine ununterbrochene Beranderung. Gines von beiden muß ber Rall fein. wir: ber Buftand, in bem alle Dinge enden, fei eine ewige Dauer ohne allen Bechfel, fo ift von diefem Buftande alle Beranderung, mithin auch alle Beit ausgeschloffen; er ift zeitlos, alles Dafein darin ift wie verfteinert. In dem Moment, wo bie Dinge aufhören, hat auch die Beit aufgehört; in Diefem Moment muß zugleich der zeitlofe Buftand angefangen haben. Ift es nun nicht ein vollfommener Biderfpruch, ju fagen: Die zeitlofe Dauer habe angefangen? Ift nicht Anfang ein Beitpuntt? Bie tann das Reitlofe einen Reitpuntt haben? Wie fann die Beit übergeben in Die zeitlofe Dauer? Gin folcher Uebergang ift schlechterbings undenkbar. Go ift auch bas naturliche Ende der Dinge undenkbar ale zeit - und wechsellofe Dauer. Benn aber ber Bechfel und die Beranderung ewig fortdauert, fo fann diefer mandelbare und veranderliche Buftand wenigftens feine Seligleit fein, benn wo Bechsel ift, da find auch Uebel; wo lebel find, da giebt es feine mahrhafte Befriedigung.

Some and the control of the control For the second to the Board r s sis la limita d'imminia d'imagina ent I m is I'm it no m en en u en non e I I am more e amone de Came e e termin e bass a men Ca bers are t o maran lato divot di permina un gal ar Tan gem ar i i Indagen in item. or a prime that a larger same a market 211 II V. er all a last a last arm has an a 1 mg im um: s am an immung an immung. The Enter to the Enter to State out to be response to the same of the sa भार देश रामा क्षेत्रकाराच्या में शाम प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प formalisment, mit is mit fine in me ? ale alle-

# . Le manuel de La lum e maixe Si maix Le fire e firma

 Glaube gründet sich auf das moralische Gesetz, das die Pflichterfüllung fordert aus keiner andern Triebseder, als um der Pflicht willen, nicht in der Absicht oder Hoffnung auf eine künftige Glückseligkeit. Diese Ordnung wird vollkommen umgesehrt und ihrem Gesetz widersprochen, wenn die Moral abhängig gemacht wird vom Glauben, wenn der Glaube abhängig gemacht wird von Glauben, wenn der Glaube abhängig gemacht wird von äußeren Gesetzen, die durch Furcht vor Strase, durch Hoffnung auf Lohn den Glauben erzwingen wollen: wenn mit einem Worte der Glaube, statt sich blos auf die Vernunft zu gründen, sich blos auf die Autorität und deren Gewalt gründet.

In dem Bernunftglauben ift bas Motiv der Pflichterfüllung die Bflicht, in dem Autoritatsglauben ift Diefes Motiv Die Furcht. Dort ift die innerfte Burgel des Sandelns die Freiheit, bier beren außerstes Gegentheil: Die Unfreiheit in ber Form ber Unmundigfeit und Gelbftfucht. Der Bernunftglaube ift in feinem Rern einverstanden mit dem driftlichen Blauben. Die driftliche Religion will, daß die gottlichen Gebote erfüllt werden, nicht aus Furcht vor Strafe, nicht aus hoffnung auf Lobn, fondern aus Liebe. Diefes Motiv ift nicht bas rigoriftifche ber Moral, es ift noch weniger bas terroriftische ber Autorität. Darin befteht der menschenfreundliche Charafter, die liberale Denfungeart des Chriftenthume, daß es die Liebe aum Motiv des fittlichen Handelns macht. Dies bezeichnet Rant als die "Liebenswürdigfeit" der driftlichen Religion. Wenn man bem Chriftenthum Diefen liebenswürdigen Charafter nimmt, an Die Stelle der Liebe als des fittlichen Motivs die Furcht fest, fo verwandeln fich die menschenfreundlichen Buge der driftlichen Religion in die gebieterischen und abschreckenden der Autorität, die nichts Anderes als Abneigung und Biderfetlichkeit einflößen tonnen. Damit aber ift die moralische Ordnung umgefehrt und bas Ende aller Dinge in feiner widernaturlichen Geftalt eingetreten,

-Sollte es mit bem Chriftenthum einmal dabin tommen. daß es aufborte, liebensmurbig au fein (welches fich mobl autragen tonnte, wenn es, fatt feines fanften Beiftes, mit gebieterifcher Autoritat bewaffnet wurde), so mußte eine Abneigung Biberfeglichteit gegen baffelbe die berrichende Dentart Der Menfchen merben; und ber Antichrift, der ohnehin für Borlaufer bes jungften Tages gehalten wird, murbe fein οb awar furges Regiment anfangen; alsbann aber, weil bas Chriftenthum allgemeine Beltreligion ju fein gwar beftimmt, aber es zu werben von dem Schickfale nicht begunftigt fein murbe, bas (vertebrte) Ende aller Dinge in moralischer Sinficht eintreten."

Ber erkennt in diesem so geschilderten Ende, in dieser Umkehr der moralischen Ordnung, in den Urhebern dieses widernatürlichen Beltendes, nicht die Jüge der Böllner, Silmer, Hermes, Boltersdorf, die das antichristliche Princip entweder in eigener Person sind oder es herbeiführen? So ist der kantische Aussah vom Ende aller Dinge ein auf das verkehrte Treiben des damaligen Zeitalters geworfenes grelles Schlaglicht.

Die beiden Abhandlungen "über das Mißlingen aller philosophischen Bersuche in der Theodicee" vom Jahre 1791 und über "das Ende aller Dinge" vom Jahre 1794 begrenzen den Zeitraum, in welchem Kant sein religionsphilosophisches System entwickelt. Sie bilden gleichsam den Rahmen zur "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft," deren Untersuchungen in den beiden Zwischenjahren 1792 und 93 erscheinen.

Diese begrenzende Einfassung ist auch für den Charafter der kantischen Religionslehre durchaus bezeichnend. Der erste Aussatz zeigt, daß der eigentliche Inhalt des Glaubens keine Sache der Wissenschaft ist; der zweite betont auf das

nachdrucklichste, daß der Glaube selbst keine Sache der Autorität ist. Inhalt des Glaubens ist nur die moralische . Weltregierung. Die moralische Weltregierung ist Inhalt nur des Glaubens. Dieser Glaube gründet sich auf die bloße Vernunft, aber blos auf die moralische Vernunft, d. h. nicht auf Vernunfteinsicht, sondern auf Vernunftbedürfniß.



# Zweites Capitel.

## Pas radicale Pofe in der Menfchennatur.

Der Rusammenhang zwischen Moral und Religion, wie die fritische Philosophie denselben begriffen bat, leuchtet uns volltommen ein. Die negative Erflarung beißt: ber religiöfe Glaube grundet fich nicht auf irgend welche Ginfict in die Ratur der Dinge; die Sittlichkeit grundet fich nicht auf irgend welchen religiblen Glauben. Beder tann die Biffenschaft ben Glauben, noch der Glaube die Sittlichfeit erzeugen. Im Erforschen der Dinge begriffen, im Nachdenten über deren Busammenhang und Befen, begegnen wir nirgends dem religiöfen Glauben. Gr läßt fich weder bentend noch bichtend jusammensegen. Er lieat mit der Biffenschaft und überhaupt mit der theoretischen Bernunft nicht in einer Richtung. Wenn man ibn in Diefer Richtung sucht, so trifft man ibn nirgends. Der Glaube, welcher icheinbar bas menschliche Biffen ergangt, der fich in ber Naturerklarung auf die Abfichten Gottes beruft und den naturlichen Grunden übernaturliche bingufügt, diefer Glaube ift nicht religiös, sondern didattisch; er gebort in das Reich der Lehrmeinungen und wiffenschaftlichen Sppothefen.

Die positive Erklarung heißt: die Religion grundet sich auf die Moral; es ist die Moral, die zur Religion führt. Die Moral besteht in der Gesinnung. Also es ist die Gesinnung, die den Glauben erzeugt. Es ist auch klar, wodurch sie ihn

Bir haben das religiose Element, den eigentlichen erzeuat. Glaubensfactor, icon erfannt, den die fittliche Gemutheverfaffung in fich schließt. Die moralische Gefinnung ift die pflichtmäßige, fie befteht in der Achtung vor dem Gefet, die alle übrige Empfindungen ju Boben ichlagt. Mit biefer Achtung ift das Gefühl unverträglich, von dem alle naturliche Empfin-Dungen regiert werden: Die Selbstliebe. Mit Diefer Achtung verbindet fich nothwendig in Jedem das Gefühl des eigenen Unwerths, der eigenen fittlichen Unvollfommenbeit. Denn wer will fich, mit bem Befete verglichen, aufrechthalten? Gut ift Reiner; Jeder foll es fein. Die fittliche Bollfommenheit erscheint als das zu erftrebende Biel, die eigene Unvollfommenheit als der vorhandene Zuftand, der von jenem Ziele unendlich weit abstebt. Unvollfommenheit ift Mangel. Gefühl bes Mangels ift Bedurfnig nach Befriedigung. Die fittliche Bollfommenbeit ift nicht unfer Buftand, fondern unfer Bedurfnig. Buftand gedacht, als erreichtes Biel, ift fie eine leere Ginbildung, eine moralische Schwärmerei. Als Bedürfniß empfunden ift fie die tieffte Regung der menschlichen Ratur, nicht eine vorübergebende und vereinzelte Reigung gufälliger Art, fondern ein nothwendiger und allgemeiner Gemuthezustand, ein Bernunftbedürfniß. \*

I. Die Erlösung des Menschen als Inhalt des Bernunftglaubens.

Dieses Bedürfniß ist es, welches den Glauben macht. Zedes Bedürfniß will Befriedigung. Was dieses Bedürfniß befriedigt, ift keine Einsicht, keine Handlung, sondern ein Glaube, nämlich die moralische Gewißheit, daß das Sittengeset in der That

<sup>\*</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Borw. zur ersten Auflage. Gef. = Ausgb. Bb. VI. S. 160-170.

Bifder, Befdicte ber Bbilofopbie IV.

Beltgefet, Beltzwed ift, bag in ihm die ewige Ordnung der Dinge befteht und fich vollendet. Bir feben beutlich, wie fich mit der fittlichen Befinnung ein Bedürfniß, mit diesem Bedürfniß ein Glaube nothwendig und unabtrennbar verbindet. moralischen Gefinnung liegt das Gefühl des eigenen Unwerths, ber eigenen moralischen Unvollfommenheit. In diefem Befühle unferes Mangels liegt das Bedürfniß, von diesem befreit zu werden. Der Mangel ift das Uebel im mora-Die Befreiung von diesem Uebel lischen Sinn. ift die Erlofung. Bir find erlost, nicht wenn wir weniger unvolltommen find, nicht also badurch, daß wir volltommener, sondern daß wir in der That felbst vollkommen werden. der Bollfommenheit ift die Erlöfung. Nur Erlösung befriedigt jenes moralische Bedürfnig. Aber die Doglichfeit ber Erlofung ift ein Object blos des Glaubens. Darum ift es ber Glaube, ber allein jenes Bedurfnig befriedigt. Senes Bernunftbedurfniß felbft ift ein Bedurfnig ju glauben, bas fich auf unser fittliches Streben grundet, weil es ohne Diefes Streben gar feinen Sinn batte.

Aller Glaube, so weit derselbe rein religiöser Natur ist, geht aus von diesem Bedürsniß und richtet sich auf dieses Ziel, das wir als die Erlösung vom Uebel bezeichnen. Das Bedürsniß wird von der Bernunft selbst empfunden; es folgt unmittelbar aus der moralischen Bernunft: darum ist auch der Glaube, der aus jenem Bedürsniß folgt, ein reiner Bernunstglaube oder "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft."

#### 1. Das Bofe und Gute.

Und der Inhalt dieses Glaubens ift schon bestimmt durch das Bedürfniß der moralischen Bernunft. Es wird geglaubt, was dieses Bedürfniß fordert: die Erlösung des Menschen vom Uebel. Das ist kurzgesagt das Thema der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Bon hier aus begreift sich auch die Eintheilung der kantischen Religionslehre. Es sind gleichsam drei Stadien oder Stusen, die sich in dem Erlösungsproces der Menscheit unterscheiden. Die Herrschaft des Bösen im Menschen ist das Erste, der Ausgangspunkt der Erlösung; die vollendete Herrschaft des Guten ist das Letzte, der Zielpunkt der Erlösung. Diese Herrschaft ist ein Sieg des Guten, der den Kampf mit dem Bösen voraussetzt. So liegt in der Mitte zwischen den beiden Extremen, nämlich der Herrschaft des Bösen und dem Siege des Guten, der Kampf des guten Princips mit dem bösen um die Herrschaft über den Menschen.

#### 2. Der Grund bes Bofen und bie Bollenbung bes Guten.

Die religiöse Betrachtung bes Guten und Bofen ift von der moralischen unterschieden. Unter dem moralischen Gefichts. puntt wird beftimmt, mas gut und bofe ift. Diefe Bestimmung bleibt genau dieselbe unter bem religiösen Gefichtspunkt; es giebt nicht etwa verschiedene Erflarungen bes Guten und Bofen, eine andere von Seiten der Moral, eine andere von Seiten der Religion. Gut ift ber Bille, ber burch Richts anderes motivirt wird als allein durch die Borftellung der Bflicht. Bofe ift bas Gegentheil bes Guten. Der Glaube andert an Diefen Begriffen nicht das Mindefte, er vertieft und erweitert fie nur vermöge feiner gangen Betrachtungsweise. Gein Object ift bie Erlösung b. b. die Bollendung bes Guten. Bas erlöst wird, muß von Etwas erlost werden. Bovon wir erlöst werden follen, ift das Uebel im moralischen Sinn, das Bofe. Bur Bollendung und jum wirklichen Siege bes Guten gehört, daß wir das Bose grundlich überwunden haben, daß wir in der Burgel bavon erlöst find. Go ift bie Burgel bes Bofen

Digitized by Google

aller Dinge suchen, und endet mit einem sehr bentlichen Sinblic auf die Gegenwart, die selbst nach der vorausgegangenen Bestimmung wie das Ende aller Dinge aussieht.

### 1. Das jungfte Gericht.

Der jungfte Tag wird vorgestellt als das jungste Bericht, an bem fich die gottliche Gerechtigfeit in ihrer Bollendung offenbart und jedem gutheilt, mas er nach feinem fittlichen Berthe verdient hat. hier trifft den Bosen die ewige Strafe, den Tugendhaften bie ewige Gludfeligfeit. Unmöglich tonnen Alle felig gesprochen werden. Sonft ware entweder Gott nicht gerecht oder die Menschen nicht bofe. Benn man fich also bas Ende aller Dinge als ben Buftand einer allgemeinen und ausnahmslosen Seligkeit vorftellt, so bat man eine falsche Borftellung entweder von der gottlichen Gerechtigfeit oder von der menfchlichen Verberbniß. In Diesem Buntte unterscheibet Rant Die Unitarier von den Dualiften. Die Ginen fegen bas Ende aller Dinge gleich ber Geligkeit Aller; die Andern fegen es gleich dem jungften Gericht, das nach dem Dage des fittlichen Berthes ben Einen Berdammnis, ben Anbern Seligfeit gutheilt. der praftifche Glaube zwischen beiben Borftellungen enticheiben foll, fo wird er gwar in theoretischer Rudficht teine von beiden annehmen, aber in moralifcher die dualiftische vorziehen.

2. Das natürliche und übernatürliche Ende. Berwandlung und Bernichtung.

In Beziehung auf das Reich der Dinge, auf Welt und Ratur, läst fich das Ende aller Dinge verschieden auffaffen. Entweder ift dieses Ende eine vollfommene Weltverwandlung,

\* Das Enbe aller Dinge. Berl. Monatsschr. Juni 1794. Gef.s Ausgb. Bb. VI. No. VI. S. 391-408.

oder eine vollsommene Beltvernichtung, oder eine vollsommene Weltumkehrung. Im ersten Fall ist es eine Epoche, die im Lauf der Beltbegebenheiten eintritt, den vorhandenen Beltlauf, die bestehende Ordnung der Dinge beschließt und eine neue einführt: so erscheint es als ein Bendepunkt im Beltlauf, als ein relativ letztes Glied in der Kette der Dinge, als ein natürliches Ende. Im zweiten Fall ist es als vollsommene Bernichtung nicht innerhalb der Natur möglich, also übernatürlich. Im letzten Fall ist es widernatürlich, weil es die natürliche und moralische Ordnung der Dinge nicht blos beschließt oder vernichtet, sondern umkehrt.

Das natürliche Ende aller Dinge ift zugleich ein vollfommen neuer Beltzuftand, ber als Seligfeit zugleich alle Uebel von fich ausschließt. Diefer Buftand ift eine emige Dauer, worin entweder gar fein Bechfel ftattfindet oder eine ununterbrochene Beranderung. Gines von beiden muß der Fall fein. wir: ber Buftand, in bem alle Dinge enden, fei eine ewige Dauer ohne allen Bechfel, fo ift von diefem Buftande alle Beranderung, mithin auch alle Beit ausgeschloffen; er ift zeitlos, alles Dafein darin ift wie verfteinert. In dem Moment, wo die Dinge aufboren, hat auch die Beit aufgehort; in diefem Moment muß zugleich der zeitlofe Buftand angefangen haben. Ift es nun nicht ein vollkommener Biderfpruch, ju fagen: Die zeitlofe Dauer habe angefangen? Ift nicht Anfang ein Beitpuntt? Bie fann bas Zeitlofe einen Zeitpuntt haben? Wie tann Die Beit übergeben in die zeitlofe Dauer? Gin folder Uebergang ift schlechterdings undenkbar. Go ift auch bas natürliche Ende ber Dinge undenkbar als zeit- und wechsellofe Dauer. Benn aber ber Bechfel und die Beranderung ewig fortdauert, fo fann diefer mandelbare und veranderliche Buftand wenigstens feine Seligfeit fein, benn wo Bechfel ift, da find auch Uebel; wo Uebel find, da giebt es feine mahrhafte Befriedigung.

So ift das natürliche Ende aller Dinge in jeder Beife undentbar. Seligfeit ift weder in der wechsellosen Rube des Daseins noch in der ewigen Bandelbarteit und Beranderung beffelben beimifc. Da nun das Dafein doch eines von beiben fein muß, entweder mechfellos ober mandelbar, fo ift überhaupt bie Geligfeit nicht im Dasein, sondern im Aufboren alles Daseins, in ber Bernichtung, im Richts ju fuchen. Das Richts allein ift Die ewige Rube. Das ift die budbhiftische Borftellung vom Ende aller Dinge, womit Rant in der Philosophie die fpinogiftische vergleicht. Nach dem Naturgefet giebt es nur Berwandlung und Metamorphofe, feine Bernichtung. Das Raturgefet erflart: aus Nichts tann Richts werben; Richts fann in Nichts übergeben; es giebt fein Entfteben und Bergeben, weder Schöpfung noch Untergang. So überfteigt der Begriff einer volltommenen Vernichtung alle naturgefetliche Möglichkeit. nennt Rant Diefen efchatologischen Glauben eine mpftifche Borftellungsweife, und die ewige Rube, die dem Richts gleichtommt, bas übernatürliche Ende aller Dinge.

3. Das widernatürliche Ende. Die Umtehr der moralischen Weltordnung. Der Glaube als Autorität.

Wenn die Ordnung der Dinge nicht aufhört, sei es relativ durch Berwandlung oder gänzlich durch Bernichtung, sondern sich umkehrt, so tritt das Ende aller Dinge ein, welches Kant als widern atürlich bezeichnet. Die Ordnung unserer Welt ist eine natürliche und moralische. Unser Naturzweck ist Glückeligkeit, unser moralischer Zweck ist die Würdigkeit glücksleig zu sein. Daß beibe Ordnungen, die natürliche und moralische, übereinstimmen, daß die Tugend am Ende zur Glücksleigkeit führt, daß die gesammte Weltordnung in ihrem letzten Grunde moralisch regiert wird: eben dies ist unser Glaube. Dieser

Glaube gründet sich auf das moralische Geset, das die Pflichterfüllung fordert aus keiner andern Triebseder, als um der
Pflicht willen, nicht in der Absicht oder Hoffnung auf eine
künftige Glückseigkeit. Diese Ordnung wird vollkommen umgekehrt und ihrem Geset widersprochen, wenn die Moral abhängig
gemacht wird vom Glauben, wenn der Glaube abhängig gemacht
wird von äußeren Gesetzen, die durch Furcht vor Strase, durch
Hoffnung auf Lohn den Glauben erzwingen wollen: wenn mit
einem Worte der Glaube, statt sich blos auf die Vernunft
zu gründen, sich blos auf die Autorität und deren Gewalt
gründet.

In dem Bernunftglauben ift bas Motiv ber Bflichterfullung Die Bflicht, in dem Autoritatsglauben ift Diefes Motiv Die Aurcht. Dort ift die innerfte Burgel des Bandelns die Freiheit, bier beren außerstes Gegentheil: Die Unfreiheit in Der Form ber Unmundigleit und Gelbftsucht. Der Bernunftglaube ift in feinem Rern einverstanden mit dem driftlichen Blauben. Die driftliche Religion will, daß die göttlichen Gebote erfüllt werden, nicht aus Furcht vor Strafe, nicht aus hoffnung auf Lobn, fondern aus Liebe. Diefes Motiv ift nicht das rigoriftifche ber Moral, es ift noch weniger bas terroriftische ber Autorität. Darin besteht der menschenfreundliche Charafter, die liberale Denfungeart des Chriftenthums, daß es die Liebe gum Motiv des fittlichen handelns macht. Dies bezeichnet Rant als die "Liebenswürdig feit" ber driftlichen Religion. Wenn man bem Chriftenthum Diefen liebenswurdigen Charafter nimmt, an Die Stelle der Liebe als des fittlichen Motivs die Furcht fest, fo verwandeln fich die menschenfreundlichen Buge ber driftlichen Religion in die gebieterischen und abschredenden der Autorität, die nichts Anderes als Abneigung und Biderfetlichkeit einflößen fonnen. Damit aber ift bie moralische Ordnung umgefehrt und bas Ende aller Dinge in feiner widernaturlichen Bestalt eingetreten.

"Sollte es mit dem Christenthum einmal dabin tommen. daß es aufhörte, liebenswurdig ju fein (welches fich wohl gutragen tonnte, wenn es, fatt feines fanften Beiftes, mit gebieterifcher Autorität bewaffnet wurde), fo mußte eine Abneigung und Biderfetlichkeit gegen daffelbe die berrichende Denfart Der Menichen werden; und der Antichrift, der ohnehin für Den Borläufer des jungften Tages gehalten wird, wurde fein οb awar furges Regiment anfangen; alsbann aber, weil Bad Chriftenthum allgemeine Beltreligion ju fein zwar beftim mt, aber es zu werden von dem Schichale nicht begunftigt wurde, bas (verfehrte) Ende aller Dinge in moralischer Sinficht eintreten."

Ber erkennt in diesem so geschilberten Ende, in dieser Umkehr der moralischen Ordnung, in den Urhebern dieses widernatürlichen Beltendes, nicht die Züge der Böllner, hilmer, hermes, Boltersdorf, die das antichristliche Princip entweder in eigener Person sind oder es herbeiführen? So ist der kantische Aussatz vom Ende aller Dinge ein auf das verkehrte Treiben des damaligen Zeitalters geworsenes grelles Schlaglicht.

Die beiden Abhandlungen "über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee" vom Jahre 1791 und über "das Ende aller Dinge" vom Jahre 1794 begrenzen den Zeitraum, in welchem Kant sein religionsphilosophisches System entwickelt. Sie bilden gleichsam den Rahmen zur "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunst," deren Untersuchungen in den beiden Zwischenjahren 1792 und 93 erscheinen.

Diese begrenzende Einfassung ift auch für den Charafter der kantischen Religionslehre durchaus bezeichnend. Der erste Aufsatz zeigt, daß der eigentliche Inhalt des Glaubens keine Sache der Bissenschaft ist; der zweite betont auf das

nachdrücklichke, daß der Glaube selbst keine Sache der Autorität ist. Inhalt des Glaubens ist nur die moralische . Weltregierung. Die moralische Weltregierung ist Inhalt nur des Glaubens. Dieser Glaube gründet sich auf die bloße Vernunft, aber blos auf die moralische Vernunft, d. h. nicht auf Vernunsteinsicht, sondern auf Vernunstbedürsniß.



# Zweites Capitel.

# Pas radicale Pose in der Menschennatur.

Der Busammenhang zwischen Moral und Religion, wie die fritische Philosophie denselben begriffen bat, leuchtet und volltommen ein. Die negative Erflarung beift: ber religiöse Blaube grundet fich nicht auf irgend welche Ginfict in die Ratur der Dinge; Die Sittlichkeit grundet fich nicht auf irgend welchen religiösen Glauben. Beder fann die Biffenschaft ben Glauben, noch der Glaube die Sittlichfeit erzeugen. Im Erforschen der Dinge begriffen, im Nachdenken über beren Bufammenhang und Befen, begegnen wir nirgends dem religiöfen Glauben. **E**r läßt fich weder bentend noch bichtend zusammensegen. Er lieat mit der Biffenschaft und überhaupt mit der theoretischen Bernunft nicht in einer Richtung. Wenn man ibn in Diefer Richtung sucht, so trifft man ihn nirgends. Der Glaube. welcher scheinbar bas menschliche Biffen ergangt, ber fich in ber Naturerklärung auf die Absichten Bottes beruft und den naturlichen Brunden übernaturliche bingufügt, Diefer Glaube ift nicht religiös, sondern didattifch; er gebort in das Reich der Lehrmeinungen und wiffenschaftlichen Spootbefen.

Die positive Erklärung heißt: die Religion grundet sich auf die Moral; es ist die Moral, die zur Religion führt. Die Moral besteht in der Gestinnung. Also es ist die Gesinnung, die den Glauben erzeugt. Es ist auch klar, wodurch sie ihn

Wir baben das religiöse Element, den eigentlichen erzeuat. Glaubensfactor, icon erfannt, ben die fittliche Gemutheverfaffung in fich ichließt. Die moralische Gefinnung ift Die pflichtmäßige, fie besteht in der Achtung vor dem Gefet, die alle übrige Empfindungen ju Boden ichlagt. Mit diefer Achtung ift das Gefühl unverträglich, von dem alle naturliche Empfindungen regiert werden: Die Gelbftliebe. Mit biefer Achtung verbindet fich nothwendig in Jedem das Gefühl des eigenen Unwerths, der eigenen fittlichen Unvollfommenbeit. Denn wer will fich, mit bem Gefete verglichen, aufrechthalten? Gut ift Reiner; Jeder foll es fein. Die fittliche Bollfommenheit erscheint als das zu erftrebende Biel, die eigene Unvollfommenheit als der vorhandene Zustand, der von jenem Ziele unendlich weit absteht. Unvollfommenheit ift Mangel. Gefühl des Mangels ift Bedürfnig nach Befriedigung. Die fittliche Bollfommenbeit ift nicht unfer Buftand, fondern unfer Bedürfniß. Buftand gedacht, als erreichtes Biel, ift fie eine leere Ginbildung, eine moralifche Schwarmerei. Als Bedurfnig empfunden ift fie die tieffte Regung der menschlichen Natur, nicht eine vorübergebende und vereinzelte Reigung gufälliger Urt, fondern ein nothwendiger und allgemeiner Gemuthezustand, ein Bernunftbedürfniß. \*

# I. Die Erlösung des Menschen als Inhalt des Bernunftglaubens.

Dieses Bedürfniß ist es, welches den Glauben macht. Zedes Bedürfniß will Befriedigung. Was dieses Bedürfniß befriedigt, ist keine Einsicht, keine Handlung, sondern ein Glaube, nämlich die moralische Gewißheit, daß das Sittengesetz in der That

<sup>\*</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Borw. zur erften Auflage. Gef. = Ausgb. Bb. VI. S. 160-170.

Bifder, Gefdichte Der Bbilofonbie IV. 25

Beltgefet, Beltzwed ift, bag in ihm die ewige Ordnung der Dinge besteht und fich vollendet. Bir feben beutlich, wie fich mit der fittlichen Befinnung ein Bedurfniß, mit diesem Bedurfniß ein Glaube nothwendig und unabtrennbar verbindet. moralischen Gefinnung liegt das Gefühl des eigenen Unwerths, der eigenen moralischen Unvollfommenheit. In diesem Befühle unferes Mangels liegt bas Bedürfniß, von biefem Mangel Der Mangel ift bas Uebel im morabefreit zu werden. Die Befreiung von diesem Uebel ift Die lischen Ginn. Erlofung. Bir find erlöst, nicht wenn wir weniger unvolltommen find, nicht also badurch, daß wir volltommener, fondern daß wir in der That felbft vollkommen werden. Mur ber ber Bollfommenheit ift die Erlösung. Nur Erlösung befriedigt jenes moralische Bedürfniß. Aber die Doalichfeit der Erlösung ift ein Object blos des Glaubens. Darum ift es der Glaube, ber allein jenes Bedurfnig befriedigt. Senes Bernunftbedurfniß felbft ift ein Bedurfniß ju glauben, das fich auf unser fittliches Streben grundet, weil es ohne Dieses Streben gar feinen Ginn batte.

Aller Glaube, so weit derselbe rein religiöser Natur ist, geht aus von diesem Bedürfniß und richtet sich auf dieses Ziel, das wir als die Erlösung vom Uebel bezeichnen. Das Bedürsniß wird von der Bernunft selbst empfunden; es folgt unmittelbar aus der moralischen Bernunft: darum ist auch der Glaube, der aus jenem Bedürsniß folgt, ein reiner Bernunstglaube oder "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft."

## 1. Das Bofe und Bute.

Und der Inhalt dieses Glaubens ift ichon bestimmt durch bas Bedürfniß der moralischen Bernunft. Es wird geglaubt, was dieses Bedürfniß fordert: Die Erlösung bes Menschen

vom Uebel. Das ist kurzgesagt das Thema der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Bon hier aus begreift sich auch die Eintheilung der kantischen Religionslehre. Es sind gleichsam drei Stadien oder Stusen, die sich in dem Erlösungsproceß der Menscheit unterscheiden. Die Herrschaft des Bosen im Menschen ist das Erste, der Ausgangspunkt der Erlösung; die vollendete Herrschaft des Guten ist das Lette, der Zielpunkt der Erlösung. Diese Herrschaft ist ein Sieg des Guten, der den Kampf mit dem Bosen voraussetzt. So liegt in der Mitte zwischen den beiden Extremen, nämlich der Herrschaft des Bosen und dem Siege des Guten, der Kampf des guten Princips mit dem bösen um die Herrschaft über den Menschen.

#### 2. Der Grund bes Bofen und bie Bollenbung bes Guten.

Die religiöse Betrachtung bes Guten und Bofen ift von ber moralischen unterschieden. Unter bem moralischen Gefichts. puntt wird bestimmt, mas gut und bofe ift. Diefe Bestimmung bleibt genau diefelbe unter bem religiöfen Gefichtspunkt; es giebt nicht etwa verschiedene Erklarungen bes Guten und Bofen, eine andere von Seiten der Moral, eine andere von Seiten ber Gut ift ber Wille, ber burch Richts anderes motivirt wird als allein durch die Borftellung der Pflicht. Bofe ift bas Gegentheil bes Guten. Der. Glaube andert an Diefen Begriffen nicht das Mindefte, er vertieft und erweitert fie nur vermöge feiner gangen Betrachtungsweise. Sein Object ift bie Erlöfung d. h. die Bollendung des Guten. Was erlöst wird, muß von Etwas erlöst werben. Wovon wir erlöst werden follen, ift das Uebel im moralischen Sinn, bas Bofe. Bur Bollendung und jum wirklichen Siege bes Guten gebort, daß wir das Bofe grundlich überwunden haben, daß wir in der Burgel davon erlöst find. Go ift bie Burgel des Bofen

Digitized by Google

eigentlich dasjenige, wovon wir erlöst fein wollen. Die Borftellung von dem Grunde des Bofen bangt darum mit der Borftellung der Erlofung auf das Genauefte gufammen. in diesem Bunfte unterscheidet fich die religiose Betrachtungsweise von der moralischen. Diese bestimmt, was gut und bose ift. Jene verfolgt beide Begriffe bis an Die außerfte Grenze: bas Gute bis zur Bollendung, bas Bofe bis an die Burgel, wo es entspringt. Unter dem religiofen Gefichtspunfte bandelt es fich nicht blos um ben Unterschied bes Guten und Bofen, fondern um die Bollendung des Guten und um den Urfprung bes Bofen. Bon einer wiffenschaftlichen Lofung Diefer Fragen tann nicht die Rede fein. Die Moral verlangt, daß unter allen Umftanden das Gute gethan, das Bofe unterlaffen werde. Auf bas fittliche Sandeln hat es feinen Ginfluß, wie wir uns die Bollendung des Guten, den Ursprung des Bofen porftellen. Diefe Borftellungsweise ift alfo meder wiffenschaftlich noch (im engeren Sinn) moralisch; fie ist religiös. Und bier tritt uns der Unterschied des Glaubens von Biffenichaft und Moral wieder deutlich entgegen.

# II. Der Ursprung des Bofen als Grundfrage des Glaubens.

Die erste Frage der religiösen Betrachtungsweise betrifft den Ursprung des Bösen. Das ist der erste Punkt, den der Glaube aussucht: die Grund- und Cardinalfrage aller Religion. Die Erlösung oder die Bollendung des Guten hat keinen Sinn, wenn nicht klar ist, wovon wir zu erlösen sind. Und wovon anders sind wir zu erlösen als von dem, was allem Bösen zu Grunde liegt, von dem Grunde des Bösen selbst? Muß also nicht gefragt werden: was ist der Grund des Bösen? Diese Frage stellt Kant tiefsinnig an die Spize seiner Religionslehre. In neuer Gestalt begegnet ihm hier wieder

bas Broblem der menschlichen Freiheit, das schwierigste aller Probleme; er wird noch einmal zu feiner Lehre vom intelligibeln Charafter gurudgeführt, und Diefe gange ben Urfprung des Bofen betreffende Untersuchung, wie er alle Schwierigkeiten ber Sache einfieht, auseinanderlegt und bemeiftert, ift eine jener Leiftungen menfclichen Tieffinnes, die nur den größten Dentern Es wundert uns nicht, warum biefe Gegend ber fantischen Philosophie so Benigen beimisch geworden. Um gleich die Sauptichwierigfeit unferer Frage hervorzuheben, fo fest fie voraus, daß überhaupt das Bofe einen Grund hat. Wenn es einen Grund hat, fo ift es nothwendig, eben darum ungurechnungsfähig, eben darum nicht bofe. Wenn Bahrheit bofe ift, fo ift es gurechnungsfähig, alfo nicht nothwendig, also grundlos. Entweder also bat, wie es scheint, die Frage nach dem Grunde des Bofen feinen Ginn, oder das Bofe felbft bat teinen.

1. Die Ursache bes Bosen nicht empirisch. Das Bose als angeborne Beschaffenheit.

Sut ist nur die Gesinnung. Das Bose ist das Gegentheil des Guten, also kann auch das Bose nur in der Gesinnung gesucht werden. Gut ist die pflichtmäßige, bose die pflichtwidrige Gesinnung. Pflicht ist Geset; das subjective Gesetz ist Maxime. Gut ist demnach die Gesinnung, deren Maxime die Pflicht ist. Bose ist die Gesinnung, die das Gegentheil der Pflicht zu ihrer Maxime gemacht hat. Der erste Grund zur Annehmung einer solchen Maxime ist der Ursprung alles Bosen. Ein Object irgend welcher Art kann dieser erste Grund nie sein. Rein Object macht den Menschen sittlich; kein Object macht ihn bose. In der Ersahrung kann darum der Ursprung des Bosen nicht gesucht werden, er liegt mithin vor aller Ersahrung; von Außen kann der Grund nicht kommen, der die Gesinnung

des Menschen verdirbt, also dieser Grund muß im Menschen selbst liegen. Abgeleitet kann das Bose nicht werden; es ist mithin ursprünglich, es ist eine der menschlichen Natur angeborne Beschaffenheit, die den ersten Grund enthält zur Annehmung der bosen Maxime. Bir nennen diesen ersten Grund "angeboren" nur in dem negativen Sinn, daß er nicht aus empirischen Bedingungen abgeleitet werden kann, daß er außerhalb der Ersahrung liegt.

Bir werden mit unserer Frage von der Erfahrung ab- und hingewiesen auf die Ursprünglichkeit der menschlichen Natur. So muffen wir die Frage selbst verallgemeinern: was ist der Mensch von Natur in Rudsicht des Guten und Bosen?\*

2. Der rigoristische und ber latitubinarische Standpunkt (Indifferentismus und Synkretismus).

Je nachdem man das Berhältniß des Guten und Bosen auffaßt, giebt es zur Entscheidung dieser Frage verschiedene Standpunkte. Wir wollen diese möglichen Fälle auseinandersetzen, bevor wir unseren Standpunkt bestimmen. Nehmen wir Gutes und Böses zunächst als verschiedene Begriffe, deren Berhältniß nach der logischen Möglichkeit dargestellt werden soll, so kann dieses Berhältniß entweder disjunctiv oder conjunctiv sein. Entweder schließen die beiden Begriffe einander aus und können nur getrennt vorgestellt werden, wo der eine ist, da ist eben deshalb der andere nicht; oder es

<sup>\*</sup> Rel. innerhalb b. Gr. b. bl. B. Erftes Stud. Bon ber Einwohnung bes bosen Princips neben bem guten: ober über bas rabicale Bose -in ber menschlichen Natur. S. 177—180.

ift zwischen beiden eine Berbindung möglich. In dem erften Kall ift der Schauplat der beiden Begriffe eng und ausfcbließend, jeder bat ben feinigen, fie fonnen nicht beide auf demfelben Schauplat zusammen bestehen; in dem andern Rall ift dieser Schauplat so weit, daß er beide zugleich in fich aufnehmen tann. Es tommt also barauf an, wie in Ruckficht bes Buten und Bofen die menschliche Ratur beurtheilt wird, ob als enger ober weiter Schauplate. Den ersten Standpunkt nennt Rant rigoriftisch, den zweiten latitudinarisch. Und diefer lette Standpunkt bat wieder zwei Ralle. conjunctive Berhaltniß der verschiedenen Begriffe ift entweder pofitiv oder negativ. Die Bereinigung beider, d. h. beide zugleich, fonnen demfelben Subjecte entweder zu- oder abgesprochen werden. Das conjunctive Urtheil lautet in der positiven Form: fowohl das eine als auch das andere; in der negativen: weber bas eine noch bas andere. Bas also die Begriffe Des Guten und Bofen betrifft, fo ift ihre Bereinigung entweder die negative der Indiffereng oder die positive ber Beide Standpunkte find nach dem Ausbrucke Mischung. Rant's latitudinarisch, den erften nennt Rant Indifferentismus, ben zweiten Synfretismus.

In der Beantwortung der Frage: was ist der Mensch von Natur in Rückscht des Guten und Bösen? sind demnach drei Fälle möglich: 1) Der Mensch ist von Natur entweder gut oder böse. So urtheilen die Rigoristen. 2) Der Mensch ist von Natur weder gut noch böse. So urtheilen die Indisserentisten. 3) Der Mensch ist von Natur beides, sowohl gut als böse. So urtheilen die Synkretisten.

Das Gute ift die zur Maxime gewordene Pflicht, das zur Gefinnung gewordene Sittengesetz. Dieses Gesetz ift nur eines, es gilt in allen Fällen. Wenn es in einigen Fällen nicht gilt, so gilt es überhaupt nicht. Es ift unmöglich, daß es

zugleich gilt und nicht gilt. Mithin ift der Standpunkt des Spufretismus unmöglich.

Jede Handlung hat ihre Triebsedern, ihre Motive; sie ist gut, wenn ihre alleinige Triebseder das Sittengeset ist. Wenn ihre Triebseder das Sittengeset nicht ist, so hat sie andere Triebsedern. Alle Triebsedern, welche das Sittengeset nicht sind, sind demselben entgegengesett. Die Abwesenheit des Sittengesets ist nothwendig die Anwesenheit einer andern, d. h. einer entgegengesetzen Triebseder. Es giebt zwischen Gutem und Bösem nichts Mittleres. Es giebt in Rücksicht des Guten und Bösen keine Indisserenz. Mithin ist der Standpunkt des Indisserentismus ebensalls unmöglich.\*

# 3. Der rigoriftische Standpunkt. Rant und Schiller.

Der einzig mögliche Standpunkt ift demnach der rigoriftische. Das ift ber Standpuntt, ben Rant als ben feinigen Wenn in den Ausbrud "Rigorismus" der Borwurf ber Schroffheit gelegt sein foll, so läßt fich Rant biefen Bormurf gefallen; die Moral foll ichroff fein. Diefe rigoriftische Dentweise sest Rant bem Standpunkte Schiller's entgegen. Die Stelle ift mertwurdig, weil es die einzige ift, wo fich Rant mit Schiller, ber bem fritischen Philosophen auf feiner Bahn folgt, öffentlich auseinandersett. Der rigoriftische Standpunkt duldet feine andere Triebfeder als die Pflicht, er duldet feinerlei Bereinigung ober Bermischung ber Pflicht mit ber Reigung. Und eben diese Bereinigung mar es, ber Schiller in feiner Abhandlung über Anmuth und Burde in äfihetischer Rudficht bas Wort geredet hatte. Er wollte, daß die Neigung der Pflicht gleichkomme, daß die Pflicht zur Neigung werde. In

<sup>\*</sup> Ebenbas. Anmerkg. S. 180 flgb.

Diese Uebereinstimmung zwischen Pflicht und Reigung, in Diese freiwillige Tugend feste er den Charafter der fconen Sittlichfeit, ber Unmuth im Unterschied von der Burde, welche den fittlichen Billen in feiner unbedingten Erhabenheit offenbart. Gegensat zu Schiller ift hier ber Gegensatz ber rein moralischen und afthetischen Dentweise, des rigoriftischen und funftlerischen Bugleich fucht Rant einen möglichen Berei-Standpunftes. nigungspunkt in einer folchen Berbindung der Tugend mit den Grazien, der Anmuth mit der Bflicht, welche der Strenge ber Moral keinen Abbruch thut. "Gerr Professor Schiller," fo lautet die bezeichnete Stelle, "migbilligt in feiner mit Deifterhand verfaßten Abhandlung über Anmuth und Burde in der Moral Diefe Borftellungsart ber Berbindlichkeit, als ob fie eine fartbauferartige Gemuthestimmung bei fich führe; allein ich fann, da wir in den wichtigften Buntten einig find, auch in Diesem feine Uneinigkeit ftatuiren; wenn wir uns nur unter einander verftandlich machen fonnen. 3d gestehe gern, daß ich dem Pflichtbegriff, gerade um feiner Burde willen feine Unmuth beigefellen fann, benn er enthalt unbedingte Nothigung, womit Anmuth in geradem Biderfpruch ftebt. Majestät des Gesetzes (gleich dem auf Sinai) flößt Ehrfurcht ein (nicht Scheu, welche gurudftogt, auch nicht Reig, ber gur Bertraulichkeit einladet), welche Achtung bes Untergebenen gegen seinen Gebieter, in diesem Fall aber, da dieser in uns liegt, ein Gefühl des Erhabenen unferer eigenen Bestimmung ermedt, mas uns mehr hinreißt als alles Schone. Tugend, d. i. die fest gegrundete Gefinnung, feine Pflicht genau zu erfüllen, ift in ihren Folgen auch wohlthatig, mehr wie Alles mas Ratur ober Runft in der Belt leiften mag; und bas herrliche Bild ber Menschheit, in Diefer Geftalt aufgeftellt, verftattet gar wohl die Begleitung ber Gragien, Die aber, wenn noch von Pflicht allein die Rede ift, fich in ehrerbietiger Entfernung halten. Bird aber auf die anmuthigen Folgen gesehen, welche die Tugend, wenn sie überall Eingang sände, in der Belt verbreiten wurde, so zieht alsdann die moralisch gerichtete Vernunft (durch die Einbildungstraft) die Sinnlichkeit mit in's Spiel. Rur nach bezwungenen Ungeheuern wird hercules Rusaget, vor welcher Arbeit jene gute Schwestern zurückbeben. Diese Begleiterinnen der Benus Urania sind Buhlschwestern in Gefolge der Venus Dione, sobald sie sich in's Geschäft der Pflichtbestimmung einmischen und die Triebsedern dazu hergeben wollen."\*

III. Der Grund des Bofen als Anlage oder Eriebfeder. Biderlegung.

Der rigoristische Standpunkt ift festgestellt. Eines von beiden ist der Mensch von Ratur: entweder gut oder bose. Eines von beiden ist seine angeborne Beschaffenheit, weil weder das eine noch das andere abgeleitet werden kann als entstanden durch empirische Ursachen. Das Moralische empirisch begründen hieße, die generatio aequivoca in die Sittenlehre einführen.

Jest ist der Bunkt deutlich, wo die Schwierigkeit liegt. Gut oder bose kann der Mensch nur werden vermöge der Freibeit. Doch ist er zugleich von Natur entweder das eine oder das andere; doch ist seine angeborene Beschaffenheit entweder gut oder bose. Der moralische Standpunkt behauptet die Freiheit als

\* Shiller's Abhandlg. über Anmuth und Würde steht in 3. Stud der Thalia v. J. 1793. Kant's darauf bez. Anmerkg besindet sich in der II. Ausgb. der Religion innerhalb d. Gr. d. bl. B. Gesammt-Ausgb. Bd. VI. S. 182. Bgl. meine Schrift: "Schiller als Philosoph." No. VI. 5. S. 74—78.

alleinigen Grund des Guten und Bösen, der rigoristische behauptet das Gute oder Bose als angeborne Beschaffenheit der menschlichen Natur. Beide Standpunkte sind begründet und müssen wereinigt gelten. Was also das Gute und Bose betrifft, so muß der Mensch angesehen werden als der freie Urheber seiner angeborenen Beschaffenheit in der einen oder in der andern Rückscht. Ist aber der erste Grund des Guten und Bösen die Freiheit, so kann der Ursprung der angeborenen Beschaffenheit nicht in der Zeit, also nicht im empirischen Charakter gesucht werden, sondern nur im intelligibeln.

Run ift die angeborene Beschaffenheit, deren Urheber wir felbft find, febr mobl ju unterscheiden von den angeborenen Beichaffenheiten, deren Urheber wir nicht felbft find. Zene liegt innerbalb, diefe außerhalb der Billfur. Die angeborenen Beschaffenbeiten im letten Ginn nennen wir Unlagen. Unfere Unlagen find uns gegeben, wir machen fle nicht. Es giebt Anlagen, Die gur Möglichkeit ber menschlichen Natur als folder gehören. Bir nennen fie urfprungliche Anlagen. Bon biefen Anlagen ift teine gut ober bofe; benn es ift nicht ber Bille, von bem fie abhangen, der fie macht. Wenn es die Anlagen maren, welche Den Ginen gut, den Andern bofe machen, fo mare Beides Wert Der Ratur, und von Moralitat mare nicht weiter Die Rebe. Diefe Anlagen find Raturzwecke, Die felbft wieder Mittel zu moralischen Ameden find. Der fittliche Endzwed ift bas Gute. Alfo fann von jenen Anlagen feine gum Bofen beftimmt fein; wenn fie nothwendig jum Bofen führten, fo maren fie felbft bofe. Mithin tonnen die ursprunglichen Anlagen der Menschennatur nur jum Guten beftimmt fein, aber an Diefe Bestimmung ift ber Bille nicht gebunden, er tann fie in's Bofe verfehren; bas Gute wie das Bofe liegt allein in der Billensrichtung, ber gegenüber die Unlagen bewegliche Mittel find, die von Ratur dem Guten Dienen follen, aber von der Freiheit in Befit genommen, sowohl dem Guten als dem Bosen dienen können. Bir werden also genau unterscheiden zwischen jener angeborenen Beschaffenheit, die entweder gut oder bose ift, und diesen ursprünglichen Anlagen der menschlichen Natur, die in der Ordnung der Dinge zum Guten bestimmt sind.

1. Die ursprünglichen Anlagen zum Suteh. Die Anlagen als Triebfebern. Die Triebfebern als Maximen. Die Ordnung ber Triebfebern und beren Umkehr.

Beldes find Diefe urfprunglichen Unlagen Guten in der Menfchennatur? Der Menfch ift ein lebenbiges, bentendes, moralifches Befen. Die blos organische Natur ift die Thierheit; die Bereinigung der lebendigen und vernunftigen Natur ift die Menichheit; die Bereinigung ber vernünftigen und moralischen Ratur ift die Berfonlichteit. Die Anlage jum Leben ift animalifch, die Anlage jur Ueberlegung und Gelbfterkenntnig ift menfchlich, die Anlage gur Achtung vor dem Sittengesetz ift moralisch. Un fich ift feine diefer Unlagen gut oder bofe. Un fich ift jede derfelben von ber Natur gum Guten beftimmt. Benn der Bille die Richtung ber moralischen Anlage nimmt, das Sittengeset zu feiner Maxime macht, fo ift er gut, und darin allein befteht das Gute. bangt von dem Billen ab, welche von den ursprunglichen Unlagen, die eben fo viele Triebfedern find, er gur oberften Triebfeder macht. Benn Diefe oberfte Triebfeder nicht das Sittengeset und nur diefes ift, fo ift ber Bille bofe. wir uns den Willen unter der herrschaft der animalischen Triebe, fo daß die menschliche und moralische Natur unter die thierische berabfinten, fo entfteben die fogenannten viehifchen Lafter, Böllerei, Bolluft, wilde Gesethlofigfeit. Denten wir uns den Billen unter der herrichaft blos der naturlichen Bernunft, fo ift fein einziges Riel bas eigene Bobl, fo fucht bas Individuum

nichts Anderes als feine eigene Gludfeligfeit, feine eigene größtmögliche Geltung, fo will es ju feinem Bortheil den Nachtheil und Schaden bes Anderen, fo fteigt mit feiner Gelbftliebe Die feindfelige Gefinnung gegen Andere, Die Bosbeit, Der Reid, Die Undankbarkeit, die Schadenfreude in's Unermegliche, und es entfteben die sogenannten teuflischen Lafter. Alfo nicht in ber Unlage als folder liegt bas Bofe, fondern in dem Berhaltniß der Anlage jum Billen: in der Anlage, fofern fie Eriebfeder wird. Nicht in der Triebfeder als folder liegt das Bofe, fondern in ihrem Berhaltniß jum Gittengeset: barin alfo, daß die Triebfedern der thierischen Natur oder der flugen Selbstliebe im menschlichen Billen mehr gelten als das Sittengeset, daß fie dem letteren übergeordnet find, nicht, wie es bas Sittengefet verlangt, ichlechterdings untergeordnet. Das Sittengesetz ift Maxime. Bas fich bem Sittengesetz vergleicht, fich mit bemselben in gleicher oder größerer Berechtigung behauptet, gilt als Maxime. Es ift also flar, worin allein das Bose besteht. Nicht in der Anlage, auch nicht in der bloßen Triebfeder, sondern in ber Triebfeder, fofern fie Maxime des Billens ift, fofern fie dem Billen die Richtung giebt, die Richtschnur der Sandlungen bestimmt: in den Triebfedern, die nicht das Sittengesetz selbft Wenn die unteren Anlagen, ich meine alle Anlagen ausgenommen die moralifche, Billensmotive werden, wenn biefe Triebfedern als Willensmaximen gelten, als folche den Willen beherrichen, fo besteht darin das Bofe.

Jest erft ift die Frage, um die es fich handelt, bis zu dem Bunkte entwidelt, wo fie zur Auflösung fähig ift. Der Sinn der Frage ift jest einleuchtend. Der Mensch ift von Natur entweder gut oder bose. Wenn der menschliche Wille vermöge seiner ursprünglichen Richtung das Sittengesetz zu seiner Maxime macht, so ist er von Natur gut. Wenn er vermöge seiner ursprünglichen Richtung eine andere Triebseder zur Maxime

macht, d. h. wenn er die Ordnung der Triebfedern umtehrt, so ift er von Ratur bofe. Dies ift genau der zu entscheidende Bunft.\*

2. Der Bille als Sang. Der Sang zum Richtguten. Die Gebrechlichteit, Unlauterkeit, Bosartigkeit ber menschlichen Ratur.

Der Schauplak, auf bem allein wir das Gute ober Boje antreffen, ift die Willensrichtung, die fich bestimmt nach ber Maxime, also verschieden ift, jenachdem der Bille diefe oder jene Maxime annimmt, diese oder jene Triebfeder zu seiner Maxime macht. Um unsere Frage zu entscheiden, muffen wir die Billensrichtung bis ju ihrem urfprünglichen Buftanbe, bis ju ihrer elementaren Berfaffung verfolgen, die der That, dem fo oder andere bestimmten Billen, dem empirischen Charafter felbft vor-Das Element ber Billensrichtung ift die Billensneigung. Die Willensneigung nennen wir Sang. Hana ist nicht Trieb. Den Trieb macht die Natur, den Sang Bille; unsere Triebe find nicht unsere eigene That, unser Sang ift Billensdisposition, elementare Billensrichtung. Benn Diefer Sang fich auf das Sittengeset richtet, so ift der Denfc von Natur gut; wenn nicht, so ift er von Ratur bofe.

hier haben wir das Bose in seinem größten Umfange bestimmt, als das contradictorische (nicht blos contrare) Gegentheil des Guten. Bose ist der hang zu Allem, was nicht das Sittengesetz selbst ist. Dieser hang ist das bose herz, die Empfänglichkeit für alles Andere als das Sittengesetz. "Der Geift des moralischen Gesetzes," sagt Kant, "besteht darin, daß

\* Religion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Vernunft. I. Stud I. Bon ber ursprünglichen Anlage zum Guten in ber menschlichen Ratur. S. 184 figb.

Diefes allein gur Triebfeber binreichend fei. Bas nicht aus Diefem Glauben gefdiebt, bas ift Gunde Ger Denfungs. art nach)." In Diesem weiteften Umfange bes Bosen werden wir verschiedene Stufen unterscheiden burfen, die zwar im mora-Lischen Unwerth gleich, aber in ber Dacht bes Bofen ungleich find. Benn bas Sittengefet nicht bie alleinige Ertebfeber bes Billens ift, fo find drei Ralle möglich. Entweder der Bille wird gar nicht durch Marimen bestimmt, ober er wird nicht allein durch das Sittengesetz, sondern durch andere Triebfedern mitgeleitet, ober endlich er bestimmt fich burch Maximen, Die von bem Sittengeset bas birecte Gegentheil bilben. Wenn überhaupt feine Marimen, sondern nur die Begierden und Neigungen den Billen treiben, fo find die Neigungen der Ratur ftarter als die Maximen, ftarter als der Bille, fo ift der Bille fdwach: bas ift bie Gebrechlichfeit der menschlichen Ratur; "das Bollen habe ich mohl, aber das Bollbringen fehlt." Benn fich mit der Bflicht noch andere Triebfedern vermischen und Die Gelbftliebe mit in den Beweggrund der Sandlung einfliefit, fo ift dies die Unlauterfeit des menschlichen Bergens. Benn endlich ftatt bes Sittengesetes Die entgegengesette Maxime ben Billen bestimmt, wenn die Gelbftsucht nicht blos als mitwirkende Triebfeder die Gefinnung trubt, sondern als alleinige Maxime berricht, fo ift dies die Bosartigfeit des Billens, die Berberbtheit ober Berfehrtheit bes menfclichen Bergens.

# 3. Der Bang als Schulb.

Wenn nun der Wille in seiner elementaren, ursprünglichen Richtung, d. h. in seinem Sange sich von dem Sittengesetz abwendet und durch diese Abweichung die Gebrechlichkeit, Unlauterfeit, Bösartigkeit in die menschliche Natur einführt, so ist der

• Ebenbaselbst II. Bon bem Sange zum Bosen in ber mensch= lichen Ratur. S. 188—192.

Mensch von Natur böse. Dieser Hang ist dann der erste Grund oder die Burzel des Bösen. Als Hang ist er Billenstrichtung, also Billensthat vor der wirklichen empirischen That, also verschuld et und darum selbst böse. Er ist das ursprüngliche Böse, die Ursünde im Menschen, das peccatum originarium, womit verglichen alle andere böse Handlungen Folgen, peccata derivata, sind. Die ganze Frage läuft also darauf hinaus: ob sich der Bille in seinem ursprünglichen Hange in der That vom Sittengesetz abwendet oder nicht?

## IV. Die menfoliche Ratur als radical bofe.

# 1. Die Thatfache ber bofen Gefinnung.

Diefe Frage zu entscheiden, laffen wir zuerft bie Erfab. rung ihr Beugniß abgeben, soweit dieselbe im Stande ift die fittliche Ratur ber Menscheit zu erfennen. Es fei bie menschenfundigfte Erfahrung in ihrem größten Umfange, Die uns Ausfunft gebe, wie ihr der empirische Charafter des Menschen erscheint in allen Zeiten, in allen Lagen des Lebens, in allen Buftanden ber Bildung. Ueberall erscheint der Mensch Widerspruch mit dem Sittengeset, im Biderspruch gegen daffelbe, nicht blos in einem bem Sittengesetz ungleichen Ruftanbe, ben selbst die Tugend nicht gang überwindet, sondern in einer dem Sittengeset abgewendeten Richtung, die aus dem bofen Bergen bervorgebt. Benn bei den roben Naturvölkern die Triebe und Begierden bis gur außerften Bilbbeit, die Leidenschaften des Saffes und der Rache bis jur außerften Graufam. feit finn- uud zügellos malten, so läßt fich dieser fittenlose Ruftand aus dem Naturtriebe, aus der Robeit der Natur, aus dem Mangel aller Bildung erflaren. Wenn man aber bemerft, daß Die Grausamkeit nicht blos eine Folge blinder Leidenschaft, fondern ein Object der Luft ift, daß diese Rinder der Ratur ohne

jede Rachbegierde martern tonnen, blos um fich an fremden Qualen zu erfreuen, fo bat eine folche ungereizte, burch feinen Naturtrieb motivirte Graufamteit feinen anderen Grund, als die naturliche Bosheit. Betrachten wir die Menfchen im Buftande der am weitesten vorgerudten Bildung und prufen ihr Inneres, fo verftedt es fich gwar, fo gut es geht, unter bem Scheine ber Tugend, aber bicht unter ber Oberfläche zeigt fich überall ber wurmstichige Rern. Sinter bem Bertrauen, fo aufrichtig es ju fein scheint, liegt immer noch irgend eine geheime Falfchheit; gegen die empfangene Wohlthat regt fich der Undant, gegen fremdes Glud ber Reib, gegen fremdes Unglud bie Schabenfreude; felbst das bergliche Boblwollen ift nicht fo rein, daß nicht die Bemerkung möglich ware: "es fei in dem Unglud unserer besten Freunde Etwas, das uns nicht gang mißfällt." Das moralifche Urtheil felbst wird abgeftumpft und durch den Schein verblendet und beftochen; wer nicht bas Lafter unverholen gur Schau tragt, wer ben felbftfuctigen Sinn mit Anftand bebedt, beißt icon gut in ber gebilbeten Gefellichaft: bier gilt Derjenige für gut, ber ein bofer Denfc von ber allgemeinen Claffe ift. Wenn man die Gefinnungen entblößt, die unter dem Tugenbicheine nicht eben tief verftedt find, und fie ernfthaft und unverblendet anfieht, fo trifft man Jeden an einer Stelle, wo er im geheimen Sinterhalt liegt gegen ben Andern, und mitten im Bergen ber gebildeten Welt lebt unverwüftlich ber alte Naturzuftand. Diefe fittliche Berfaffung ber Menfchen gu erklaren, reicht die einfache Selbftliebe nicht bin. Es ift bie Selbstliebe nicht in ihrer einfachen, sondern in ihrer übertriebenen Geltung, es ift die jur herrschaft, jur Maxime erhobene Gelbstliebe: die Selbftsucht, die nicht im Naturtrieb entspringt, sondern im Billen. Nicht blos in ben Einzelnen, auch in ben großen Berhaltniffen der Menschheit führt fie die Bugel. Auch die Bolfer liegen gegen einander in biefem geheimen Sinterhalt,

26

woraus von Zeit zu Zeit die Furie der Kriege hervorbricht, welche die Selbstfucht an allen Enden, in allen ihren Gestalten entfesselt, und keinen Zweifel darüber läßt, wie es im Innexn der Wenschen aussieht.

So verhalt es fich mit dem empirischen Renschencharafter. Wo man ihn immer findet, so weit man ihn immer verfolgt, erscheint er nicht etwa in seiner außeren Handlungsweise, sondern in seiner Denkungsart als dem Sittengesetz abgeneigt, als innerlich auf das Gegentheil des Guten gerichtet, d. h. als bose. Wie erklart sich diese allgemeine von dem gesammten Menschengeschlecht geltende, von aller Ersahrung bezeugte Thatsache?

2. Die Erklärung ber Thatfache. Der ursprüngliche Sang jum Bofen.

Offenbar wird der Erklärungsgrund in einer Bedingung gesucht werden muffen, die zur menschlichen Ratur als solcher gehört, nicht etwa blos dieses oder jenes Judividuum chavakterisirt; sonst könnte die Thatsache des Bösen nicht von allgemeinem Umfange sein. Offenbar wird jene Bedingung keine unfreiwillige, unwillfürliche, naturgesetzliche sein dürsen; sonst würde die zu erklärende Thatsache den Charakter des Bösen verlieren, also überhaupt nicht Kattsuden.

Run find die beiden Bedingungen, die zur menschlichen Ratur als solcher gehören, Sinnlichkeit und Bernunft. In welcher von beiden liegt der Grund des Bösen? Wenn man ihn blos in der Sinnlichkeit sucht, so ware es allein die animalische Natur, welche den Menschen treibt und beherrscht, so wäre der menschliche Wille thierisch, aber nicht bose. Die Sinnlichkeit also kann der zureichende Erklärungsgrund nicht sein: sie erklärt zu wenig. Wenn man den Grund des Bösen

<sup>\*</sup> Ebendas. III. Der Mensch ift von Ratur bose. S. 192—195.

blos in der menschlichen Bernunft sucht, so mußte sich die Bernunft in ihrem Ursprunge von dem Sittengesetz losgerissen und moralisch vollsommen verdunkelt haben, sie mußte als ein in seinem Ursprung abgefallener und böser Geist gelten, so daß der Mensch frast seiner Bernunft nichts Anderes wollen kann, als das Gegentheil des Guten, daß er nicht anders kann als im Biderspruch gegen das Sittengesetz beharren. Dann wäre der Mensch gleich einem gefallenen Engel, er wäre nicht mehr Mensch, sondern Dämon. Der menschliche Wille wäre dann nicht bose, sondern teuflisch, d. h. er wäre nichts als bose. Die Bernunft als solche kann demnach auch nicht der zureichende Erstärungsgrund des Bösen sein: sie erklärt zu viel.

Da wir den Grund des Bofen weder in ber Ginnlichfeit noch in der Bernunft fur fich genommen fuchen durfen, fo finden wir ihn vielleicht in ber Bereinigung Beiber. Die Bernunft für fich, die reine Bernanft, enthalt feinen andern Antrieb als das Sittengeset; die Sinulichkeit für fich enthalt teine andere Antriebe als die naturlichen Begierden, die ihre Befriedigung suchen. Wenn fich mit Diesen Begierben Die Vernunft verbindet, wenn die Bernunft felbft nichts Anderes fucht als bas Bobl des Individuums, fo ontfteht die natürliche Gelbftliebe. In ber menschlichen Ratur finden fich beibe Triebfebern gugleich, bie Selbftliebe und das Sittengefetz. Benn in ber menfchlichen Ratur tein anderer Antrieb ware als das Sittengefet, fo tonnte ber Menfch gar nicht bofe fein; ware in ibm ber Antrieb bes Sittengefetes gar nicht, fo tonnte er nur bofe fein, aber eben damit mare ber Charafter des Bofen aufgehoben; benn mas nur bofe fein tann, ift durch ein unwiderstehliches Gefog bagu gezwungen, und die Möglichkeit bes Bofen weicht nur fo weit als die Freiheit. Die Antriebe der Selbstliebe und der moralifchen Bernunft wirken in der menschlichen Natur jugleich. Benn die blogen Antriebe gut und bofe maren, wenn ber

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Unterschied des Guten und Bbsen in dem Unterschied der Triebfedern enthalten ware, so mußte der Mensch von Natur zugleich Beides sein, was unmöglich ift.

Der Unterschied des Guten und Bofen liegt nicht in der Beschaffenheit der Triebfedern, sondern in deren Geltung, in bem Berth, den die Triebfedern im menschlichen Billen behaupten. Der Unterschied liegt einzig und allein in ben Daximen. Nicht der Antrieb des Sittengesetes ift gut, sondern daß Dieje Triebfeder die oberfte Geltung in unserem Billen behauptet, daß alle andere ihr ichlechterdings untergeordnet find. Richt die Antriebe der Sinnlichkeit und Selbftliebe find bofe, fondern daß fie im menschlichen Willen das Regiment führen, daß fie mehr gelten als das Sittengeset; darin allein befteht das Boje. Triebfebern, fo verschiedenartig fie find, fonnen gusammenwirfen, fonnen zugleich auf demfelben Schauplat wohnen. bagegen ichließen fich aus. Die Maximen bestimmen Die Geftung, das Berhältniff, die Ordnung der Triebfedern. Diese Ordnung tann nur eine fein. Unmöglich tann jugleich die Gelbftliebe die oberfte Triebfeder fein, und zugleich das Sittengefet. Das Bofe ift die Selbstliebe als oberfte Triebfeder oder als Maxime, das Gute ift das Sittengesetz als Willensprincip. Unmöglich also fann der Mensch von Natur gut und bose zugleich sein.

Also das Bose liegt nicht in den Triebsedern, sondern in der Ordnung der Triebsedern, in der Umkehr der moralischen Ordnung. Die Herrschaft des Sittengesetzes ist die moralischen Ordnung, die Herrschaft der Selbstliebe ist deren Umkehr. Diese Umkehr macht nicht die Natur, nicht die Anlage, nicht die Materie der Triebsedern, sondern allein der Wille. Nur im Willen und durch ihn können überhaupt die Triebsedern umgekehrt werden.

<sup>\*</sup> Ebendas. III. S. 195-197.

# 3. Der hang zum Bofen als natürlich, moralisch, rabical.

Der einzige, zureichende Erklärungsgrund tes Bosen ift bemnach der menschliche Wille, der in seiner ersten elementaren Richtung die Ordnung der Triebsedern umkehrt, sich von dem Sittengesetz abwendet, sich an die Triebsedern der Sinnlichseit hängt. Beil dieser Hang den empirischen Charafter des Menschen bedingt, also nicht zu dessen Birkungen gehört, darum ist er nicht erworben, sondern angeboren oder natürlich. Bir verstehen unter "natürlich" an dieser Stelle nicht das Gegentheil der Billtur, sondern das Gegentheil der Billung. Der Hang zum Bosen ist nicht von Außen in die menschlichen Natur eingeführt worden, er ist nicht im Lause der Zeit erworben, er ist der menschlichen Natur nicht angebildet, sondern ihr eigen: das nennen wir angeboren oder natürlich.

Dieser natürliche Hang entspringt nirgends wo anders als im Billen. Er ist eine Billensthat, darum ist dieser natürliche Hang zugleich moralisch, also auch zurechnungsfähig, also auch schuldig. Diese Schuld liegt in der ersten Billensrichtung, in der Burzel des Billens; von hier aus ist in ihrem Element die Billensrichtung, die Maxime, die Gestinnung verdorben worden. Darum ist dieser natürliche und zugleich moralische Hang zum Bösen radical. Dies ist das radical Böse in der Menschennatur.

Das Bose in seinen verschiedenen Gestalten der Gebrechlichteit, Unlauterkeit, Bosartigkeit ist unsere eigene Schuld. Die Schuld der Gebrechlichkeit und Unlauterkeit ist der schwache Bille, der nicht den Borsatz zum Bosen hat, dem aber die Kraft zum Guten sehlt. Die Schuld der Bosartigkeit ist der bose Bille, der sich mit Absicht gegen das Sittengesetz kehrt. Der schwache Wille richtet sich auf etwas Anderes als das Sittengesetz, er ist nur auf das Gute nicht gerichtet; der bose

Bille richtet fich auf bas Gegentheil bes Gittengesetzes. ift morglische Schuld; verglichen mit ber Schuld im juriftischen Sinne, fonnte ber ichmache Bille "culpa," ber bofe "dolus" Der bofe Bille ift die eigentliche Tude genannt werden. bes menschlichen Bergens, Die nicht blos den Reim bes Bofen nabrt, fondern den Reim bes Guten untergrabt und Die Befinnung in der Gelbstfucht verhartet. Die Gelbstliebe gilt bier als Maxime, als oberftes und ausschließliches Motiv bes Billens. Das Bofe mirb vermieden, nur fo weit es schadlich ift, b. b. der Selbfliebe widerspricht; das Gute wird angenommen als der täuschende Schein, hinter bem fich die Gelbftliebe mobibefindet, d. b. es wird angenommen, nur fo weit es fich mit ber Gelbftliebe verträgt. Go wird bie Gefinnung im Innerften verdorben. Richts wird bereut als bie schädlichen Folgen ber Sandlung. Die Reue ift nichts anderes mehr, ale der Berbruß ber Selbftliebe. Diefe Reue nennt man Gewiffen, und um Die Berkehrtheit zu vollenden, bilbet man fich ein, diefes falfche und unechte Gewissen fei bas mabre, damit man fich neben fo eigenen Borzugen auch an feiner Bewiffenhaftigfeit erfreuen und ber Gelbitliebe auch mit biefer Schmeichelei mobithun tonne. Diefes unechte Gemiffen, womit die menfchliche Tude bas echte verduntett, ift bei jeder Richtswürdigfeit rubig, wenn nur die ichlimmen Rolgen ausbleiben; es ift bas Gemiffen bes Spielers, bas nur aufwacht, wenn er verliert, und vollfommen fclummert ober vielmehr fich gang zufrieden fühlt, wenn Die Gelbscliebe ale Maxime fennt nur einen er gewinnt. 3med: ihren Bortheil. Mit biefem 3med verglichen, gilt ihr alles Andre als Mittel; wenigstens in der Gefinnung bat fur fie Richts einen boberen Berth, auch nicht die Menschenwurde, weder die eigne noch weniger Die fremde. An die Stelle der Menschenmurbe tritt ber Scheinwerth, ben affein die Gelbftliebe fucht. Sier gilt, mas jenes Mitglied bes englischen Barlementes öffentlich erklärte: "ein jeder Mensch hat seinen Preis, für den er sich weggiebt." Beurtheilen wir diese in der Menschheit eingewurzelte Gesinnungsweise aus dem moralischen Gesichtspunkte, so muffen wir dem Ausspruch des Apostels beistimmen: "da ist Reiner der Gutes thut, auch nicht Einer."\*

- V. Die intelligible (unerforschliche) Ursache des Bofen.
- 1. Das Bofe als angeerbte Beschaffenheit. Wiberlegung bieser Theorie.

Bir haben das Bose bis zu seiner Burzel verfolgt, diese ist keine andere als jener Hang, den sich der menschliche Wille in seiner ersten Richtung gegeben hat, zur Umkehrung der in unserer Natur wirksamen Triebsedern, d. h. zur Aufrichtung der Selbstliebe als der Maxime des Billens, zur Aufnahme der Selbstliebe in unsere Gestnnung. Woher rührt dieser Hang? Wie erklären wir diesen Ursprung des Bosen?

Der Grund des Bosen ist die Freiheit. Jener Hang selbst ist eine That der Billtur; sonst ware er ein Trieb der Natur, die als solche niemals die Burzel des Bosen sein kann. Der Hang zum Bosen ist selbst schon bose. Er ist das radical Bose. Das Bose kann nur aus dem Bosen erklärt werden, nicht aus dem, was nicht bose ist: weder aus der Natur noch aus dem Guten. Zur Erklärung des Bosen giebt es keine andere Theorie als die generatio ab ovo. Der erste Keim des Bosen ist schon die bose Bilensneigung selbst.

Die Freiheit ist eine intelligible Ursache. In der Beitfolge der Begebenheiten giebt es keine Freiheit. In dieser Zeitsolge darf die Ursache des Bosen niemals gesucht werden.

<sup>\*</sup> Ebenbaf. III. S. 198-200.

Niemals erklart fich bas Bofe aus bem vorhergebenden Ruftande. Der Grund dieser bosen Sandlung liegt nicht in den vorhergebenden Sandlungen; fonft mare bie gegenwärtige eine nothwen-Dige Folge der fruheren und eben deghalb nicht bofe. Der Grund unserer fundhaften Beschaffenheit überhaupt liegt nicht darin, daß auch unfere Eltern fundhaft maren und auch beren Eltern und gulett die erften Menfchen, fo dag fich bas Bofe fortpflangt von Gefdlecht zu Gefdlecht. Gine folche Fortpflangung mare Anerbung. Bas wir anerben, ift nicht unfere That, also auch nicht unsere Schuld. Also läßt fich das Bose nicht Sier ift ber Buntt, wo wir biefe Borftellung von einem angeerbten Bofen, ale im Biberftreit mit ber Freiheit und darum mit ber Natur bes Bofen felbft, jurudweisen muffen, Bie man fich diefe Anerbung auch vorftellen moge, ob medicinisch als eine Erbfrantheit, oder juriftisch als eine Erbschuld, oder theologisch als Erbfunde: in allen gallen gilt als der Grund des Bofen ein vorhergebender Buftand, alfo eine zeitliche Urfache, also nicht die Freiheit. Die kantische Theorie vom radical Bofen in ber Menschennatur muß wohl unterschieden werden von der theologischen Theorie der Erbfunde, mit der Die kantische Lebre nichts weiter gemein bat als ben tieffinnigen Gedanken von der Ursprunglichkeit des Bofen. Das Bofe ift nicht Race. Der Grund bes Bofen liegt nicht in ber Reugung. fondern nur im Billen.\*

2. Das Bofe als Fall. Gefchichte vom Sunbenfall.

Nur die zeitlichen Ursachen find erkennbar, nicht die intelligibeln. Der Ursprung des Bosen ift darum unerforschlich. Bare der Grund des Bosen erkennbar, so mußte er zeitlich sein.

\* Ebendas. IV. Bom Ursprunge bes Bosen in ber menschlichen Ratur. S. 200-202.

Bare er zeitlich, fo mußte bas Bofe eine nothwendige Rolge fein, womit feine Freiheit, aber auch feine Schuld, feine Rurednungefähigfeit, b. b. fein ganger Charafter aufgehoben mare. Das Bofe folgt nicht, wie eine Reitbegebenheit auf eine andere; diefe Folge ift nothwendig nach dem Raturgefet. Bugleich ift bas Geschehen in ber Zeit eine continuirliche Beranderung. Das Bofe lagt fich nie als Zeitfolge, alfo auch nie als Glied oder Buftand in einer continuirlichen Beranderung begreifen. Es ift nicht allmälig geworden, also überhaupt nicht geworden, fondern es ift: und jenes ftetige Runehmen und Bachfen bes Bofen, wie wir es an menfchlichen Charafteren in der Erfahrung mahrnehmen, fest ichon in feinem erften Beginn Das Bofe voraus: es ift fein Bachfen bes Bofen, fonbern ein Bachfen im Bofen. Bollen wir une ben Urfprung des Bofen finnbildlich in einer Zeitbegebenheit vorftellen, gleichsam ben Anfang der Gunde, so bebt fich von selbst die Borftellung Des ftetigen Geschebens auf, der Rusammenbang reift in dem Moment, wo das Boje bervortritt; mit dem fruberen Auftande verglichen, erscheint das Bole nicht als Rolae, sondern als Rall, so wie Die Bibel die Beschichte der erften Gunde erzählt. Diese Gunde erscheint nicht als Folge ber Unschuld, sondern als Abfall von Gott, als ber gewollte Ungehorfam gegen bas gottliche Berbot, als ber Sang bes Menfchen zur Abweichung von dem Gefet, als bie Berführung bes Menfchen burch einen bofen Beift, b. b. als die unerforschliche, durch feine empirische Ursache begreifliche, bofe Reigung. In Diesem Spiegel erblickt Jeder feine Schuld. Co verbalt es fich mit bem Bofen in ber Menschennatur. Bas von Abam ergablt wird, das gilt von Allen. Mutato nomine de te fabula narratur! In Diesem Sinne, nicht in bem ber Erbfunde, gilt bas Wort: "in Abam babe Alle gefündigt."\*

<sup>\*</sup> Ebenbas. IV. S. 202-206.

#### VI. Die Erlöfung vom Bofen,

1. Die Möglichkeit bes Guten. Selbstbefferung.

Bie verhalt fich nun zu diefem Begriffe des radical Bofen ber Begriff bes Guten? Benn ber Menfch von Ratur bofe ift. wo bleibt une bas Bute? In Diefer Frage liegt bas eigentliche Glaubensproblem. Bie fonnen wir vom Bofen erlost werben. wenn es radical ift? Die menschliche Ratur ift vermoge ibrer Anlagen urfprünglich jum Guten bestimmt, aber fie ift wicht ursvrunglich aut, fondern durch ihren dem Sittengefet abgewendeten Sang ursprunglich bofe. Die menschliche Ratur foll gut fein. Das fordert mit unbedingter Rothwendigfeit Die fittliche Bernunft, der tategorische Imperativ. Bas die menfchliche Ratur uubedingt fein foll, muß fie auch fein tonnen. gilt der praftische Gag: "Du faunft, denn du follft!" Da mir nicht gut find, fo follen mir es merben, affo fonnen mir es werden. Aber wie tann aus einer Ratur, die radical bofe ift, das Gute bervorgeben? Bie ift von Diefer bofen Befchaffenbeit der Uebergang möglich jum Guten ? Bie tann ber Bofe aufboren, bofe ju fein? Bie tann er anfangen, gut ju merben? In Diefem Bunfte liegt Die Schwierigfeit.

Rur der Wille ist gut oder bose. Der Wille sind wir selbst. Bas wir durch den Willen sind oder werden, dazu können nur wir allein uns selbst machen. Das Erste ist, daß wir uns selbst helsen. Aber bose, wie wir sind durch jenen ursprünglichen, unvernigbaren Sang, scheinen wir denn nicht unfähig zu dieser Selbsthülfe? Mit dem Bosen ist die Möglichkeit des Guten in uns nicht vertigt. Das radical Bose ist nicht das absolut Bose. Der Antrieb des Sittengesetzes lebt in uns zugleich mit den Antrieben der Selbstbiebe und Siunlichteit. Das radical Bose ist die Umkehrung dieser Triebsedern. In dieser Umkehr wird die Triebseder des Sittengesets den anderen

Triebsedern untergeordnet. Unterordnung ift nicht Bernichtung. Mit dem Sittengesetz in uns lebt die Anlage und die Möglichfeit des Guten. Bose ist nur der Hang zum Gegentheil, der gewollte Widerspruch gegen das Gute. Dieser Widerspruch wäre unmöglich, wenn nicht das Gute als Antried und Anlage in uns gegenwärtig ware. So ist die Möglichseit des Guten selbst dem radical Bosen gegenüber unauslöschlich und unvertilgbar.

#### 2. Der unbegreifliche Urfprung bes Guten.

Wir können nicht begreifen, wie das Bose entsteht. Wir können ebensowenig begreifen, wie das Gute entsteht, denn die Entstehung ist in beiden Fällen eine That der Freiheit, eine intelligible That, also eine durch die menschliche Bernunft nicht zu erklärende. Einen Uebergang vom Bösen zum Guten giebt es nicht. Dieser Uebergang wäre eine stetige Beränderung, in der keine Sprünge sind, wo also in einem und demselben Momente wir bose und gut zugleich sein müßten, was unmöglich ist. Benn aber das Ende des Bosen und der Ansang des Guten nicht zugleich stattsinden, wenn nicht ein und dasselbe Besen in einem und demselben Momente zugleich gut und bose ist, so giebt es von dem einen zum andern keinen Uebergang.

Das Gute kann nur aus dem Guten entstehen, wie das Bose nur aus dem Bosen. Wir konnen im Guten allmälig zunehmen, allmälig zum Besseren fortschreiten, allmälig unsere Grundsätze befestigen, unsere Sitten andern, aber die Boraussetzung ist, daß wir das Gute wollen, daß der Wille die Richtung auf das Gute ergriffen hat. Die stetige Beränderung, die in einem allmäligen Uebergehen zum Besseren besteht, ist Reform. Der Ansang des Guten im Menschen, die Burzel seiner Besserung bildet sich nicht in einer stetigen Beränderung, also nicht in Weise der Resorm.

# 3. Das Gute als Wiebergeburt.

Gut werden beißt nichts Anderes, als ben Billen auf das Sittengefet richten, ibn abziehen von den anderen Triebfedern. an benen er bangt, ftatt biefer bas Sittengefet jur Maxime erheben und die moralische Ordnung der Triebfedern im Billen wiederherstellen. Diese Biederherstellung, Die ftatt der frühern Ordnung die entgegengesette einführt, ift fein allmaliger Uebergang, feine Reform, fondern eine Revolution im Innern bes Menichen, eine volltommene Umwandlung in ber Dentungsart, ein unvermittelter, ploglicher, unwandelbarer Entichlug, nicht eine Befferung der Sitten, fondern die Grundung eines Charafters: mit einem Borte, es ift eine Biedergeburt, das Angieben eines neuen Menfchen. In Diefer Biedergeburt beftebt der Anfang des Guten; von bier aus entspringt ber continuirliche Fortschritt im Guten. Wir. begreifen, daß diefe Biedergeburt ftattfinden foll, daß ohne fie gar feine Gelbftbefferung möglich ift; aber wir fonnen nicht erflaren, wie fie gefdiebt. \*

VII. Der Glaube an die Gnadenwirkungen Gottes.

Die Religionen ber Gunst bewerbung und bie Religion be

1. Die Religionen ber Gunftbewerbung und bie Religion bes guten Lebensmanbels.

Die Erlösung des Menschen vom Bosen bildet von allem Glaubensgehalte den fruchtbaren und innersten Kern. Bas aber die Möglichkeit einer solchen Erlösung betrifft, so scheidet sich hier der Bernunftglaube vom Offenbarungsglauben, oder die Religion innerhalb der Grenzen der blogen Bernunft von der Religion außerhalb dieser Grenzen.

\* Chenbas. V. Bon ber Wieberherstellung ber urspr. Anlage zum Suten in ihrer Kraft. (Allg. Anmerkg. in ber zweiten Aust.) S. 206-214.

Die moralische Gelbsterhebung von der bofen zur guten Gefinnung, diefe innere Umwandlung der menschlichen Ratur, diese innerfte Bergensanderung, ift ein durch die naturliche Bernunft ichlechterdings unbegreiflicher Borgang. Bir fonnen nicht einsehen, wie die Gelbftbefferung in der Burgel möglich ift, mabrend wir boch begreifen, daß fie nothwendig fein foll. Diefe Unbegreiflichkeit giebt dem Glauben den erften Unftog, Die Bernunftgrengen zu überfteigen. Auf Diese Unbegreiflichfeit beruft fich die Religion außerhalb der Grenzen der blogen Bernunft. Ift die Gelbstbefferung unbegreiflich, fo ift fie auch unmöglich, fo fann der Menich von fich aus und vermoge des eigenen Billens niemals gut werden. Alfo bleibt er entweder bofe, oder er muß feine Befferung von Gott und allein von Gott erwarten. Er bedarf ju feiner Befferung der gottlichen Silfe, er bedarf mehr als nur bes gottlichen Beiftandes. Benn nämlich Gott uns hilft, fo mußte ber menfchliche Bille mithelfen, er mußte auch etwas ju feiner Befferung thun; aber bofe, wie er ift, fann er felbft Richts bagu thun: feine Befferung ift alfo unmöglich, ober fie ift lediglich die Birtung Gottes im Menfchen, von Seite Des Menschen durch gar Richts verdient, also eine Onadenwirfung, ein Durchbruch ber gottlichen Gnade in ber fundhaften Menschennatur, die wir auf munderbare Beife empfangen und in uns erfahren.

Auf die Unmöglichkeit der Selbstbefferung gründet sich der Glaube an die göttlichen Gnadenwirkungen. Diefer Glaube steht dem Vernunftglauben entgegen. Die Vernunft sagt: die Selbstbefferung ist schlechterdings nothwendig; ich kann ihre Röglichkeit nicht begreifen, ich muß ihre Nothwendigkeit behaupten: also ist die Röglichkeit der Selbstbefferung ein Object meines Glaubens.

Der entgegengesette Glaube erwartet alles Gute nur von Gott und Richts von dem menschlichen Willen, der in der

Berftrickung des Bosen festgehalten, jum Guten teine Kraft hat. Bufolge dieses Glaubens hoffen wir von Gott, daß er uns glücklich machen werde vermöge seiner Gute. Und wenn die Bedingung zur Glückeligkeit unfre Besserung ist, so hoffen wir von Gott, daß er uns bessern und heiligen werde vermöge seiner Gnade und Allmacht. Uns selbst bleibt Richts, als Beides von Gott zu wünschen, Gott um Beides zu bitten, Alles äußerlich zu thun, was ihm gefällig ist, damit wir uns seine Willfür geneigt machen, damit wir uns seine Gunst erwerben. So entsteht der Glaube ohne moralischen Kern, der keine andere Abssicht hat, als die göttliche Gunst zu erwerben, und zu diesem 3weck keine andere Mittel als das äußere Thun, das gottesbienstliche Handeln, den Eultus.

Die moralische Religion ist nur eine. Im Widerspruch mit ihr sind alle andere Religionen gottesdienstliche Handlungen, in der menschlichen Absicht geübt, sich dadurch dem göttlichen Willen geneigt zu machen. "Man kann alle Religionen," sagt Rant, "in die der Gunstbewerbung (des bloßen Cultus) und die moralische, d. i. die Religion des guten Lebenswandels eintheilen."\*

2. Das Berhältniß bes Bernunftglaubens zur Religion außerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Die Parerga.

Der Glaube an die Gnadenwirkungen beruft fich auf eine innere Erfahrung, auf eine plögliche Erleuchtung, die einem Durchbruch gleichsommt. Das ist eine Erfahrung, die zu machen die menschliche Vernunft kein Organ hat. Gine Erfahrung aber, welche die Vernunft nicht machen kann, ift keine wirkliche, sondern eine eingebildete, und der Glaube an Einbildungen ift "Schwärmerei." Gesetzt, es gabe solche Erfahrungen: woran

<sup>\*</sup> Gbenbas. S. 214. 15.

will man erkennen, daß sie göttliche Gnadenwirkungen sind? Woran will man erkennen, daß ihre Ursache Gott ist? Die göttliche Ursache ist unerkennbar, also sind es auch die Gnadenwirkungen Gottes. So hat der darauf bezügliche Glaube in der theoretischen Bernunst gar keinen Stützpunkt. Er hat auch keinen in der praktischen. Die praktische Bernunst sagt, was wir thun sollen, um durch Bürdigkeit glückselig zu werden. Zener Glaube sagt, daß wir Nichts thun, sondern Alles von Gott erwarten sollen; mithin ist er praktisch eben so werthlos als theoretisch.

Die kantische Glaubenslehre versolgt auf jedem ihrer Punkte die gegenüberliegende Stellung, welche die Religion außerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft einnimmt. Dem Glauben an die Selbstbesserung oder an die Biedergeburt des Menschen liegt gegenüber der Glaube an die Gnadenwirkungen scheidet, ist die Bernunftgrenze; aber weil ste diesseitst und jenseits einer gemeinschaftlichen Grenze liegen, berühren sie sich gegenseitig und sind einander benachbart. Bas an die moralische Religion angrenzt und gleichsam neben ihr liegt, ohne ihr anzugehören, nennt Kant ein "Parergon." Und als solche Parerga behandelt er jedesmal die Glaubensstellungen jenseits der moralischen Religion.\*

So verhalt fich die moralische Religion zu dem Glauben an die Gnadenwirkungen nicht absolut ausschließend. Sie bestreitet nicht die Möglichkeit solcher Birkungen, sie macht daraus nur kein Glaubensobject. Sie glaubt an die Biedergeburt, an die Selbstbesserung des Menschen; sie verwirft jeden Glauben, der eine Besserung des Menschen ohne die Bedingung der Wiedergeburt, der selbsteigenen inneren Umwandlung, für

<sup>\*</sup> Chendas. S. 215. Anmerkg. (Bufat in ber 2. Ausgb.)

mbglich halt. Es könnte sein, daß die menschliche Selbstbilie zum Guten nicht ausreicht, daß unsere Erlösung des göttlichen Beistandes zur Ergänzung bedarf. So ist die erste Bedingung, damit wir den göttlichen Beistand empfangen, unsere Empfänglichteit. Und die erste Bedingung zu dieser Empfänglichkeit ist die Biedergeburt. So hat der Glaube an die Wiedergeburt sir den Glauben an die Gnadenwirkungen eine offene Seite. Er läßt ihn als Parergon gelten. Er läßt nur den Glauben an die Gnadenwirkungen nicht gelten, der in seinem Grunde die Möglichkeit der Wiedergeburt und der menschlichen Selbstbesserung ausschebt. Ein solcher Glaube ist nach der praktischen Seite tobt, und nach der theoretischen eine leere Schwärmerei.

Die erfte Bedingung zu unserer inneren Umtehr im Ginne bes Guten ift der Rampf mit dem Bofen.

# Drittes Capitel.

# Der Rampf des guten Princips mit dem bofen um die Berrichaft über den Menfchen.

Der Mensch ist in der Burzel seines Billens bose: Wenn diese Burzel nicht ausgerottet, nicht von Grund aus das Bose in der menschlichen Natur überwunden werden kann, so ist der Mensch nicht fähig zum Guten, so giebt es keine Erlösung vom Bosen. Wir können auf der Oberstäche des im Innersten selbstsüchtigen Willens Menschen von guten Sitten und legalen Handlungen werden, aber nicht sittlich gute Menschen. Das Gute in diesem Sinn ist ohne Wiedergeburt nicht möglich, die Wiedergeburt nicht ohne den Kamps mit dem Bosen. Augustin nannte die Tugenden, die nicht durch die Wiedergeburt bedingt sind, glänzende Laster. Kant ist in diesem Punkte nicht weniger rigoristisch in seiner Denkweise als der christliche Kirchenvater; er ist nur etwas mäßiger in seinem Ausdruck: ohne den Kamps mit dem Bösen sind ihm alle menschliche Tugenden nichts als "glänzende Urmseligkeiten."\*

Das Gute und Bose stehen sich entgegen als Principien, die nicht zusammen auf demselben Schauplat bestehen können, die sich also auf Tod und Leben bekampfen. Jedes von beiden

\* Relig. innerh. b. Gr. b. bl. B. Zweites Stud. Bon bem Rampf bes guten Princips mit bem bosen um bie herrschaft über ben Menschen. S. 220. Anmerkg.

27

will gleichsam bas Ruber führen im menschlichen Billen; jebes will bier die oberfte Geltung behaupten, jedes fucht die alleinige Berrichaft über den Menschen. Getheilt zwischen Beide fann Diefe Berrichaft nicht werden. Gie gebort entweder dem Guten oder bem Bofen. Bem von Beiden gehört fie von Rechts wegen? Diefe Frage ju lofen, muffen auf beiden Seiten die Rechtsanspruche untersucht werben. Rur auf biefe Beife lagt fich der Gefichtspunkt richtig feststellen, aus dem fich der Proces bes Guten mit bem Bofen entscheibet. Der eigentliche Rampf befteht zwifchen ben Rechtsanfpruchen, die Beide geltend machen. Auch läßt fich voraussehen, auf welchen Buntt fich die Rampfenden ftellen, mit welchen Rechtsgrunden jede von beiden ihren Anspruch behaupten wird auf die Berrichaft über den Menichen. Das Boje beruft fich auf fein früheres Recht, es bat gleichsam die Priorität in Rudficht bes menfchlichen Billens, es bat fic des Billens querft bemächtigt; das Gute beruft fic auf fein unbedingtes und lettes Recht. Das Bofe ift erfte Billensrichtung, ber urfprungliche Bang ber menfch lichen Ratur; das Gute ift ber lette Billenszweck, Die ursprungliche und ewige Bestimmung des Menfchen.

- L Der praftifche Glaube an den Cohn Gottes.
  - 1. Das moralische Ibeal als Sohn Gottes ober Logos.

Das Gute ist der Bille, dessen alleinige Maxime das moralische Gesetz ausmacht, der Wille in der vollsommenen Uebereinstimmung mit diesem Gesetz: also die Menschheit in ihrer moralischen Bollsommenheit. In dieser moralischen Bollsommenheit ist die Menschheit tein Object der Ersahrung; diese vollsommene Menschheit ist nicht die empirische, sondern die ideale, nicht der gegebene Mensch, sondern die Idee des Menschen. Borgestellt in einem Individuum ist diese Idee

das Ideal der Menschheit, das moralische Ideal. Die Menschheit hat keinen anderen und höheren Zweck, als diesem Ideale gleichzukommen. Die Welt hat keinen anderen Zweck, als vernünstige Weltwesen zu erzeugen, d. h. ihr Zweck ist die Menschheit, ihr Endzweck also die moralisch vollkommene Menschheit oder das moralische Ideal.

Benn wir von einem moralifchen Beltzwed reben, fo verfteht fich von felbft, daß wir ein intelligentes Bermogen, welches allein einen folden Zwed bestimmen und ausführen fann, b. b. einen moralischen Belturheber, vorausseten. Wenn wir also den Weltzwed als das moralische Ideal vorftellen, dem bie Menschheit gleichkommen foll, fo beißt bas fo viel, als Gott habe die Belt erschaffen, damit fte jenen 3med erfulle, er habe fie um des moralischen Ibeals willen erschaffen. Alfo ift das moralische Ideal selbst nicht geschaffen, fondern in Gott entsprungen, also ewig. Die Bee der Menschheit ift unmittelbar göttlichen Ursprungs: fle ift, symbolisch ausgedrückt, ber ewige und eingeborene Cohn Gottes. Diese Idee ift ber 3med, zu dem die Welt geschaffen; fie ift geschaffen in feiner andern Also ift diese Idee der göttliche Beweggrund ber Abfict. Schöpfung, das gottliche Schöpfungemotiv, der fcopferifche Logos ober "bas Bort, durch welches alle andere Dinge find, und ohne das nichts existirt, was gemacht ift."

#### 2. Der Sohn Gottes als fündlofer Menfc.

Das moralische Ideal ift die in einem Individuum verförperte Idee der Menschheit. Dieses ideale Individuum ist ein vollfommener, d. h. göttlich gesinnter Mensch. Es ift,

Digitized by Google

<sup>\*</sup> Sbenbas. Erster Abschnitt. Won dem Rechtsanspruch bes guten Princips auf die herrschaft über den Menschen.
a) Personisicirte Idee bes guten Princips. S. 223 figb.

fombolifc ju reben, bas vom himmel ju uns berabgeftiegene Ebenbild Gottes oder Urbild ber Menfcheit: Der menich. In der gottlichen Befinnung gewordene Cobn Gottes. allein liegt die Bollommenbeit. Es giebt fur Die Gefinnung, Diefe innerfte Billenseigenthumlichfeit, feinen anderen Ausbrud, wodurch fie fich bethätigt und offenbart, als das Leben und Die Lebre, feine andere Brobe, wodurch fie fich bienieden bemabrt, als bas Leiben, bas fle flegreich beftebt. Der Grad bes Leibens offenbart die Starte ber Tugend. Die über jeden Biderftand erhabene Gefinnung, Die vollfommen unerschütterliche, bemabrt fich im außerften Leiden, und es giebt fein Leiben, bas ben Tod übertrifft, ben jugleich ichmablichen und qualvollen. Run aber hat ber mahrhaft gottlich gefinnte Denfch bas Bose in fich bis auf die Burgel vertilgt; er ift zwar vermöge feiner menschlichen Natur ber Versuchung preisgegeben, jeder Andere, aber Die Bersuchung bat ibn nie übermunden; er ift in feinem Innersten vollfommen lauter, also vollfommen fundlos. Go ift diefer Menfc der Gingige, deffen Leiden nicht gelten barf als eine Gubne ber eigenen Schulb. absolut unverdient. Wo also ift bier ber moralische Rusammen bang zwischen Schuld und Leiden? Bie läßt fich das außerfte Leiden mit der vollendeten Tugend in einer moralischen Berbinbung benten? Benn es boch immer eine Schuld ift, Die bas Leiden nach fich giebt, und in diesem Kall der Leidende frei ift von jeder Schuld und Sunde, fo tann Diefes Leiden des gottlich gefinnten Menfchen nur gedacht merben als bie Gubne frember Schuld; er leidet fur Undere, nicht für diesen oder jenen, fondern fur die gange Menschheit, b. h. er leidet, um den moralifden Beltzwed zu befördern, um die Idee des Meniden in fich zu verwirklichen und gleichsam vorbildlich fur Alle gu verförpern.

Wenn wir uns also die 3dee der Menschheit in einem

Individuum vorftellen und gleichsam zu einem lebendigen Bilbe verdichten wollen, fo find diefes die Charafterguge, die ibm geboren. In folden Bugen pragt fich bas Menfchenleben aus. welches dem moralischen Ideale gleichkommt. Dieses Ibeal ift Lein Erfahrungsobject, fein Gegenstand also ber Ginficht, sondern Bir glauben das Gute als ben moramur des Glaubens. lifden Beltzwed. Bir glauben bas moralifche Ideal als unfer Diesem Object gegenüber ift unfere Borfittliches Borbild. ftellungsweise blos Glaube, Diefer Glaube ift blos praftifch: das ift ber praktische Glaube an den Sohn Gottes. Und ber Rechtsanspruch bes guten Brincips besteht eben barin: bag Diefer Cobn Gottes von uns geglaubt werde, bag Diefes fittliche Ideal uns gewiß fei, daß wir nichts Anderes begehren durfen, als diefem Borbilde unbedingt nachzufolgen.

## 3. Der Sohn Gottes als wirklicher (natürlicher) Menich.

Dieser Glaube in seiner reinen Gestalt darf also Richts enthalten, das unsere Nachsolge aushebt oder unmöglich macht. Wenn jenes sittliche Vorbild Charakterzüge enthält, die von den Bedingungen unserer Natur ausgeschlossen sind, die wir nie erreichen können, so ist die Nachsolge unmöglich, so verliert unser Glaube an den Sohn Gottes seine ganze praktische Bedeutung, so hört er auf, wahrhaft religiös zu sein. Was das sittliche Vorbild ausmacht, ist allein die Gesinnung. Was die Gesinnung bethätigt und offenbart, ist allein der Lebenswandel. Die Gesinnung als solche kann sich nicht blossegen, sie ist als das Innerste ewig verborgen; ihre Lauterkeit hat kein anderes Zeichen als das sündlose Leben. Der Sohn Gottes selbst beruft sich den Wenschen gegenüber zu seiner Beglaubigung blos auf sein Leben: "Wer von euch kann mich einer Sünde zeihen?" Also sind es

<sup>\*</sup> Ebendaselbst. S. 224 figd.

nicht übernatürliche Zeichen, wodurch sich der göttlich gefinnte Mensch kund giebt; es sind nicht Bunder, die ihn offenbar machen; nicht als Bunderthäter darf er unser Borbild sein, denn sonst könnten wir ihm nur nachfolgen, wenn auch wir die Kraft Bunder zu thun hätten oder empfingen. Der Glaube an den Sohn Gottes als moralisches Ideal ist praktisch. Der Glaube an den Sohn Gottes als Bunderthäter ist ohne jeden praktischen Berth: ein blos historischer Glaube, der im echten Sinne der Religion vollkommen unfruchtbar ist.

Der praftifche Blaube an ben Sohn Gottes Schließt von bem letteren alle übernaturliche Bedingungen aus. Die Borftellung eines übernatürlichen Menschen bebt Die Möglichkeit unserer Rachfolge auf, damit erlischt zugleich auf der andern Seite Die Möglichkeit fittliches Borbild zu fein; alfo vertragt fich mit jener Borftellung in teiner Beife ber praftifche Glaube, der fein anderes Object auerkennt als bas fittliche Borbild. Der Cobn Gottes, fofern er Glaubensobject ift, barf nicht vorgeftellt werben als übernatürlich gezeugt. Dann mare fein Borbild icon aus naturlichen Grunden fur uns unerreichbar. Er barf auch nicht vorgeftellt werden als ein Menfch von angeborener, vollendeter Billensreinheit, fo daß felbft die Doglichfeit bes Bofen in ihm gar nicht enthalten mare, fo daß ihn felbft bie Berfuchung nicht einmal berühren fonnte, bann waren die fittlichen Bedingungen in ihm gang andere als in und. Dann mare fein Borbild von und in einer unenblichen Differeng entfernt und aus fittlichen Grunden unerreichbar.

Wenn aber der Glaube das sittliche Borbild unter rein menschlichen Bedingungen auffaßt, so hindert Nichts, daß dieses Borbild sich in der sinnlichen Menschenwelt verwirklicht, daß es sich in einem wirklichen Menschen vor den Augen der Welt verförpert, so durfen wir den Sohn Gottes glauben nicht blos

Digitized by Google

als moralisches Ideal, sondern auch als wirklichen leibhaftigen Menschen, und hier tommt der reine Bernunftglaube mit dem Christusglauben in demselben Objecte zusammen.

Das gute Brincip bat ben Rechtsanspruch, bag ber Gobn Gottes als moralifches Ibeal, als Diefes fo bestimmte fittliche Borbild geglaubt werde. Es verlangt feinen anderen Glauben als ben moralischen. Diesem fittlichen Borblide follen und fonnen wir gleich werben. Bit tonnen es, weil wir es follen. Aber wie ift es möglich, bag wir ihm gleich werden? Sind auch bie übernatürlichen Bebingungen von bem fittlichen Borbilbe ausgefchloffen, glauben wir auch nicht an ben Gobn Gottes als Bunberthater, als ben übernaturlich Erzeugten, als ben geborenen Beiligen, fo bleibt boch immer ber unendliche Abstand amischen ibm, bem fundlosen Menschen, und uns, den fundhaften. Bie lagt fich diefe Differeng ausgleichen? Benn fle fich nicht ausgleichen lagt, fo bleibt die unüberfteigliche Rluft zwischen ihm und uns, fo bleiben wir in bet Bereschaft des Bofen, und die Erlöfung vom Uebel ift unmöglich. An Diefem Buntte liegen Die Schwierigfeiten, Die eigentlichen Scrupel und Arobieme Des Glaubens. .

II. Das Glaubensobject als praftisches Lebensziel.

Die Wiedergeburt als Umwandlung des empirischen Charatiers durch den intelligibeln.

Das Bose ist vom Guten unendlich weit entfernt. Setten wit das Bose als den Ausgangspunkt, das Gute als den Zielpunkt, so ist dieses unendlich entfernte Ziel in keiner Zeit erreichbar. Wir sind die Bosen; unser Ziel und sittliches Borbild ist das Gute: der göttlich gesinnte Mensch. Die erste Be-

<sup>•</sup> Cbendafelbft. b) Objective Realitat biefer Ibee. S. 225-230.

bingung, ohne welche das Ziel nie erreicht werden kann, ift unsere Besserung. Aber wie das Uebel in der Wurzel unseres Willens enthalten ist, so muß auch die Besserung an der Wurzel vollbracht werden. Die Besserung ist keine Resorm der Sitten, sondern eine Revolution der Gesinnung, eine totale Umkehr des verderbten Willens, das Anziehen eines neuen Wenschen, eine vollständige innere Wiedergeburt. Wenn unsere Besserung nicht gründlich ist, so ist sie so gut als gar keine. Erst mit der Wiedergeburt beginnt in uns das Gute.

Der Begriff der Wiedergeburt, die alle Besserung im Menschen bedingt, ist in der kantischen Philosophie von der größten Bedeutung. Mit diesem Begriff ergänzt und vollendet sich die tiefsinnige Lehre vom intelligibeln Charafter, die wir im Lause unserer Untersuchungen zweimal angetrossen haben, zuerst bei dem kosmologischen Problem der Causalität, dann bei dem moralischen Problem der Freiheit. Diese Lehre vollendet sich hier bei dem religiösen Problem der Erlösung. Kant würde gut gethan haben, wenn er gerade an dieser Stelle seine Theorie vom intelligibeln Charaster nachdrücklicher und bedeutungsvoller hervorgehoben hätte. Er hat sich begnügt, blos den Namen zu wiederholen, und die Sache des intelligibeln Charasters einer unvermeiblichen Frage gegenüber im Dunkeln gelassen.

Es ist der intelligible Charafter, der den empirischen bedingt. Bas aus dem empirischen Charafter folgt, ist eine Zeitreihe von Handlungen, deren jede eine naturnothwendige Begebenheit ausmacht. Die Handlungen des empirischen Charafters sind nothwendig, der empirische Charafter selbst ist frei, er ist eine That der Freiheit, er ist die That des intelligibeln Charafters. Also hätte der empirische Charafter auch anders sein können, als er ist. Ist er bose, so hätte er anders sein sollen und können. Wie der empirische Charafter ist, so sind seine Hand-

lungen. Also hatten alle seine Sandlungen, darum auch jede einzelne, anders sein können. Sind sie bose, so hatten sie anders sein sollen und können. Gerade dieses erklart das Gewissen gegenüber den schlimmen Sandlungen. Auf diese Weise vereinigt sich im Charakter jeder Handlung die Nothwendigkeit mit der Freiheit.

Sind aber alle Bandlungen als Folgen des empirischen Charafters nothwendig, fo fann der empirische Charafter feine Bandlungsweise nicht andern, alfo auch nicht beffern. Bo bleibt die Moralitat, wenn es feine Möglichkeit der Befferung giebt? Der empirifche Charafter batte in feinem intelligibeln Ursprunge ein anderer fein tonnen und follen, ba er aber einmal Diefer geworden ift, fo bleibt er, mas er ift, und rollt fort, wie die eine durch ben bestimmten Impuls getriebene Rugel. Bier liegt ber fragliche und problematische Bunft. Durch die Theorie vom intelligibeln Charafter will Rant die Moralität im empirischen Charafter begrunden. Es ift der intelligible Charafter, der den empirischen bedingt und die Moralität in ihm anlegt. Bugleich ift es der intelligible Charafter, der dem empirifchen die Richtung giebt, in der die Sandlungen mit naturgefetlicher Nothwendigfeit einander folgen; damit ift in dem empirischen Charafter die Möglichkeit einer Aenderung, also auch einer Befferung aufgehoben: fo icheint es ber intelligible Charafter ju fein, ber dem empirischen mit der Möglichfeit der Befferung überhaupt die Möglichkeit der Morglitat nimmt. bleibt dann dem empirischen Charakter nichts übrig als das Gewiffen, das ihm fagt: "Du batteft anders fein follen, Du batteft auch einmal andere fein tonnen; jest ift es ju fpat, Du fannft nicht mehr anders werden, Du bift ewig verloren!" Diefes Gemiffen ift nicht Reue, fondern Bergmeiflung in ihrem bochften Grade, in ihrem gangen Umfange.

In diesem Sinne ift die Lehre vom intelligibeln Charafter

neuerdings verftanden und entwidelt worden. Die praftische Billensfreiheit wird bann folgerichtig verneint, und Die Moral nimmt eine von dem Gittengeset, dem fategorischen Imperativ, ben Boftulaten ber praftifchen Bernunft gang abweichenbe, entgegengesette Richtung. Unmöglich fann auf Diefe Beife Die fantische Theorie verstanden sein wollen. Um den problematifchen Buntt aufzuhellen, muffen wir genau bas Berhaltnig bes intelligibeln und empitischen Charafters in's Auge faffen. Der Urfprung des empirifchen Charafters, der Bang gum Bofen, Die Biedergeburt find bei Rant nicht zeitliche, sondern intelligible Acte: Ebaten des intelligibeln Charafters. Innerhalb des empirifchen Charafters verläuft bie Zeitfolge ber Sanblungen, welche die Rreiheit, Die willfurliche Beranderung, Die Befferung ausschließt. Go viel ift flar: im empirischen Charafter fann Die Befferung nicht ftattfinden. Goll der empirische Charafter gebeffert werben, fo muß er ein anderer werben von Grund aus, b. b. er muß in feinem Urfprung, in feiner Burgel eine Umtehr erfahren. An ber Oberflache lagt fich Richts beffern. Alle Befferung an ber Oberfläche ber Sandlungen ift nur Alicwert und Scheinwert; Die Gitten tonnen gut werben, Charafter felbft bleibt bofe. Entweder alfo ift die Befferung gar teine, oder fie ift eine grundliche. Diefe Befferung von Grund aus ift eine That Des intelligibeln Charafters, Der Die urfprüngliche Billenerichtung andert, umtehrt, und baburch einen empirischen Charafter bervorbringt. Wenn nicht empirische Charafter in der Burgel ein anderer wird, fo wird er überhaupt tein anderer, fein befferer. Diefe Befferung ift eben Die Biedergeburt. Es giebt feine andere Befferung. Rede andere wird nur fo genannt, in Bahrheit ift fie feine. Die Biedergeburt bat ihren Schauplay nicht auf dem Bebiete ber Sandlungen, die ale folche in die Beit fallen. Die Sandlungen find die Birfungen ber Biedergeburt. Diefe Birfungen treten

in die Beit ein, erscheinen in der Beitfolge ber Bandlungen, nicht die Biedergeburt felbft. Beil die Biedergeburt felbft intelligibel ift, unabhangig von allen zeitlichen Bedingungen, barum fonnen ihre Birfungen in jedem Reitpunfte bervortreten. Mit anderen Borten gefagt: Die Befferung des Menichen ift immer möglich. Aber fie ift nie möglich auf bem Schauplage des empirifchen Charafters, fondern nur an deffen Burgel, die der intelligible Charafter bestimmt. Un Diefem Buntte und nur an diesem feht die Freiheit und führt das Ruder und lenkt ben Billen. Ber nicht bis zu diefem Bunkte fich vertiefen und in fich felbst gurudfehren tann, ber bat nicht ben Bebrauch feiner Freiheit, ber ift nicht frei, fondern bedingt durch den Lauf der Dinge, durch den Lauf feiner Sandlungen, die von jenem Bunkte aus ihre Richtung en: fangen haben und in diefer Richtung fortichreiten, bis fle von jenem Punfte aus geandert wird. Es ift mithin flar, daß die Lehre vom intelligibeln Charafter, in ihrem gangen Umfange richtig gedacht, jede Befferung verneint, die wir auf dem Schauplage bes empirifchen Charafters erwarten, daß fle feine andere Befferung einräumt als die grundliche Umtehr bes empirischen Charafters selbst, als die Biedergeburt, ohne welche alle menschliche Tugenden nach Auguftin glanzende Lafter, nach Rant glanzende Armseligkeiten find. Es giebt keine andere Befferung als Diese. Diese ift möglich. Sie ift nur möglich vermöge bes intelligibeln Charafters. Jest erft haben wir den Ginklang bes intelligibeln Charafers mit ber Moralitat vollfommen bergeftellt und vernehmbar gemacht. Dhne den intelligibeln Charafter giebt es keine Freiheit, weder in ber Belt, noch im Billen bes Menschen, noch zur Erlöfung vom Bofen. Benn bie Erlöfung nicht in ber Befferung besteht, fo tann fle nur in ber Bernichtung bestehen. Co unterscheidet fich die driftliche Sittenlehre von der buddhiftifchen; fo unterfcheibet fich Rant von Schopenhauer. Bir wollen damit nur den Bunft genat bezeichnen, wo fich die Bege trennen.

III. Das Erlöfungsproblem. Die Schwierigkeiten ber Erlöfung.

Die Biedergeburt ift die erfte Bedingung zur Erlösung. Sie ift noch nicht die Erlösung selbst, nicht deren Bollendung. hier liegen die Schwierigkeiten, die fich mit jedem Schritte steigern.

Das Zeugniß der Wiedergeburt, der von Grund aus verinderten Gestinnung, sind die Thaten des Menschen. Diese Thaten sind Erscheinungen in der Zeit, sie sind wie alles Zeitliche mangelhafte. Ist dieser dauernde Mangel, dieser mangelhafte und unvollfommene Charafter unserer Handlungen, bei aller Wiedergeburt nicht ein Hinderniß der Erlösung? Wie können wir von diesem Hinderniß lossommen? Wie also ist die Erlösung möglich, wenn schon die Wiedergeburt ersolgt ist?

Geset, diese hinderniß sei beseitigt, so droht schon ein größeres. Die wiedergeborne Gesinnung ist darum noch nicht die beharrliche. Der Geist ist willig, aber das Fleisch is sowach. Unsere Gesinnung bleibt auch nach der Wiedergebum mankelmuthig und gebrechlich. Ist diese wankelmuthige Gesinnung nicht ein neues hinderniß der Erlösung?

Gefet, auch dieses hinderniß sei gehoben, so fteht bal lette und größte unserer Erlösung entgegen. Bor ber Bieber

- \* Bgl. damit die beiden früheren Untersuchungen über bei intelligibeln Charafter:
  - 1) Bb. I. Buch II. Cap. IX. Die Freiheit als kosmole gisches Broblem. 1—7. S. 520—531.
  - 2) B. II. Buch II. Cap. III. Empirischer und intelligibles Charafter. 1—5. S. 133—141.

geburt waren wir radical bose. Auch wenn die wiedergeborne Gesinnung die festeste und unerschütterlichste ware, so kann doch das Geschehene nicht ungeschehen gemacht werden. Die frühere Schuld bleibt. Die alte Schuld ist dadurch noch nicht bezahlt, daß wir keine neue machen. Also auch der wiedergeborene Mensch bleibt schuldig. Wie ist die Erlösung möglich, wenn die Schuld beharrt?

Das find die Sindernisse in Rudficht der Erlösung. Das find die Schwierigkeiten, die den Glauben an die Erlösung bedrohen. Wie ist bei aller Wiedergeburt die Erlösung möglich gegenüber der immer mangelhaften That, der immer wantelmuthigen Gesinnung, der unaustilgbaren Shuld?

## 1. Die mangelhafte That.

Setzen wir die Wiedergeburt voraus, die von Grund aus umgewandelte Gesinnung, so ist deren Wirkung in der Zeit eine Reihenfolge von Handlungen, die im Guten fortschreiten. Dieser Fortschritt, wenn die Gesinnung beharrlich dieselbe bleibt, ist continuirlich; er ist also in keinem Zeitpunkte vollendet, also ist keine That, kein einzelner Act in dieser fortschreitenden Reihe von Handlungen absolut vollkommen, d. h. jede unserer Thaten ist unvollkommen, also immer mangelhaft. Also können es unser Thaten nicht sein, die uns die Erlösung verdienen. In keinem Zeitpunkte ist unsere Bollkommenheit thatsächlich vorhanden. Dieser Mangel ist nicht unser Schuld, denn wir können die Schranken und Bedingungen der Zeit nicht abstreisen. Der Mangel liegt nicht in unserer Gesinnung, sondern darin, daß

<sup>\*</sup> Relig. innerh. d. Gr. d. bl. Bern. II. Stück. 1. Abschnitt.
c) Schwierigkeiten gegen die Realität biefer Idee u. f. f.
S. 230 figd.

unsere Handlungen nicht anders tonnen als in der Zeit erscheinen. Darum können unfre Thaten wegen ihres stets mangelhasten Charakters die Erlösung zwar nicht verdienen, aber auch nicht verhindern. Bas den Thaten vermöge ihrer zeitlichen Schranke sehlt, darf die von den Schranken der Zeit unabhängige Gesinnung ergänzen. Bor der göttlichen Gerechtigkeit gilt die Gesinnung, dieser tiefste und verborgene Grund aller unserer Handlungen, als die Einheit und vollendete Reihe unserer Handlungen selbst. Mit Recht. In der Zeit können die Thaten nicht vollendet sein; sie sind vollendet in der Gesinnung.

## 2. Die wantelmuthige Gefinnung.

Aber die Gefinnung muß auch nach ihrer Wiedergebut beharrlich diefelbe bleiben. Rur dann, wenn fie unerschutterlich feftftebt, fann fie den ewigen, thatfachlichen Fortfcbritt im Guten verburgen, nur dann tann fie den Menfchen erlofen. Met. aber verburgt uns die Beharrlichkeit der Gefinnung? Mas giebt uns die Sicherheit, daß die wiedergeborne Gefinnung unwandelbar Diefelbe bleibt? Das eigene Butrauen in Die Restigkeit unseres Billens ift feine fichere Burgichaft, es if vielmehr eine fehr bedenkliche. Diefes Butrauen tann leicht taufchen. Diese gute Meinung von uns felbft ift eber ein Beichen gefälliger Selbstliebe, als fittlicher Selbstprufung. Es ift beffer und der fittlichen Gefinnung gemäßer, daß wir uns im Guter nicht allgufeft mahnen, daß wir vor dem möglichen Ruckfalle in's Bofe ftets auf unserer but find, daß wir, biblifch zu reden, "mit Aurcht und Bittern unsere Geligfeit ichaffen." Für die Beharrlichkeit der guten Gefinnung giebt es feine anden

<sup>\*</sup> Ebenbas. S. 230. 31.

Bürgschaft, als das beharrliche Streben nach dem Guten, das beständige Trachten nach dem Reiche Gottes, den ununterbrochenen Fortschritt im stittlichen Handeln. Es giebt keinen anderen Grund, worauf sich das Bertrauen in die Festigkeit der eigenen Gestinnung stügen kans. Wenn wir im Guten stetig wachsen und zunehmen, dann dürsen wir hoffen, daß der gute Geist in uns sich immer tieser besestigen, daß er uns nicht mehr verlassen werde. Diese Hoffnung ist unser Trost gegenüber der Gebrechlichkeit unserer Natur. Der Geist, der das Gute in uns wirkt, ist unser "Paraklet," der, je beharrlicher wir im Guten sortschreiten, um so sicherer bei uns bleibt und uns erlöst.

Der Glaube an die Erlösung kann sich nie auf das Bewustsein unserer Werke grunden, denn diese Werke sind stets mangelhaft. Er grundet sich auf die beharrlich gute Gesinnung. Aber diese gute Gesinnung ist ihrer selbst nicht sicher; der Glaube an ihre Festigkeit ist nur die Hoffnung, daß sie beharren werde, und diese Hoffnung gründet sich allein auf unsern thatsächlichen und dauernden Fortschritt im Guten. Sonst ist die Hoffnung leer. Sonst ist der Glaube an die gute Gesinnung eine eitle Selbstgerechtigkeit. Durch nichts Anderes als die muthig vorwärtsschreitende That kann sich die Festigkeit der guten Gesinnung bewähren. Diese Bewährung allein nimmt uns die Furcht vor dem Rückfall in's Böse, sichert uns den Glauben an die Erlösung.

## 3. Die alte Sündenschulb.

Das erfte Sindernis der Erlösung lag in der stets mangelhaften That; diesen Mangel erganzt und hebt die gute Gefinnung. Das zweite hinderniß lag in der wantelmuthigen

<sup>\*</sup> Chenbaf. 6, 231-36.

Gefinnung; dieses hinderniß hebt die durch Thaten bewährte Gefinnung, die ein Recht hat zu hoffen, daß ihr der gute Geift treu bleiben werde. In beiden Fällen erscheint die wiedergeborne Gefinnung als der zureichende Grund der Erlösung.

Nun aber geht der Wiedergeburt vorher der bofe Bille, die tiefe Berschuldung des Menschen. Benn die Biedergeburt Alles thut, was sie vermag, so erzeugt sie den guten Lebenswandel, der im Guten beharrlich fortschreitet; sie erzeugt damit nicht mehr, als das Sittengesetz von uns fordert, nichts Ueberverdienstliches, keinen Ueberschuß, womit sie die alte Schuld tilgen könnte.

Der wiedergeborne Mensch ist zugleich der schuldige. Er bleibt schuldig. Seine erste und ursprüngliche Schuld kann durch die Wiedergeburt nicht getilgt werden. Und da der Mensch Nichts weiter vermag, als seine Gesinnung von Grund aus zu andern, so ist überhaupt er selbst nicht im Stande, seine erste Schuld zu tilgen, da ihn seine Wiedergeburt nicht davon losspricht.

Entweder also bleibt er schuldig und darum unerlöst und unerlösdar, oder seine Schuld muß durch einen Andern getilgt werden. Aber wie ist dies möglich? Es handelt sich nicht um eine Geldschuld, sondern um eine Sündenschuld, um die innerste, allerpersönlichste Schuld, die es giebt. Rein Mensch kann statt des Andern wollen, also auch nicht statt des Andern sündigen, also auch nicht die fremde Sündenschuld auf sich nehmen und tilgen. Die Verbindlichkeit, diese Schuld zu tilgen, ist schlechterdings unübertragbar. In Rücksicht der Sündenschuld giebt es keine transmissible Verbindlichkeit.

Es giebt keine andere Art, das Unrecht zu tilgen, als daß man es subnt durch die Strafe. Es giebt keine andere Strafgerechtigkeit als die Vergeltung. Welche Strafe ift groß genug, um die Schuld der Sunde, das Unrecht des bosen Willens, zu

vergelten? Der Bille hat sich absichtlich von dem ewigen Gesetze abgewendet. Unendlich wie das Gesetz und die Raxime, die sich auf alle Handlungen bezieht, ist die Berschuldung. Unendlich wie die Schuld muß die Strase sein. So will es die Gerechtigseit. Hier ist der Conslict zwischen Gerechtigseit und Glaube. Die Gerechtigseit fordert dem radical Bösen gegenüber die unendliche Strase. Der Glaube sordert der Wiedergeburt gegenüber die Erlösung. Nun ist der wiedergeborene Rensch zugleich der radical böse, d. h. er war es vor der Wiedergeburt und bleibt es, da die Wiedergeburt nicht vermögend ist, diese Schuld zu tilgen.

## IV. Sunde und Erlöfung.

1. Die erlösenbe Strafe. Strafe und Biebergeburt.

Die vorliegende Schwierigkeit enthält zwei problematische Punkte. Wie muß die Strafe gedacht werden, damit sie mit der Gerechtigkeit übereinstimmt? Wie vereinigt sich diese gerechte Strafe mit der Erlösung?

Die Strase ist die Folge der Gunde. Sie darf nicht gedacht werden als eine Folge der Biedergeburt, denn sie wäre dann nicht mehr gerecht. Sie darf nicht gedacht werden als der Biedergeburt vorhergehend, so daß diese der terminus ad quem der Strase wäre; dann wäre die letztere nicht mehr un en dlich. Der bose Mensch, so lange er bose ist, bildet zwar den gerechten Gegenstand der Strase, aber er kann die Gerechtigkeit der Strase nicht erkennen, weil zu dieser Einsicht sichon die Biedergeburt gehört. Der gute Mensch hingegen hat die Strase nicht verdient. Ueberhaupt, da es sich um die Vereinigung der Strase mit der Erlösung handelt, können wir nicht von einer Strase vor der Sinnesänderung reden, denn in diesem

28

<sup>\*</sup> Ebendaselbst. S. 236-37. Sis der Beilosophie IV.

Beitpunkt hat fie nichts mit der Erlösung gemein. Die Strafe muß diese beiden Bedingungen zugleich erfüllen: fie muß zugleich gerecht und erlosend sein. Bor der Wiedergeburt ift fle nicht erlösend; nach der Wiedergeburt (als deren Folge) ist fle nicht gerecht. Um beide Bedingungen zu vereinigen, bleibt nur ein Zeitpunkt übrig: daß sie im Momente der Sinnesanderung selbst, d. h. mit der Wiedergeburt zugleich eintritt.

Um Rant's tiefen Gedanten ju verfteffen, muß man fic bier den Begriff der Strafe beutlich vergegenmartigen. ift verfculdetes Uebel: ein Uebel, deffen Grund Die' bofe That ift. Innerhalb Diefes Begriffs muß man die juriftische Form der Strafe wohl unterscheiden von der moralisch-religiösen. Das burgerliche Recht verlangt, daß der Berbrecher geftraft wird. Er wird geftraft megen seiner That, megen ber That ale äußerer Sandlung, nicht wegen der Geffinnung. Benn fich die bofe Gefinnung nicht geaußert bat, fo tann fie die ichlimmfte gewesen sein, fie ift im rechtlichen Sinne ftrafios. Es ift barum bei der burgerlichen Strafe auch gang gleichgiltig, mas fie dem Berbrecher innerlich gilt, mit welcher Befinnung fie gelitten wird, ob in dem Leiden auch bas Schuldbewußtsein gegenwärtig ift oder nicht. Denn ihr Zwed ift nicht die Befferung bes Berbrechers, fondern die Bestrafung, d. b. die dem verletten Befete ichuldige Benugthuung. Gang andere verhalt es fich mit ber Strafe im moralisch-religiosen Sinn. Gie ift auch ein ver-Dientes Uebel, fie ift verschuldet durch die bose Befinnung. Ihr Grund ift nicht bas burgerliche, fondern gottliche Recht, nicht das zeitliche, sondern emige Gefet. Ihr 3med ift Die Befferung bes Menfchen, nicht die außere der Sitten, fondern die innere der Gefinnung, die ibn vom Bofen erlost. Die erfte Bedingung der moralischen Strafe ift, daß fie als Strafe, d. h. als ein verdientes Uebel empfunden wird. Die erfte Bedinqung ift bas vollständige Schuldbewußtfein. Die Schuld

als solche empfinden heißt, schon das Bedürfniß haben, sie zu sühnen; dieses Bedürfniß heißt, sich der Strase unterwersen, sie freiwillig auf sich nehmen und die Uebel dulden um des Guten willen. Wie alles Moralische, muß auch die Strase im moralischen Sinn innerlich gewollt, freiwillig übernommen, als gerechte empfunden sein, nicht als ein äußerer unwiderstehlicher Zwang. So unterscheidet auch hier der Zwang das rechtliche Gebiet von dem moralischen.

Damit wir uns selbst strasen, dazu gehört die Schuld und das tiefer Bewußtsein derselben. Aust diesem Grunde kann die bessernde und exlösende Strase nie von der Wiedergeburt, eintreten, weil erst dunch die Biedergeburt das Bewußtsein der Schuld mit seiner ganzen: Stärse in uns erwacht. Wenn auf dem Rechtsgebiete die Strase blos bedingt wird durch die Handlung, so wird sie auf dem veligiösen Gebiete bedingt durch die bose Gesinnung und durch derem Wiedergeburt: Durch die bose Gestinnung wird der Mensch strassan vor dem göttlichen Geseis; durch die Wiedergeburt erschen vor dem eigenen Gewissen.

#### 2. Das ftellvertretenbe Leiben.

Run ist die radicale Sinnesandenung nothwendig verläupft mit einer Reihe von Uebeln, auch mit Uebeln im Sinne: der Welt, mit äußeren Leiden. Die Wiedergeburt ist das Anziehen eines neuen Menschen, also zugleich die Ausopferung des alten. Beides ist ein Wet. Diese Ausopferung ist schwerzlich. Gie ist der Ansang einer langen Weiher von Uebelm, von Enthehrungen, von weltlichen Leiden, die der Mensch auf sich nimmt. Dieses Leiden gilt dem wiedergeborenen Menschen als ein verdient es, d. h. als Strafe. Diese Uebel sind verdient durch den schul-

<sup>\*</sup> Cbenbas. S. 237. 238.

bigen Menschen, durch den alten Adam. Sie werden gelitten durch den wiedergeborenen, neuen Menschen. Also ift es der neue Mensch, der für den alten leidet. Es ift die gute Gefinnung, welche die Strase trägt, die sich die bose Gefinnung verdient hat. Die gute Gesinnung leidet statt der bosen. So ist die erlösende Strase ein stellvertretendes Leiden.

Es ift alfo zur Erlöfung nicht blos die Biedergeburt und in deren Folge die beharrlich gute Gefinnung, fondern das Leiden nothig, welches die gute Befinnung tragt und über fich nimmt als Strafe fur die bofe. Denten wir uns die aute Befinnung vollendet in der Idee der Menschheit, diese Bee verkorpert in einem Individuum, einem wirklichen leibhaftigen Denfchen, tonnen wir ihn nicht anders vorftellen als leibend, burch Leiden seine Gefinnung bemabrend, nicht die eigene Schuld fühnend, benn er ift fundlos, fondern die fremde, die Schuld ber Menfcheit; wir benten ibn als ben Erlofer ber Denfchbeit, als beren Stellvertreter und Sachwalter vor ber göttlichen Gerechtigfeit: als den Menfchen, um deffen willen Alle erlost und von ihren Gunden losgesprochen find: Alle, die an ihn glauben, b. b. die ihm nachfolgen, die fich innerlich von dem Bofen abgewendet und das Gute zu ihrer Gefinnung, ju ihrer unwandelbaren und beharrlichen Billensrichtung gemacht baben. \*

## 3. Die erlösenbe Gnabe.

Wir muffen das stellvertretende Leiden des wiedergeborenen Menschen von dem stellvertretenden Leiden des fündlosen unterscheiden. Jener leidet für die eigene Schuld, dieser für die fremde. Darum hat der wiedergeborene Mensch, wenn er im Leiden beharrt in der guten Gestinnung, nur den

<sup>\*</sup> Cbenbas. S. 239.

Rechtsanspruch, erlöst zu werden. Aber erlöst werden heißt noch nicht erlöst sein. Wer die Erlösung erst zu hoffen hat, ihr erst zustrebt, ist ebendeshalb noch im Zustande der Nichterlösung. Um erlöst zu sein, muffen wir vor dem ewigen Geset, vor Gott als gerechtsertigt erscheinen. Nur dann ist die Erlösung gerecht. Diese Rechtsertigung solgt aber nicht aus unserm Lebenswandel, so beharrlich derselbe auch fortschreitet im Guten. Wenn ste uns dennoch zu Theil wird, so empfangen wir sie gegen unser Verdienst und Würdigkeit, d. h. aus Gnade.

Die Erlösung entspringt nur aus der Wiedergeburt, d. h. aus dem praktischen Glauben an den Sohn Gottes; fie vollendet sich nur durch die göttliche Gnade. So ist die Erlösung in ihrem Ausgangspunkte die Rechtfertigung durch den Glauben, in ihrem Zielpunkte die Rechtfertigung durch die Gnade. Wir können also nie durch unsere Werke, d. h. durch unsere zeitlichen Verdienste, erlöst werden. Hier macht die kantische Religionslehre auf das entschiedenste mit dem Protestantismus und der lutherischen Lehre gemeinschaftliche Sache gegen die katholische.

Namentlich auf den Glauben an die Rechtfertigung durch die Gnade legt Kant den antikatholischen Nachdruck. Er betont ihren die Berkheiligkeit ausschließenden Charakter. Die Gnade kann die Bedingung der Wiedergeburt, der inneren Sinnesänderung, nicht aufheben. Die innere Sinnesänderung hat kein Aequivalent in einem äußeren Werke. Die Sündenschuld kann nicht äußerlich gesühnt werden durch sogenannte heilige Werke, durch Askese und Selbstpeinigungen, durch Gebete und Cultushandlungen, durch keinerlei Expiation büßender oder seierlicher Art. Jede Expiation ist eine äußere Hann, das, die Wiedergeburt vorausgesest, nicht zu geschehen braucht, das ohne dieselbe vollkommen unnüg, mit ihr vollkommen überflüssig ist:

ein bloges opus operatum, das nicht im mindesten die Seligseit des Menschen fördert, nicht das Gewissen erwedt, sondern einschläfert und darum nicht blos unfruchtbar, sondern schädlich und verderbenbringend ist: eine Art "Opium für das Gewissen!"\*

Bas also das gute Princip mit Recht von dem Menschen fordert, ist 1) der Glaube an das moralische Ideal, d. h. der praktische Glaube an den Sohn Gottes, oder die Biedergeburt, 2) das beharrliche Fortschreiten und Bachsen im Guten, wodurch allein sich die Beharrlichkeit der guten Gesinnung kundgiebt, 3) das stellvertretende Leiden, d. h. die Uebernahme und das Dulden der Uebel (welche die gute Gesinnung nothwendig nach sich zieht) als eine durch die alte Sündenschuld verdiemte Strase.

V. Der Rampf des Bofen mit dem Guten.

1. Das Bofe als Fürft biefer Belt.

.Auf der entgegengesetten Seite fteben die Rechtsanspruche des bosen Brincips, das fich dem guten widersetzt und die Berrichaft über ben Menichen ftreitig macht. Das Bofe ift in feinem Princip dem ewigen Gefete abgefehrt. Das Bofe ift ber Bille, der etwas Anderes begehrt als das Gefet. Bas fann er Anderes begehren als die Guter ber Belt? Wenn ber Bille nicht fittlich ift, fo ift er felbftsuchtig. Es giebt fein Wenn die Gater der Welt vor Allem Drittes. werden, wenn ber Bille in feiner urfprunglichen Richtung Diefen Bielen fich zuneigt, fo ift er bofe und zwar radical. Diefe Sinnenwelt, in der allein das Bofe fein Reich grundet. Wenn wir fagen, das Reich des Bofen fei "diefe Belt," fo muß der Ausdruck genau verftanden werden, um nicht die gange Sache zu verwirren. Bir reden in Diefem Rusammenbange nicht von der Belt, sofern fie Object der Erkenntniß ift, sondern

<sup>\*</sup> Chendas. 6. 240-43.

blos sofern fle das Object der Begierde ausmacht, nicht der natürlichen und einsachen, sondern der zur Maxime erhobenen Begierde, die als die oberste Triebseder in unserem Willen herrscht. Wenn die Begierde nach den Gütern der Welt in uns herrscht und im Willen das Regiment führt, so besteht eben darin das Bose. Nur in diesem Sinn sagen wir, das Reich des Bosen sei diese Welt. Der bose Wille begehrt kein anderes Reich als dieses, hier will er herrschen: er ist "der Fürst dieser Welt." Seit der ersten Sünde, d. h. vermöge des ursprünglichen Hanges zum Bosen, vermöge des radical Bosen in der menschlichen Natur, sind die Menschen unterthan diesem Fürsten.

Das Reich des Guten ift nicht von dieser Welt; das Reich des Bosen ist nur von dieser Welt. So stehen sich die beiden Reiche wolltommen entgegen. Das Gute verlangt die Wiedergeburt und verheißt die Erlösung. Das Bose verlangt die Herrschaft der Selbstsucht und verspricht die Reiche der Welt.\*

## 2. Das legale Gottesreich. Die jubifche Theotratie.

Denken wir uns ein Reich, in welchem das göttliche Gefet gilt, aber nur außerlich und zwangsmäßig, wie ein Rechtsgeset, so wird ein solches Reich zwar außerlich das Recht des guten Princips darstellen und behaupten, aber nicht innerlich die Macht des bosen Princips brechen. Wenn das göttliche Gesetz nur außerlich gilt und befolgt wird, so herrschen im Innern des Willens die Triebsedern der Selbstliebe, die Begierde nach den Gutern der Welt, die Hoffnung auf Lohn, die Furcht vor Strafe: so dauert ungebrochen in der Gestinnung die Herrschaft des bosen Princips. Ein solches Reich war die judische Theorratie,

\* Zweiter Abschnitt. Bon bem Rechtsanspruch bes bofen Brincips auf die herrschaft über ben Menschen und bem Kampfe beiber Principien mit einander. S. 244 figb.

bie Gerrschaft bes Gesetzes in der Form blos der außeren Legalität, ein politisches, nicht ein moralisches Gottesreich, eben darum unfähig zur Wiedergeburt und Erlösung des Menschen, eben darum unfähig, die Macht des Bösen zu stürzen. In dem moralischen Gottesreich herrscht der Glaube und die gute Gesinnung; in dem politischen herrschen die Priester, deren Reich von dieser Welt ist.

#### 3. Das moralische Gottesreich. Jefus Chriftus.

Der wirkliche und entscheidende Kampf mit dem bosen Princip beginnt erst dann, wenn sich das Reich Gottes als ein moralisches ankundigt, wenn sich das Gute in seiner sittlichen Bollkommenheit erhebt und die ihm gehörige Welt, das unsichtbare Gottesreich, den Menschen aufschließt.

218 in der judischen Theofratie die bierarchischen Uebel auf's Bochfte geftiegen maren, ermachte in ber innerften Tiefe bes menichlichen Geiftes das moralifche Bedurfnik Erlösung. Die griechische Philosophie batte tiefblidend Die Borftellung des Guten von dem Schauplage der Welt in das Innere der geläuterten und von den Begierden Menschenseele gelegt. Dieser Gedanke hatte fich religiöser Sehnsucht ausgeprägt; er mar in bas bierarchisch gestaltete judische Gottebreich eingedrungen. Jefus Chriftus erschien. In ibm offenbarte fich bas Gute in feiner rein moraliften Geftalt, frei von der Dacht des Bofen, unabhangig von den außeren Bedingungen der Ceremonien- und Cultusberrichaft. Das moralische Gottesreich geht auf. Es erhebt seinen Rechtsanspruch auf die herrschaft über den Menschen. Der Rampf bes guten und bofen Princips rudt an die entscheidende Stelle. \*\*

<sup>\*</sup> Cbenbaf. S. 245.

<sup>\*\*</sup> Ebentas. S. 246 figd.

#### 4. Der Rampf und feine Entscheibung.

Borin besteht dieser Kamps? Es wird dargethan, daß die Macht des Bosen kein Recht hat auf die Herrschaft über den Menschen, daß der Mensch dieser Macht nicht versallen ist. Gegenüber den Gütern der Belt, die ihn verlocken wollen, besteht der gute Bille die Versuchung, er ist in seinem Ursprunge, in seiner ersten Richtung im Einklang mit dem göttlichen Gesetz er ist radical gut; er begehrt nicht das zeitliche Glück, vielmehr er erduldet alles zeitliche Unglück, alles was von den Gütern der Belt das Gegentheil bildet: die Versolgung, die Verläumdung, den Tod in der schmählichsten und qualvollsten Form, und eben dadurch macht er offenbar, daß sein Reich nicht von dieser Belt ist.

Diefem Leben gegenüber finten die Rechtsanspruche bes bofen Brincips in den Staub. Alle Machte, die das Bofe aufbieten fann, icheitern an bem Billen, ber radical gut ift. Sier icheitert bie Berfuchung und bas Elend. Die Guter ber Belt reigen ihn nicht, das Leiden der Belt beugt ihn nicht. Darum ift biefes Leben, weil es die Rechtsanspruche des bofen Princips zu Richte macht, bas erlofende. Go will der Tod bes Erlofers gewürdigt fein: als bas Schickfal, bas ihn von Seiten ber Belt trifft, als das außerfte Leiden, das er duldet um des Guten willen. Er duldet den Tod, er nimmt ihn auf fich, er trägt das Rreug. Diese Duldung bilbet in dem Chriftusleben einen Charafterzug, den man vollfommen entftellt und aufhebt, wenn man diefen Tod aus einer schwärmerischen ober politischen Absicht erklaren will, wenn man ben Erlöser entweder mit Bahrdt den Tod fuchen oder mit Reimarus das Leben im politischen Barteitampf magen läßt.\*

<sup>\*</sup> Chenbas. S. 247 figb. Anmerkg.

Rant begreift ben Rampf bes guten und bofen Princips als die große Tragodie der Menschheit, die fich in dem Tode Chrifti offenbart und entscheibet. Der gute Bille bat über Die Berrichaft bes Bofen, über bie Dacht biefer Belt geflegt. Die Welt hat ihn weder durch Bersuchung noch durch Leiden brechen tonnen; fie bat nichts vermocht als fein Leben zu todten. Alfo bat der gute Bille die Macht des Bofen gebrochen und dafur fein Leben hingegeben. Die Dacht des Bofen ift damit aus der Belt nicht vertrieben, fie gilt in der Belt, aber ihre Berrfcaft gift nicht mehr. Das ift der moralifche Ausgang bes Rampfes: ber Sieg bes guten Princips. Aber an bem äußeren Biderftande der Belt geht der Trager des guten Brincips zu Grunde; mas ihm genommen werden tann burch die phyfische Gewalt, wird ihm genommen. Das phyfifche Ausgang des Rampfes: ber gewaltsame Tod um bes Buten millen.

In Rudficht auf bie biblifche Beschichte Diefes Rampfes fagt Rant. "Man fieht leicht, daß wenn man Diefe lebhafte und mahricheinlich fur ihre Beit auch einzige populare Borftellungsart ihrer mpftifchen Sulle gutfleidet, fie lihr Geift und Beruunftfinn) für alle Belt, ju aller Beit praftifch gultig und perbindlich gemefen, weil fie jedem Menfchen nabe genug liegt, um hierüber feine Pflicht ju ertennen. Diefer Sinn befteht Darin: bag es ichlechterbings fein Beil fur Die Denichen gebe als in innigfter Aufnehmung echter, fittlicher Grundfage in ibre Befinnung, daß diefer Aufnahme nicht etwa die fo oft beschul digte Sinnlichkeit, sondern eine gewiffe felbftverschuldete Berkehrt beit entgegenmirft, eine Berberbheit, welche in allen Deniche liegt und durch Nichts übermaltigt werden tann als durch di 3bee bes fittlich Guten in feiner gangen Reinigfeit, mit ben Bewußtfein, daß fle wirtlich ju unferer urfprunglichen Unlag gebore, und man nur befliffen fein muffe, fie von aller unlan

teren Beimischung rein zu erhalten und fie tief in unsere Gefinnung aufzunehmen, um überzeugt zu werden, daß die gefürchteten Mächte des Bosen dagegen nichts ausrichten, "daß die Pforten der Holle sie nicht überwältigen können."\*

## VI. Die Erlöfung als Bunder. Der Bunderglaube.

Es ift aus bem Borigen flar, worin allein ber Sieg bes auten Princips besteht, wodurch allein er bedingt ift. Bas bem Leben Chrifti Die erlofende Rraft giebt, das ift einzig und allein der gute Bille: der Bille, welcher durch feine fittliche Bolltommenheit die Bersuchung der Belt und das Leiden bis jum Tode fiegreich besteht. Bird die erlosende Rraft in irgend etwas Anderes als den fittlichen Billen gefett, fo bort die Erlösung und ber Sieg des guten Princips auf, ein Begenftand bes Bernunftglaubens ju fein. Jenes Andere aber, welches der fittliche Bille und die gute Gefinnung nicht ift, und in Rudficht des erlofenden Lebens doch gelten foll entweder als Bedingung ober als Rriterium, ift eine übernatürliche, wunderthuende Rraft. Dann grundet fich ber Erlofungsglaube auf den Bunderglauben, den Chriftus felbft mit den Borten bezeichnet und verworfen bat: "wenn ihr nicht Zeichen und Bunder febt, fo glaubet ihr nicht!"

Der Erlösungsglaube liegt innerhalb, der Bunderglaube außerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Bir treffen hier auf ein zweites "Parergon," auf die Glaubensstellung, die dem Bernunftglauben gegenüber liegt in Ruckficht auf die Erlösung.\*\*

<sup>\*</sup> Ebenbas. S. 249. 50.

<sup>\*\*</sup> Ebenbas. Aug. Anmertg. zum zweiten Stud. S. 250-257.

## 1. Der Bunberglaube als Uebergangsform.

Das Bunder als ein außeres Beichen gebort überbaupt nicht zum rein moralischen Glauben, sondern zu einer Religion, die in außeren Reichen, in Ceremonien und Gultusbandlungen besteht. Die Gegenwart Gottes wird bier durch eine außere finnlich mahrnehmbare Thatsache, d. h. durch ein Bunder verfündigt. Der Bunderglaube begreift fich aus der Berfaffung Diefer Religionsart. Auch die geschichtliche Entwidelung vermeidet die Sprunge und fordert in ihrem außeren Berlauf die continuirlichen Uebergange. Benn nun die Religion des blofien Cultus und der Observangen ihr Ende erreicht und eine im Beift und in der Bahrheit begrundete Religion in's Leben tritt, fo begreifen wir aus pfpchologischen Grunden, wie in deren Unfangen der Bunderglaube noch fortdauert. Auf diefem geschichtlichen Uebergange läßt fich pfpchologisch ber Erlofungeglaube mit dem Bunderglauben vereinigen.\*

## 2. Der Aberglaube.

Ganz anders verhält sich die Sache, wenn dogmatisch ber Wunderglaube zur Grundlage des Erlösungsglaubens, die wunderthuende Kraft zur Bedingung der erlösenden gemacht wird. In eben demselben Maße verliert der Glaube an die Erlösung seine praktische und wahrhaft religiöse Bedeutung, als er sich auf den Bunderglauben stügt. Gegenstand des Bunderglaubens ist in allen Fällen ein äußeres Factum, eine Begebenheit, die sich so oder so zugetragen hat. Der Glaube an eine Begebenheit, welche es auch sei, ist nicht religiös, sondern historisch. Nun ist ein Bunder eine übernatürliche Begebenheit,

<sup>\*</sup> Ebenbas. S. 257.

welche im Biderspruch mit ben Raturgesegen geschieht und nur möglich ift durch deren momentane Aufhebung. Gin außeres Nactum lagt fich nur ertennen durch außere Erfahrung. Nur naturgefegliche Begebenheiten fonnen erfahren werden. natürliche Caufalitat ift die Bedingung aller außeren Erfahrung. Mithin giebt es von Bundern feine Erfahrung. Mitbin flutt fich ber Bunderglaube nicht auf eine wirkliche, fondern auf eine vermeintliche außere Erfahrung. Dag bas Bunder möglich fein, feine Erfahrung ift unmöglich. Gben fo ift es unmöglich, daß irgend eine außere Begebenheit eine erlofende Rraft habe. Sier gilt das Wort des Angelus Gilefius: "Bar' Chriftus taufendmal in Bethlebem geboren und nicht in Dir, Du bift boch emiglich verloren!" Benn irgend ein Borgang in der Belt, unabhangig von mir und meiner Gefinnung, mich erlofen konnte, fo mare bies gleich einer Bauberei. trauen auf folche magifche Birfungen ift Aberglaube. läßt fich ein Glaubensftadium denten, wo man in dem Erlofer jugleich einen Bunderthater fleht; es läßt fich teines benten, in welchem die eigene Erlofung, Befferung, Biedergeburt, mit einem Borte die eigene innerfte Umwandlung abhangig erscheint von dem, mas ein Anderer außerlich thut, von einer fremden Bunderverrichtung. Gin foldes Bertrauen ift nie religiös, fonbern nur abergläubisch. Wir durfen nicht erft bingufegen, daß ein folder Aberglaube die mabre Religion in ihrem innerften fittlichen Rern bedrobt und aufbebt.

#### 3. Prattifche Unmöglichteit.

Der Bunderglaube ift nicht praktisch im moralischen Sinn; mit andern Borten, er ist nicht religiös. Er ist auch nicht praktisch im geschäftlichen oder pragmatischen Berstande. Selbst Diejenigen, welche an die Bunder der alten Zeit glauben, glauben nicht, daß noch heute Bunder geschehen. Selbst Die-

jenigen, welche Bunter in der Theorie für möglich balten, danben in ihrem Thun an feine Bunder. Gie bandeln und urtheilen in der Brazis, als ob Bunder numöglich waren. Der Argt, ber Richter, and wenn fie in Betreff ber firchlichen Bunder Die Glaubigften fint, laffen boch in ihrem arztlichen und richterlichen Berfahren bem Bunder gar feine Geltung. Go verhalt fich die Regierung, die den Bunderglanben der Rirche autorifirt, vollfommen unglaubig und bedenflich gegen die Bunderthater von beute. Das ift eine offenbare Inconfequeng. Benn Bunder jemals geschehen find, so konnen fie auch bente geschehen. Wenn Bunder überhaupt in irgend einer Zeit geglaubt werben, fo muffen fie in jeder Beit, also auch beute, für möglich gehalten werden. Savater hatte Recht, wenn er ben Orthobogen Diefe Miconsequeng vorwarf, wenn er den Bunderglauben auf alle Beiten ausdehnte, wenn er im Ginne des Bunderglaubens auch beutige Bunder fur möglich bielt. Pfenninger hatte Recht, wenn er seinen Rreund Lavater in diesem Bunfte vertheidigte. Wet überhaupt an Bunder glanbt, ber darf ihre Döglichkeit nicht auf ein bestimmtes Zeitalter einfcranten, nicht von andern Beitaltern ausschließen, ber muß diefe Möglichkeit auch fur feine Reit einraumen. Benn er es nicht thut, wenn er nicht glaubt, daß auch beute noch Bunder möglich find, fo beweist er eben dadurch, daß er überhaupt nicht an Wunder glaubt. Braftifch, b. b. in feinem Thun, glaubt Riemand an Bunder; wentaftens bandelt er fo, ale ob fie unmbalich maven.

4. Theoretische Unmöglichfeit. Theiftische und bamonische Wunder.

Also ift der Bunderglaube, praktisch genommen, in jedem Sinne ummöglich. Der Bunderglaube ift in keinem Sinne praktisch. Ift er theoretisch möglich? Das Bunder, theoretisch

<sup>\*</sup> Wonbaf. G. 252. Anmertg.

genommen, ift eine Birfung in der Natur aus übernatuclichen Urfachen, verrichtet durch übernatürliche b. h. geistige Rrufte. Diese Krafte tonnen gottliche oder damonische sein. Damonischen konnen von guten ober bofen Beiftern betrubren; fte find entweder englisch oder teuflisch. "Die guten Engel," fagt Rant, "geben, ich weiß nicht warum, wenig ober gar nichts von fich ju reben." Es bleiben für ben theoretischen Bunber-' die theistischen und teuflischen Wunder übrig. Bunder mare eine Birtung Gottes im nit der natürlichen Ordnung ber Dinge. thor: is von der göttlichen Wirkungsart nur durch die EASE PRINT! r Ratur eine Art Borftellung machen. Wenn es Wirfungen giebt oder geben foll, welche die naturtle: ber Dinge burchbrechen und aufheben, fo tonnen wir BASE PRINT! itt gar feine Borftellung mehr machen. ander hebt vollfommen jede Möglichfeit einer theifti-BOOKS MUStung und damit fich felbft auf. Wie follen wir AT NUMBER Tische Wunder von dem damonischen unterscheiden, ? Maßstab genommen ift, die göttliche Birfungsart überhaupt find nur möglich im Widerspruch gegen be. Naturgesete erlauben teine Ausnahmen. m 28m e gelten ohne Ausnahmen, ober gar nicht. Benn es Munder giebt, fo giebt es feine Naturgefege, alfo auch teine Naturwiffenschaft, also überhaupt teine Theorie, teine

Erkenntniß.
In diesem Punkte giebt es keine Transaction. Man kann den Raturgesehen Richts abhandeln. Man kann zwischen Wundern und Naturgesehen nicht dadurch einen Bertrag machen, daß man die ersten selten, höchst selten geschehen läßt. Wenn ste einmal geschehen können, so können sie immer geschehen. Also muß geurtheilt werden: entweder können die Wunder

täglich geschehen oder nie. Die erfte Behauptung ift aus praktischen und theoretischen Grunden unmöglich. Also bleibt nur die andere übrig als die einzig mögliche. Der Bunderglaube ift aus allen Grunden unmöglich: er ift in keinem Sinne praktisch; er ift in keinem theoretisch.



# Viertes Capitel.

# Per Sieg des guten Princips und das Reich Gottes auf Erden.

Auf die Macht der guten Gestinnung gründet sich der Sieg des guten Princips über das bose, sein Recht auf die Herrschaft im menschlichen Willen. Diese Herrschaft fordert den größten Umfang. Sie soll in der Willenssphäre der gesammten Menscheit gelten. Ihre Geltung will dergestalt besestigt sein, daß sie durch die Ansechtungen des Bosen, welches die menschliche Natur immer von Neuem zu fangen und zu verstricken sucht, nicht bedroht wird. Natürlich kann es sich hier um keinen äußeren Widerstand handeln, denn die moralische Herrschaft des Sittengeseges ist keine juristische. Es handelt sich nicht um eine Macht, welche die Anreizungen zum Bösen mit gewaltsamer Hand zurückschreckt, sondern um eine Nacht, die sie von Innen entkräftet, die ihnen gleichsam den Boden entzieht, auf dem sie wachsen, aus dem sie hervorgehen.

## I. Das Bofe und die menfchliche Gefellichaft.

Run ift dieser fruchtbare Boden, dieser unerschöpfliche Schooß der bosen Gefinnungen die menschliche Selbstliebe als herrschende Willensrichtung, d. h. die Selbstsucht. Der Schauplatz aber, auf dem die Selbstsucht lebt und ihre nie verstegende Nahrung findet, ist die menschliche Gesellschaft. Benn wir den einzelnen Menschen abgesondert von den Andern vorstellen, so

29

baben wir es blos mit ber roben Ratur bes Menichen zu thun, aus der die finnlichen Antriebe tommen, die ibn thierifc, abn nicht eigentlich bofe machen. Die eigentliche Gelbftliebe ift in bem abgesonderten Menschen gegenstandlos. In der roben Natur ift Nichts, bas fie reigt, Nichts, bas fie gur Gelbftsucht fteigert. Sier ift ber Menich weder arm noch reich. Er wiid erft arm im Bergleich mit anderen Menichen, die mehr baben ale er. Erft in Diefem Contraft erfcheint er fich felbft als arm. Der Reid ermacht, mit ibm die Sabsucht, mit ihr die Berrichsucht. In der geselligen Berbindung der Menfchen entspringt die Ungleichheit, die Contrafte in den verschiedensten Formen, die feindseligen Gefinnungen, Sag, Undant, Reid, Schabenfreudt, mit einem Borte bas Bofe in feiner eigentlichen bem Guten entgegengefetten Beftalt.

Um die herrschaft des Guten in der Menscheit dauend zu befestigen, muß man diesen Anreizungen zum Bosen die Wurzel nehmen, d. h. man muß die Gesellschaft innerlich numwandeln, ein moralisches Ganzes aus ihr machen, ein ethisches Gemeinwesen, gleichsam einen ethischen Staat. Sol die Wiedergeburt im einzelnen Menschen dauernd sein, so muß die ganze menschliche Gesellschaft evenfalls wiedergeboren werden, d. h. die Menschen müssen sich innertich auf dem Grunde bes guten Princips vereinigen. Die Frage ist: worin besteht eine solche Vereinigung? Wie muß ste der Idee nach gedacht werden? Wie erscheint sie in der Zeit, unter den Bedingungen des geschichtlichen Menschenlebens? Das Erste ist die philosophische, das Zweite die historische Vorstellung des ethischen Gemeinwesens, der moralisch versinigten Meuschheit.

<sup>\*</sup> Religion innerh. b. Gr. b. N. B. Drittes Stück. Der Sieg des guten Princips über das bose und die Gründung eines Reiches Gottes auf Erden. S. 261—63.

# II. Die innere Umwandlung der menschlichen Gefellschaft.

1. Der ethische Naturguftand und ber ethische Staat.

Wir mussen vor Allem den ethischen Staat von dem Rechtsstaat unterscheiden. Sie unterscheiden sich wie die Hetrschaft des moralischen Gesetzes von der des juristischen. Im Rechtsstaat herrscht das Gesetz durch den Zwang, ganz unabhängig von der Gesinnung der einzelnen im Staat vereinigten Menschen. Es ist gut und normal, wenn auch die Gesinnung mit dem Gesetz übereinstimmt. Aber auf diese Uebereinstimmung wird in diesem Staat nicht gerechnet. Das Gesetz muß gelten auch ohne diese Uebereinstimmung; es gilt durch seine änsete Gewalt; es herrscht durch den Zwang. Dagegen in dem ethischen Staate, in dem moralischen Reiche herrscht das Gesetz blos durch die Gesinnung, mithin ohne allen Zwang.

Eine andere Aufgabe bat ber juriftifche Staat, eine andete Der juriftische Staat beendet für immer ben rechtlichen Naturguftand ber Menfchen, ber ethische Staat beenbet Den ethischen Naturguftand. Man muß den ethifchen Raturguftand mobl unterscheiden bon dem rechtlichen. Beibe beden fich feineswegs. Beibe find gefetlofe Buftanbe, welche bie gultige Bereinigung ausschließen. In beiden verhalten fich bie Menschen feindselig zu einandet. Aber im rechtlichen Raturguftande befehden fich die Rechte ber einzelnen Berfonen, deren jede ihr Recht fo weit ausbehnt als fie vermag, unbefimmert um bie Rechtssphare ber Andern. 3m ethischen Raturguftande befehden fich die Gefinnungent. Es leuchtet ein, bag bet ethifche Raturguftand weiter reicht als der rechtliche. Er beftebt fort, nachdem diefer ichon langft aufgehört bat. Er erftredt fich mitten binein in den burgerlichen Staat. Den ethischen Raturzustand hebt der burgerliche Staat nicht auf. Unter ber Berrichaft und bem Schut ber außeren Rechtsgesetze regiert ungebrochen die Selbstliebe im menschlichen Willen, stehen sich bie Gestinnungen selbst feindselig gegenüber wie im alten Naturzustande. Das äußerlich geltende, unwiderstehliche Recht hindert nicht die Fortdauer des ethischen Naturzustandes. Im Gegentheil, es ist oft das wohlbenuste Behikel, mit dem die schnöde Selbstsucht am sichersten fortkommt. Was moralisch betrachtet das größte Unrecht ist, kann in vielen Fällen juristisch betrachtet als das größte Recht gelten. Das ist kein Tadel des juristischen Rechts, das seinen sicheren Bestand nur haben kann in dieser von der Gestunung unabhängigen, erzwingbaren Freiheitssphäre der Menschen. Es ist nur der Beweis, daß im Innern des Rechtsstaates der ethische Naturzustand fortlebt.

Sier ift das Problem, welches der ethische Staat lofen soll. Die Lösung ift nothwendig. Sie ist unmöglich durch den burgerlichen Rechtsstaat. Er kann dieses Problem nicht loien. Er kann nicht einmal die Absicht haben, es zu losen. In diesem nothwendigen Mangel des Rechtsstaates liegt die Rechtsertigung des ethischen Staates. Das Problem ist kein anderes, als die radicale Aushebung des ethischen Naturzustandes. Diesen Justand zu verlassen ist eine Pslicht, nicht des einzelnen Menschen gegen sich selbst, auch nicht gegen Andere, sondern eine Pslicht, die das menschliche Geschlecht gegen kich selbst hat: es ist die einzige Pslicht dieser Art.

Eben beshalb reicht auch der ethische Staat weiter als der juristische. Die natürlichen Schranken der außeren Rechtsgemeinschaft engen ihn nicht ein. Er endet nicht da, wo das Bolt endet. Bielmehr ist der ethische Staat seiner Natur nach auf die ganze Menschheit angelegt, sein Ziel ist "das Ideal eines Ganzen aller Wenschen," "ein absolutes ethisches Ganzes." Wie soll dieser Staat gedacht werden?

<sup>\*</sup> Ebendas. I. Abth. Philosoph. Borft. bes Sieges bes guten Princips über bas bose. I. II. S. 264—67.

2. Die Kirche als das moralische Gottesreich. Unfichtbare und sichtbare Kirche.

Rein Staat ift bentbar ohne die Bereinigung ber Menfchen unter Befegen, obne Die Berrichaft Diefer Gefete. Gefete fordern eine Dacht, welche fie giebt. In dem Rechtsftaat ift biefe gefetgebende Macht bas Bolf. Sier gelten bie fo gegebenen Gefete mit menfchlicher Machtvollfommenbeit, fie gelten burch die Dacht, mit der fie ausgeruftet find, fie berrichen burch den 3mang. Gie find mandelbar wie alles von Menichen Gemachte. Sie bedurfen im Laufe der Beit der Beranderung, und fonnen ju jeber Beit rechtmäßig abgeandert werben burch Die gesetgebende Gewalt selbft. Dagegen im ethischen Staat berrichen die Gefete ohne allen Zwang, ohne jede Bandelbarteit; fie berrichen nur durch die Gefinnung, fie find ewig diefelben, unabhängig von der menschlichen Billfur, unabhängig von dem Laufe ber Beit und ber Bandelbarkeit ber menschlichen Dinge. Unmöglich fann der Gesetzgeber in diesem Staate das Bolf fein. Die Gefete, welche bier gelten, find Pflichten. gelten nur in der Befinnung, benn nur diefe fann fie erfullen. Gie find nur fur die Gefinnung gegeben, alfo fonnen fie nur von einem Befen gegeben fein, welches die Gefinnungen tennt und richtet, von einem Bergensfundiger, ber zugleich ber moralifche Gesetgeber der Welt ift. Als der Gefetgeber bes ethischen Staates tann nicht das Bolt, fondern nur Gott gelten. Der ethische Staat ift bas "Reich Gottes" in ber 2Belt. Die Burger Diefes Staates bilben bas "Bolf Gottes." Dieser ethische Staat ift im Unterschiede von der burgerlichen Rechtsgemeinschaft die Rirche. Als moralisches Gottesreich ift Die Rirche unsichtbar. Benn ihre Gemeinschaft in ber finnlichen Belt erscheint, wird fle gur fichtbaren Rirche, die nur foweit mahrhafte Geltung bat, ale fie mit ber unfichtbaren übereinftimmt.

## 1. Der Bunderglaube als Uebergangsform.

Das Bunder als ein außeres Beichen gebort überbaupt nicht zum rein moralischen Glauben, sondern zu einer Religion, Die in außeren Reichen, in Ceremonien und Cultusbandlungen bestebt. Die Gegenwart Gottes wird bier durch eine außere finnlich mahrnehmbare Thatfache, b. b. durch ein Bunder verfündigt. Der Bunderglaube begreift fich aus ber Berfaffung Diefer Religionsart. Auch die geschichtliche Entwidelung vermeibet die Sprunge und fordert in ihrem außeren Berlauf Die continuirlichen Uebergange. Benn nun Die Religion des blogen Cultus und der Observangen ihr Ende erreicht und eine im Beift und in der Bahrheit begrundete Religion in's Leben tritt, fo begreifen wir aus pfpchologischen Grunden, wie in beren Anfangen ber Bunderglaube noch fortdauert. Auf Diefem geschichtlichen Uebergange läßt fich pfpcologisch der Erlöfungeglaube mit dem Bunderglauben vereinigen.\*

## 2. Der Aberglaube.

Ganz anders verhält sich die Sache, wenn dogmatisch der Bunderglaube zur Grundlage des Erlösungsglaubens, die wunderthuende Kraft zur Bedingung der erlösenden gemacht wird. In eben demselben Maße verliert der Glaube an die Erlösung seine praktische und wahrhaft religiöse Bedeutung, als er sich auf den Bunderglauben stügt. Gegenstand des Bunderglaubens ift in allen Fällen ein äußeres Factum, eine Begebenheit, die sich so oder so zugetragen hat. Der Glaube an eine Begebenheit, welche es auch sei, ist nicht religiös, sondern historisch. Nun ist ein Bunder eine übernatürliche Begebenheit,

<sup>\*</sup> Ebenbas. S. 257.

welche im Biderspruch mit den Naturgefegen geschieht und nur möglich ift durch beren momentane Aufbebung. Gin außeres Factum lagt fich nur ertennen durch außere Erfahrung. Rur naturgefegliche Begebenheiten fonnen erfahren werden. natürliche Caufalitat ift die Bedingung aller außeren Erfahrung. Mithin giebt es von Bundern feine Erfahrung. Mitbin ftust fich der Bunderglaube nicht auf eine wirkliche, sondern auf eine vermeintliche außere Erfahrung. Mag das Bunder Cben fo ift es möglich fein, feine Erfahrung ift unmöglich. unmöglich, daß irgend eine außere Begebenbeit eine erlofende Rraft habe. Sier gilt das Wort des Angelus Silefius: "Bar' Chriftus tausendmal in Bethlebem geboren und nicht in Dir, Du bift boch emiglich verloren!" Benn irgend ein Borgang in der Belt, unabhängig von mir und meiner Gefinnung, mich erlofen konnte, fo mare bies gleich einer Bauberei. Das Bertrauen auf folde magifche Birfungen ift Aberglaube. lägt fich ein Glaubensftadium denten, wo man in dem Erlofer jugleich einen Bunderthater fleht; es läßt fich teines benten, in welchem die eigene Erlöfung, Befferung, Biedergeburt, mit einem Borte die eigene innerste Umwandlung abhängig erscheint von dem, mas ein Anderer äußerlich thut, von einer fremden Bunderverrichtung. Gin foldes Bertrauen ift nie religios, fonbern nur abergläubifc. Bir durfen nicht erft bingufegen, daß ein solcher Aberglaube die mahre Religion in ihrem innerften fittlichen Rern bedrobt und aufbebt.

## 3. Prattifche Unmöglichkeit.

Der Bunderglaube ift nicht praktisch im moralischen Sinn; mit andern Worten, er ist nicht religiös. Er ist auch nicht praktisch im geschäftlichen oder pragmatischen Berstande. Selbst Diejenigen, welche an die Bunder der alten Zeit glauben, glauben nicht, daß noch heute Wunder geschehen. Selbst Die-

jenigen, welche: Bunber in ber Theorie fur möhlich halten, glauben in ihrem Thun an feine Bunder. Gie handeln und urtheilen in ber Braxis; als ob Bunder unmöglich maren. Det Argt, der Richter, auch wenn fie in Betreff der firchlichen Bunder Die Gläubigften find, laffen doch in ihrem arzelichen und richterlichen Berfahren dem Bunder gar feine Geltung. Go verhalt fic die Regierung, Die den Bunderglauben der Rirche autorifitt, volltommen ungläubig und bedentlich gegen die Bunderthater von beute. Das ift eine offenbare Inconsequeng. Wenn Bunder jemals geschehen find, fo können fie auch heute geschehen. Wenn Bunder überhaupt in irgend einer Zeit geglaubt werden, fo muffen fie in jeder Beit, also auch beute, für möglich gehalten werden. Bavater batte Recht, wenn er ben Orthodogen diese Miconfequent vorwarf, wenn er den Bunderglauben auf alle Beiten ausbehnte, wenn er im Ginne bes Bunderglaubens auch beutige Bunder fur möglich bielt. Pfenninger batte Rocht, wenn er feinen Freund Lavater in Diefem Buntte vertheidigte. Wet überhaupt an Bunder glaubt, der darf ihre Möglichfeit nicht auf ein bestimmtes Beitalter einschränden, nicht von andem Beitaltern ansichließen, ber muß Diefe Möglichkeit auch fur feine Reit einraumen. Benn er es nicht thut, wenn er nicht glaubt, daß auch heute noch Wunder möglich find, fo beweist er eben dadurch; daß er überhaupt nicht an Bunder glaubt. Praftifch, d. h. in feinem Thun, glaubt Riemand an Bunder; wenigstens handelt er fo, als ob fie unmöglich maren.

4. Theoretische Unmöglichteit. Theistische und damonische Wunder.

Also ift der Bunderglaube, praktisch genommen, in jedem Ginne ummöglich. Der Bunderglaube ift in keinem Sinne praktisch. Ift er theoretisch möglich? Das Bunder, theoretisch

<sup>\*</sup> Chombas. &. 252. Anmerty.

genommen, ist eine Birtung in der Natur aus übernatürlichen Ursachen, verrichtet durch übernatürliche d. h. geistige Rrafte. Diese Krafte können göttliche oder damonische sein. Die damonischen können von guten oder bosen Geistern herrühren; sie sind entweder englisch oder teuflisch. "Die guten Engel," sagt Kant, "geben, ich weiß nicht warum, wenig oder gar nichts von sich zu reden." Es bleiben für den theoretischen Wunderglauben nur die theistischen und teuflischen Wunder übrig.

Ein theistisches Bunder ware eine Birkung Gottes im Widerspruch mit der natürlichen Ordnung der Dinge. Run können wir uns von der göttlichen Wirkungsart nur durch die Ordnungen der Natur eine Art Borstellung machen. Wenn es nun göttliche Wirkungen giebt oder geben soll, welche die natürliche Ordnung der Dinge durchbrechen und aufheben, so können wir uns von Gott gar keine Borstellung mehr machen. Das theistische Bunder hebt vollkommen jede Möglichkeit einer theistischen Borstellung und damit sich selbst auf. Wie sollen wir dann das theistische Bunder von dem dämonischen unterscheiden, wenn uns jeder Maßstab genommen ist, die göttliche Birkungsart zu schähen?

Wunder überhaupt sind nur möglich im Widerspruch gegen die Naturgesetze. Naturgesetze erlauben keine Ausnahmen. Entweder sie gelten ohne Ausnahmen, oder gar nicht. Wenn es Wunder giebt, so giebt es keine Naturgesetze, also auch keine Naturwissenschaft, also überhaupt keine Theorie, keine Erkenntniß.

In diesem Puntte giebt es keine Transaction. Man kann den Naturgesegen Nichts abhandeln. Man kann zwischen Wundern und Naturgesegen nicht dadurch einen Bertrag machen, daß man die ersten selten, höchst selten geschehen läßt. Wenn ste einmal geschehen können, so können sie immer geschehen. Also muß geurtheilt werden: entweder können die Wunder

täglich geschehen oder nie. Die erste Behauptung ist aus praktischen und theoretischen Grunden unmöglich. Also bleibt nur die andere übrig als die einzig mögliche. Der Wunderglaube ist aus allen Grunden unmöglich: er ist in keinem Sinne praktisch; er ist in keinem theoretisch.



# Viertes Capitel.

# Per Sieg des guten Princips und das Reich Gottes auf Erden.

Auf die Macht der guten Gefinnung grundet fich ber Sieg des guten Princips über das bofe, fein Recht auf Die Berrichaft im menichlichen Billen. Diefe Berrichaft fordert Sie foll in der Billenssphare ber ben größten Umfang. gesammten Menschheit gelten. Ihre Geltung will bergeftalt befestigt fein, daß fle durch die Unfechtungen des Bofen, welches Die menschliche Ratur immer von Neuem zu fangen und zu verfiriden fucht, nicht bedroht wird. Naturlich fann es fich bier um feinen außeren Widerstand bandeln, benn die moralische Berrichaft des Sittengesetes ift feine juriftische. Es bandelt fich nicht um eine Dacht, welche Die Unreizungen gum Bofen mit gewaltsamer Sand gurudichredt, sondern um eine Dacht, Die fie von Innen entfraftet, Die ihnen gleichsam ben Boben entzieht, auf dem fie machfen, aus dem fie bervorgeben.

## 1. Das Bofe und die menschliche Gefellichaft.

Nun ist dieser fruchtbare Boden, dieser unerschöpfliche Schooß der bosen Gesinnungen die menschliche Selbstliebe als herrschende Willensrichtung, d. h. die Selbstsucht. Der Schauplatz aber, auf dem die Selbstsucht lebt und ihre nie verstegende Nahrung sindet, ist die menschliche Gesellschaft. Wenn wir den einzelnen Wenschen abgesondert von den Andern vorstellen, so

29

haben wir es blos mit der rohen Natur des Menschen zu thun, aus der die sinnlichen Antriebe kommen, die ihn thierisch, aber nicht eigentlich bose machen. Die eigentliche Selbstliebe ist in dem abgesonderten Menschen gegenstandsos. In der rohen Natur ist Nichts, das sie reizt, Nichts, das sie zur Selbstsucht steigert. Hier ist der Mensch weder arm noch reich. Er wird erst arm im Bergleich mit anderen Menschen, die mehr haben als er. Erst in diesem Contrast erscheint er sich selbst als arm. Der Neid erwacht, mit ihm die Habiucht, mit ihr die Herrschlucht. In der geselligen Berbindung der Menschen entspringt die Ungleichheit, die Contraste in den verschiedensten Formen, die seindseligen Gestnnungen, Haß, Undank, Reid, Schadenfreude, mit einem Worte das Bose in selner eigentlichen dem Guten entgegengeseten Gestalt.

Um die Herrschaft des Guten in der Menschheit bauernd zu befestigen, muß man diesen Anreizungen zum Bösen die Burzel nehmen, d. h. man muß die Gesellschaft innerlich umwandeln, ein moralisches Ganzes aus ihr machen, ein ethisches Gemeinwesen, gleichsam einen ethischen Staat. Soll die Wiedergeburt im einzelnen Menschen dauernd sein, so muß die ganze menschliche Gesellschaft ebenfalts wiedergeboren werden, d. h. die Menschen mussen sich innerlich auf dem Grunde des guten Princips vereinigen. Die Frage ist: worin besteht eine solche Vereinigung? Wie muß ste der Idee nach gedacht werden? Wie erscheint sie in der Zeit, unter den Bedingungen des geschichtlichen Menschenlebens? Das Erste ist die philosophische, das Zweite die historische Verstellung des ethischen Gemeinwesens, der moralisch versinigten Menschheit.

<sup>\*</sup> Religion innerh. b. Gr. b. 81. B. Drittes Stück. Det Sieg des guten Princips über das bose und die Gründung eines Reiches Gottes auf Erden. S. 261—63.

# II. Die innere Umwandlung der menschlichen Gesellschaft.

1. Der ethische Naturzustand und ber ethische Staat.

Bir muffen vor Allem den ethischen Staat von dem Rechtsstaat unterscheiden. Sie unterscheiden sich wie die Hetrschaft des moralischen Gesetzes von der des juristischen. Im Rechtsstaat herrscht das Gesetz durch den Zwang, ganz unabhängig von der Gestinnung der einzelnen im Staat vereinigten Menschen. Es ist gut und normal, wenn auch die Gestinnung mit dem Gesetz übereinstimmt. Aber auf diese Uebereinstimmung wird in diesem Staat nicht gerechnet. Das Gesetz muß gelten auch ohne diese Uebereinstimmung; es gilt durch seine änßere Gewalt; es herrscht durch den Zwang. Dagegen in dem ethischen Staate, in dem moralischen Reiche herrscht das Gesetz blos durch die Gestinnung, mithin ohne allen Zwang.

Eine andere Aufgabe bat ber juriftifche Staat, eine andete ber ethische. Der juriftische Staat beendet fur immer ben rechtlichen Naturguftand ber Menfchen, ber ethische Staat Beenbet den ethischen Naturzustand. Man muß den ethischen Ratur. guftand mobl unterscheiden bon bem rechtlichen. Beibe beden fich feineswegs. Beibe find gefethlofe Buftanbe, welche bie gultige Bereinigung ausschließen. In beiden verhalten fich bie Menfchen feindselig zu einandet. Aber im rechtlichen Raturguftande befehden fich die Rechte ber einzelnen Berfonen, deren jede ihr Recht fo weit ausbehnt als fie vermag, unbefummert um Die Rechtsfohare ber Andern. Im ethischen Raturguftande befehden fich die Gefinnungen. Es leuchtet ein, bag ber ethische Raturguftand weiter reicht als der rechtliche. Er beftebt fort, nachdem biefer ichon langft aufgebort bat. Er erfrect fich mitten hinein in den burgerlichen Staat. Den ethischen Raturzustand hebt der burgerliche Staat nicht auf. Unter ber herrichaft und dem Schut ber außeren Rechtsgesete regiert 29 \*

ungebrochen die Selbstliebe im menschlichen Willen, stehen sich die Gesinnungen selbst feindselig gegenüber wie im alten Naturzustande. Das äußerlich geltende, unwiderstehliche Recht hindert nicht die Fortdauer des ethischen Naturzustandes. Im Gegentheil, es ist oft das wohlbenuste Behikel, mit dem die schnöde Selbstlucht am sichersten fortsommt. Bas moralisch betrachtet das größte Unrecht ist, kann in vielen Fällen juristisch betrachtet als das größte Recht gelten. Das ist kein Tadel des juristischen Rechts, das seinen sicheren Bestand nur haben kann in dieser von der Gesinnung unabhängigen, erzwingbaren Freiheitssphäre der Menschen. Es ist nur der Beweis, daß im Innern des Rechtsstaates der ethische Naturzustand fortlebt.

Sier ist das Problem, welches der ethische Staat lösen soll. Die Lösung ist nothwendig. Sie ist unmöglich durch den bürgerlichen Rechtsstaat. Er kann dieses Problem nicht lösen. Er kann nicht einmal die Absicht haben, es zu lösen. In diesem nothwendigen Mangel des Rechtsstaates liegt die Rechtsertigung des ethischen Staates. Das Problem ist kein anderes, als die radicale Aushebung des ethischen Naturzustandes. Diesen Zustand zu verlassen ist eine Pslicht, nicht des einzelnen Menschen gegen sich selbst, auch nicht gegen Andere, sondern eine Pslicht, die das menschliche Geschlecht gegen sich selbst hat: es ist die einzige Pslicht dieser Art.

Eben deßhalb reicht auch der ethische Staat weiter als der juristische. Die natürlichen Schranken der außeren Rechtsgemeinschaft engen ihn nicht ein. Er endet nicht da, wo das Bolf endet. Vielmehr ist der ethische Staat seiner Natur nach auf die ganze Menschweit angelegt, sein Ziel ist "das Ideal eines Ganzen aller Wenschen," "ein absolutes ethisches Ganzes." Wie soll dieser Staat gedacht werden?\*

<sup>\*</sup> Ebendas. I. Abth. Philosoph. Borft. des Sieges des guten Princips über das bose. I. II. S. 264—67.

2. Die Kirche als das moralische Gottesreich. Unfichtbare und fichtbare Kirche.

Rein Staat ift bentbar ohne Die Bereinigung ber Menfchen unter Befegen, ohne die Berrichaft Diefer Befege. Gefete fordern eine Macht, welche fie giebt. In dem Rechts-faat ift diese gesetzgebende Macht das Boll. Gier gelten bie fo gegebenen Gefete mit menschlicher Machtvollfommenbeit, fie gelten durch die Dacht, mit der fie ausgeruftet find, fie berrichen durch den 3mang. Sie find mandelbar wie alles von Menfchen Gemachte. Gie bedurfen im Laufe der Beit der Beranderung, und tonnen ju jeder Beit rechtmäßig abgeandert werden durch Die gefetgebende Gewalt felbft. Dagegen im ethifchen Staat herrichen die Gefete ohne allen Zwang, ohne jede Banbelbarteit; fie berrichen nur durch die Gefinnung, fie find ewig diefelben, unabhängig von der menschlichen Billfur, unabhangig von dem Laufe der Beit und der Wandelbarteit der menschlichen Dinge. Unmöglich tann ber Gefetgeber in Diefem Staate bas Bolf Die Gefete, welche bier gelten, find Pflichten. gelten nur in der Befinnung, benn nur diefe tann fie erfullen. Sie find nur fur die Befinnung gegeben, alfo tonnen fie nur von einem Befen gegeben fein, welches bie Gefinnungen tennt und richtet, von einem Bergenstundiger, ber jugleich ber moralische Gesetgeber der Welt ift. Als der Gesetgeber des ethischen Staates tann nicht das Bolt, fondern nur Gott gelten. Der ethische Staat ift das "Reich Gottes" in ber Belt. Die Burger Diefes Staates bilden Das "Bolt Gottes." Diefer ethische Staat ift im Unterschiede von der burgerlichen Rechtsgemeinschaft die Rirche. Als moralifches Gottesreich ift Die Rirche unsichtbar. Benn ihre Gemeinschaft in der finnlichen Belt erscheint, wird fie gur fichtbaren Rirche, die nur foweit mahrhafte Geltung bat, ale fie mit ber unfichtbaren übereinstimmt.

Db die fichtbare Rirde mit ber unfichtbaren übereinftimmt, lagt fic durch gewiffe Mertmale auf das ficherfte ertennen und Um biefe Merimale zu erschöpfen, bedient fich Rant beurtbeilen. ber beliebten Topif ber Rategorien; er bestimmt die Charaftere ber mabren Rirche in Rudficht ber Quantitat, Qualitat, Relation, Bir laffen bas Schema bei Seite und beben nur Die Rriterien felbft bervor. Die unfichtbare Rirche, bas moralifche Gottesreich gilt fur alle Menschen obne Ausnahme, es ift in feiner Unlage burchaus allgemein; es vereinigt die Denfchen blos unter moralischen Triebfedern; feine Gefete gelten obne jeden Zwang und zugleich unabhangig von jeder Billfur. bier besteht die vollkommenfte Freiheit unter unwandel. baren Gesetzen. Auf Diesen Bunften beruht die Uebereinftimmung ber fichtbaren Rirche mit ber unfichtbaren. Gine fichtbare Rirche, au beren Eigenthumlichkeit ber ausschließende Charafter gebort, die nur eine particulare Beltung behaupten tann, Die fich nothwendig in Secten und Barteien spaltet, ift niemals Die mabre Rirche. Ebenso ift fie das Gegentheil der mahren, wenn in ihr andere als blos moralische Befege regieren, wenn fie "bem Blodfinn bes Aberglaubens, dem Bahnfinn der Schmarmerei" in fich Raum lagt. Gie ift unwahr, wenn ihre Dacht ftatt ber moralischen Gefete fich auf priefterliche Amangeberrichaft ober geheimnigvolle Erleuchtungen Ginzelner grundet, wenn fie nicht auf Befegen beruht, die unveranderlich gelten. baben die fittlichen Babrheiten, Unveränderlichkeit wenig eine willfurliche Abanderung dulben als die mathema-Menichen gebildeten Glaubensregeln tischen, nicht die von firdlichen Berfaffungsformen. Symbole und Abminiftrationsformen find veranderlich und der Beranderung bedürftig, nicht die emigen Befege der Sittlichkeit felbft. alfo der unfichtbaren Rirche widerspricht und in der fichtbaren unzweideutig beweist, daß fie mit der unfichtbaren nicht übereinstimmt, also in ihrem Grunde nicht echt ist: das sind die Sectenspaltungen, Aberglaube und Schwärmerei, Hierarchie und Illuminatismus, Wandelbarkeit im Grundgedanken und Starzbeit in den Symbolen und äußeren Lebensformen. Auch in der Verfassung unterscheidet sich die Kirche vom Staat. Die Verfassung der wahren Kirche kann weder monarchisch noch aristokratisch noch demokratisch gedacht werden. Die Kirche verbrüdert die Menschen, alle ohne Ausnahmen; ihre Vereinigung ist deshalb wicht politisch, sondern familienahnlich.

III. Differeng der unfichtbaren und fichtbaren Rirche.
1. Gefchichts- und Offenbarungsglauben.

Rum kann die wahre Kirche unter den Bedingungen der Zeit, d. h. auf dem Schauplate des geschichtlichen Menschenlebens, nur in einem continuirlichen Fortschritt erscheinen. Das Ziel dieses Fortschrittes ist kein anderes als die unsichtbare Kirche, die alle Menschen im reinen Bernunftglauben vereinigt. Bon diesem Ziel ist jede sichtbare, erscheinende Kirche entsernt, sie muß um ihres zeitlichen Charafters willen von dem Ziel abstehen; sie ist echt und im Geiste des moralischen Gottesreiches versaßt, wenn sie sich die unsichtbare Kirche zum Ziel sett; sie ist unecht, wenn sie sich gegen dieses Ziel verschließt und mit Absicht davon abwendet.

Der Unterschied jeder sichtbaren Kirche von der unsichtbaren liegt in zwei Punkten. Weder vereinigt die sichtbare Kirche alle Menschen in sich, noch herrscht in ihr der reine Bernunftglaube. Nun ist die sichtbare Kirche von der uusichtbaren am weitesten entfernt in den Anfängen ihrer zeitlichen Entwickelung, in ihren geschichtlichen Ausgangspunkten. Die

<sup>\*</sup> Bbenbas. III. S. 268-272.

Gründung einer Rirche tann unmöglich von dem reinen Bernunftglauben ausgehen, vielmehr ift dieser das Ziel, wohin fie ftrebt, wenn fie die mahre Richtung ergreift und festhält.

Bir unterscheiden also den Glauben, auf den sich eine sichtbare Rirche gründet, der innerhalb dieser Rirche seine beschränkte und ausschließliche Geltung hat, von dem Glauben, der in der bloßen Bernunft und durch diese gilt und darum in der Menscheit als solcher. Zener heißt Rirchenglaube, dieser Bernunftglaube. Bas den Glauben religiös macht, ist sein praktischer Berth. Dieser praktische Berth liegt allein und vollkommen im Bernunftglauben, niemals in dem, was den Kirchenglauben vom Bernunftglauben unterscheidet. Wir können deshalb den letzteren auch den reinen Religionsglauben nennen.

Diefer reine Religionsglaube ift und foll bas Biel jeder fictbaren Rirche fein: feine fichtbare Kirde fann von ibm muffen das menschliche Bewußtsein vorausausgeben. 2Bir fegen, wie es fich im ethischen Raturguftande findet, erfüllt von Selbftliebe und Gelbftfucht, ohne alle mabre Gelbfterkenntnig und fittliche Selbftprufung. Die fittlichen Gefete erscheinen Diefem Bewußtsein unter ber Form göttlicher Bebote, fie erscheinen ibm als Pflichten gegen Gott, die Erfullung Diefer Pflichten als ein gottesdienftliches Sandeln, die Religion als Der Inbegriff ber befonderen Pflichten, die uns gegen Gott obliegen, deren Erfüllung Gott von uns fordert. Go wird die Religion gum Gottesbienft, gur Gottesverehrung, jum Cultus. Der Cultus ift das Gott wohlgefällige Sandeln. Woher miffen wir aber, was Gott wohlgefällt, wie er verehrt fein will? Richt burch die eigene Bernunft, alfo nur durch Gott felbft, der uns darüber feinen Billen offenbart hat. Die Religion in dieser Form ift der Glaube an bestimmte gottliche Offenbarungen, alfo Offen-Diefe Offenbarung ift eine Begebenbeit, barungeglaube. Die fich irgendwo und irgendwann unter folden oder andern Bebingungen zugetragen hat. Gine Begebenheit ift ein hiftorisches Factum. Der Glaube, bag eine Begebenheit so ober anders geschehen sei, ift ein hiftorischer Glaube.

### 2. Statutarischer Glaube.

Bas ift der Gegenstand dieses historischen Offenbarungsglaubens? Bas hat Gott geoffenbart? Entweder sind es die
sittlichen Gesetze, die für Alle gelten, die in unserer Vernunft
selbst begründet sind, oder es sind Gesetze von besonderer Geltung,
welche der göttliche Bille dem menschlichen giebt, die wir kraft
der Vernunft nie sinden, sondern blos durch göttliche Offenbarung empfangen können. Diese Gesetze haben keinen andern
Grund als den Billen Gottes. Ihre Erfüllung hat kein
anderes Motiv als den Gehorsam gegen die göttlichen Besehle.
Es sind nicht moralische Gesetze, sondern göttliche Statute
die sich auf Gebräuche und äußeres Thun, welches nicht moralischer
Urt ist, beziehen. Der Glaube an solche Offenbarungen als
positive Willenserklärungen Gottes ist der statutarische
Glaube.

Darin unterscheidet sich der Kirchenglaube vom reinen Religionsglauben. Jener gründet sich auf Offenbarung, dieser auf die Bernunst. Der erste ist historisch, der zweite moralisch. Bis hierher können Beide denselben Inhalt haben, nämlich die sittlichen Gesetze. Ihr Unterschied fällt in die Form. Dem Einen gelten diese Gesetze deshalb für Pflichten oder für absolut verbindlich, weil sie göttliche Offenbarungen sind; dem Andern gelten sie deshalb für göttlich, weil sie Pflichten d. h. absolut verbindlich sind. Dort ist die Vorstellung der göttlichen Offenbarung das Erste, und die moralische Beschaffenheit solgt. Hier ist die Vorstellung des Moralischen das Erste, und die göttliche Beschaffenheit solgt. Aber der Kirchenglaube hat einen Bestandtheil, den der Religonsglaube gar nicht hat: den statuta.

rischen. Wenn er auf biesen Bestandtheil allen Rachdrud legt und darüber sich innerlich aushöhlt und den moralischen Rern verliert, so entsteht der Gegenfat des reinen Religionsglaubens zum statutarischen Kirchenglauben.

Die sichtbare Rirche kann von keinem andern Glauben ausgehen als dem historischen Offenbarungsglauben. Aus diesem muß sich der reine Vernunftglaube allmälig entwickeln. Aus der gottesdienstlichen Religion muß die moralische hervorgehen. Nennen wir das moralische Gottesreich Rirche und die moralischen Religionslehrer Geistliche, so sind die Tempel früher als Kirchen, und die Priester früher als Geistliche.\*

### 3. Schriftglaube und Orthoborie.

Benn es aber einmal ein bestimmter Offenbarungsglank ift, auf den sich die sichtbare Kirche grundet, so muß der Juhalt dieses Glaubens in seiner Ursprünglichkeit, unvermischt mit fremden Bestandtheilen, erhalten und in dieser echten Gestalt ausgebreitet werden. Dies ist nicht möglich durch mundliche Fortpslanzung, sondern nur durch schriftliche Ausbewahrung. Der unverfälschte Kirchengsaube kann nur existiren in der Form des Schriftglaubens. Jede andere Form als die schriftliche Festhaltung verändert ihn und verfälscht seinen ursprünglichen Inhalt.

Die den Glauben bewahrende Schrift giebt die Glaubensnorm und Richtschnur. Mit dieser Rorm entscheidet sich der ausschließende und particularistische Charafter des Kirchenglaubens. Innerhalb der vorgeschriebenen Rorm bewegt sich der rechte Glaube, die kirchliche Orthodoxie. Bas dieser Norm zuwiderläuft, heißt Unglaube. Wer von dieser Rorm abweicht innerhalb derselben Kirche, ist entweder ein Irrglau-

<sup>\*</sup> Cbenbaf. V. S. 273-278.

biger, wenn er in unwefentlichen Buntten von dem normirten Glauben abweicht, oder ein Reger, wenn er in wefentlichen Bunften die Glaubenerichtschnur verläßt. Es giebt eine beepotische und eine liberale Orthodoxie. Die bespotische, welche Rant auch die brutale nennt, entzündet den feindseligen Religionseifer in allen feinen Abftufungen. Der Ungläubige wird gehaßt, der Irrgläubige gemieden, der Reger ausgestoßen und verflucht. Dagegen fann die gegen Undersgläubige duld. fame Orthodoxie liberal genannt werden. In dem ausschliegenden und particulariftifchen Charafter des Rirchenglaubens liegt der Grund der bis jum Janatismus gefteigerten Ortho. boxie. Es ift nicht ber Glaube, ber ausschließend macht, fondern die fichtbare Rirche, gleichviel welchen Namen fie führt. "Benn eine Rirche," fagt Rant, "die ihren Rirchenglauben für allgemein verbindlich ausgiebt, eine tatholifche, Diejenige aber, welche fich gegen diefe Unspruche Anderer verwahrt (ob fie gleich diefe öftere felbft gern ausüben mochte, wenn fie fonnte), eine protestantische Rirche genannt werden foll: fo wird ein aufmerkfamer Beobachter manche ruhmliche Beispiele von proteftantischen Ratholiten und dagegen noch mehrere anftößige von ergfatholischen Brotestanten antreffen; Die erfte von Mannern einer fich erweiternden Denfungsart (ob es gleich die ihrer Rirche wohl nicht ift), gegen welche die Letteren mit ihrer eingeschränkten gar febr, doch feineswegs zu ihrem Bortheil abstechen."\*

# IV. Schrifterflärung.

1. Die gelehrte Erflarung.

Der Schriftglaube verlangt die Schriftertlarung oder Auslegung. hier entsteht die Frage: welches ift die richtige

<sup>\*</sup> Chenbas. S. 278-281.

Art, die Schrift zu erklaren? Wer ist der berusene Interpret? Die erste und unmittelbare Form wurde sein, daß jeder die Schrift nimmt nach seiner Art, auslegt nach seinem Gefühl, nach diesem Gefühl die göttliche Offenbarung beurtheilt. Aber das Gefühl ist seiner Natur nach niemals ein sicherer Probierstein der Wahrheit, es ist immer individuell und nie der Grund einer sicheren Erkenntniß. Das Gefühl also kann unmöglich der berusene Interpret der Schrift, das auslegende Organ des Schriftglaubens sein.

Der nachfte 3med ber Schrifterflarung ift bas Schrift. verftandnig. Dazu gebort, daß man die Schrift nach Form und Inhalt verfteht. Ihre Form ift die Sprache, die fie redet in ihrer urfprunglichen Berfaffung. Das Berftandniß Diefer Sprace ift die Beurfundung; das Berftandnig des Inhalts jeder Rudficht ift die Auslegung. Um die Urfunden der Diffenbarung und beren Inhalt zu verfteben, dazu geboren Bedingungen wiffenschaftlicher Urt, Die wir unter bem Ramen ber Schriftgelehrsamkeit zusammenfaffen. Diefe Erklarung erzeugt bas gelehrte Schriftverstandnig. Das gelehrte Schriftverftandnig ift nicht das religiofe. Es ift nicht fur Menfchen, fondern nur fur die Schriftgelehrten und Die es werden wollen, alfo fur den Religionsglauben fein und fur die Ausbreitung Des Schriftglaubens ein febr beschranftes Mittel. reicht nicht weiter als die gelehrte Bildung. Die Schriftgelehrfamfeit ift ein berufener Interpret der Offenbarungsurtunden aber nur ber boctringle Interpret, nicht ber religiöfe.

## 2. Die moralische (religiose) Erklärung.

Der Schriftglaube foll Religionsglaube fein oder werden. Darum ift die eigentliche Rorm und Richtschnur feiner Erflarung

<sup>\*</sup> Chendas. VI. Der Kirchenglaube hat zu seinem höchsten Ausleger ben reinen Religionoglauben. S. 284-86.

die reine Religion. Die Offenbarungeschriften wollen erklart fein im Sinne des praktischen Glaubens fur alle Menichen. Ihr Interpret in Diesem Sinne ift die moralische Bernunft. jur Erflarung des Schriftglaubens ber berufene und einzig authentische Interpret. In Diesem Ginne wird jede Stelle der heiligen Schriften so erklart, daß fie als ein Beweis und Symbol der moralischen Glaubensmahrheiten erscheint. darf in diesen Schriften mit dem praftischen Glauben ftreiten. Es ift möglich, daß in manchen Fallen der buchftabliche und eigentliche Ginn ber Stelle ein anderer ift als der ausgelegte moralische. Es ift möglich, daß bie moralische Erflarung gezwungen und mit dem Buchftaben verglichen gewaltsam scheint und es in der That auch ift. Nichts besto weniger muß fie gegeben und jeder anderen vorgezogen werden. Die buchftabliche Erflärung gebort der doctrinalen Auslegung, der hiftorifchen Rritif, ber Sprach. und Geschichtsmiffenschaft, die feinen anderen Glauben erzeugen fann, ale ben Befdichteglauben, ber gur Befferung und Erlösung des Menfchen Richts beitragt und "todt ift an ihm felber." Man foll die Moral nicht nach der Bibel, fondern die Bibel nach der Moral auslegen. Wenn alfo 3. B. in einer Bibelftelle Gott angefieht wird, er moge unfere Reinde vernichten, fo verfteht darunter der judische Bfalm die Feinde des ausermählten Bolts, die fichtbaren Feinde. buchstäbliche Sinn widerstreitet der Moralität. Die religiöse Erflarung muß mithin die Stelle umdeuten. Die Feinde, deren Bernichtung wir allein erfleben durfen, find die bofen Reigungen Benn der Pfalm in Diefem Sinne ausgelegt, ober vielmehr wenn diefer Ginn in die Stelle hineingelegt wird, fo ift fie umgedeutet zu einem Symbol des praktischen Blaubens; fie ift bann in religiofer Beife erflart.

Rant fordert Diefe Erklarungsweise der Schrift als Die authentische, indem er es ausdrucklich hervorhebt, daß fie nicht

den mindesten wissenschaftlichen, sondern allein religiösen oder moralischen Werth habe. Diese genaue Unterscheidung der moralischen und doctrinalen Interpretation verhütet die heillose Berwirrung, welche sonst die willfürlich allegorische Deutungsart auf dem Gebiet der Wissenschaft anrichten würde. Es ist nicht das erste Mal, daß die Erklärung heiliger Schriften auf einen solchen Gesichtspunkt gestellt wird. Die allegorisch-moralischen Deutung ist stets das Mittel gewesen, den Schriftglauben religiös zu behandeln. So haben die späteren Griechen und Römer die Mythologie, die späteren Juden ihre Offenbarungsurfunden erklärt. Uehnliche Erklärungsweisen sinden sich in Betress der Bedas und des Koran.

### 3. Der prattifche Schriftglaube.

Die moralifche Erflarungsmethode, an fich betrachtet, if vollfommen willfürlich. Gie ift nothwendig nur burch ibren 3wed. Borausgesett einmal, daß der Religionsglaube in der Form des Schriftglaubens existirt, fo giebt es feinen andern Beg, ben Schriftglauben religios zu behandeln, den Religiontglauben aus ihm ju entbinden. Der Schriftglaube ale folden ift biftorifc; ber Religionsglaube ift praftifc. Soll aus den Schriftglauben ber Religionsglaube bervorgeben, fo ift die Ritt, welche ben Uebergang bilbet, ber prattifche Schriftglaube Und eben diese Mitte, Dieses nothwendige Zwischenglied, Diefer praftischen Schriftglauben bilbet die praftische ober moralife Schrifterflarung. Die gelehrte oder wiffenschaftliche Erflarung, bas eigentliche Schriftverftandniß erzeugt nur den doctrinalen Schriftglauben, der, wie jeder doctrinale Glaube, theoretijon Art ift, jur miffenschaftlichen Gultur gebort und mit ber Religion nichts gemein bat. Go zwedwidrig und unfruchtbar es witt,

<sup>\*</sup> Cbenbas. S. 281-84.

in wiffenschaftlicher Absicht die Schrift moralisch zu erklaren, eben fo zweitwidrig, eben so unfruchtbar ift die doctrinale Schrifterfarung in religiöser Absicht.

# V. Gegenfag und Berfehnung zwischen Rirchenund Religioneglaube.

#### 1. Die Antinomie.

Um die philosophische Vorstellung der Kirche zu vollenden, bleibt nut die Einsicht übrig, wie sich der Kirchenglaube in den Religionsglauben verwandelt. Der Religionsglaube ist nur einer, in seiner Eigenthümlichkeit schlechterdings unabänderlich und unwandelbar, in seiner Unwandelbarkeit nothwendig, in seiner Nothwendigkeit allgemein. Der Kirchenglaube ist ein besonderer, in seiner Besonderheit ausschließend und einem anderen Kirchenglauben entgegengesest. In diesen Gegenfäßen besteht die streitende Kirchen, Ueber diese Gegenfäße des Kirchenglaubens erhebt sich der Religionsglaube als triumphirende Rirche. Siech dem Uebergange der streitenden Kirche in die triumphirende.

Diefer Uebergang enthält ein schwieriges Problem, welches die moralische Schrifterklärung nicht auslödt. Sie macht den Schriftglauben praktisch, sie hebt damit seine hist orische Grundlage nicht aus. Und eben hier liegt die Schwierigkeit. Wie ist es möglich, daß der Rirchenglaube die ihm eigenthumliche histotische Grundlage verläßt, die er doch verlassen muß, um fich in den reinen Religionsglauben zu verwandeln? Denn in diesem Punkte sind Kirchen- und Religionsglaube einander entgegengesett. Die Grundlage des anderen ist die bloke Vernunft. Die Offenbarung, die Grundlage des anderen ist die bloke Vernunft. Die Offenbarung seizt dem Gkanben die zu besossen Statute. In diesem

Glauben wird die Religion statutarisch und gottesdienstille. Ihre hoffnung ist der Lohn, den sie sich durch ihre Gottesdienst verdient. In dieser Rudficht ift "der Glaube einer gottesdienst lichen Religion ein Frohn- und Lohnglaube," während die reine Religion zur Seligseit Richts fordert als die innen Burdigseit des Menschen, und in dieser Rucksicht den Alle seligmachenden, also den alleinseligmachenden Glauben bildet. Denn selig werden kann die Menschheit nur auf eine Art.

Benn wir also die Grundlagen des Kirchen- und Religioneglaubens vergleichen, so sind beide einander entgegengeset. Du Uebergang von dem einen zum andern erscheint jest als eine Aenderung in dem Glaubensgrunde selbst, d. h. als eine Aenderung die den continuirlichen Uebergang ausschließt.

An diesem Punkte entzündet sich der Streit zwischen Richmund Religionsglauben. Welches ist der eigentliche und lette Grund des Glaubens: die geschichtliche Offen barung oder die moralische Vernunft? Diese Frankbildet den Glaubensstreit nach seinem innersten Kern. Unser Problem ist kein anderes als die Entscheidung eben dieses Streites.

Belches auch die Form des Glaubens sei, ob die firchlick oder die moralische, sein Gegenstand ist die Erlösung des Menschn vom Bösen. Es gehört aber zur Erlösung Beides: daß wir de göttlichen Gerechtigkeit genugthuen und daß wir uns selbst bessen Unsere Besserung ist die Wiedergeburt, die aber die alte Schuld nicht aushebt. Also können wir durch eigene Kraft auch nicht in göttlichen Gerechtigkeit genugthuen. Diese Genugthung is nicht unser Berdienst, sondern ein fremdes, also eine von und unabhängige Thatsache, die wir durch Offenbarung ersahm, durch den Glauben an diese Offenbarung uns aneignen. Er vereinigen sich in der Erlösung des Menschen diese beiten

Bedingungen: die stellvertretende Genugthuung und unsere eigene Biedergeburt. Die erste Bedingung hat ihren letten Grund in der göttlichen Gnade, die zweite hat ihren letten Grund in der menschlichen Freiheit.

Benn nun Gnade und Freiheit, stellvertretende Genugthuung und Biedergeburt, beide in der Erlösung des Menschen nothwendig zusammengehören, so muffen sie auch unter sich nothwendig verbunden sein, und es entsteht die Glaubensfrage: welcher von den beiden Erlösungsfactoren ist die Bedingung des anderen? Entweder ist die stellvertretende Genugthuung die Bedingung unserer Wiedergeburt, unseres neuen Lebens, oder umgekehrt unsere Wiedergeburt ist die Bedingung der stellvertretenden Genugthuung. Entweder ist die göttliche Gnade nothig zur Biedergeburt, oder die Wiedergeburt ist nothig zur göttlichen Gnade.

Der Erlösungsglaube vereinigt ben Glauben an die stellvertretende Genugthuung mit dem Glauben an die Wiedergeburt. Diese beiden Grundbestandtheile des Erlösungsglaubens verhalten sich zu einander, wie die beiden Grundbestandtheile der Erlösung selbst. Entweder gründet sich der Glaube an die Wiedergeburt auf den Glauben an die stellvertretende Genugthuung, oder umgestehrt. Die Erlösung durch fremdes Verdienst ist eine uns offenbarte Thatsache. Der Glaube daran ist ein geschichtlicher Offenbarungsglaube, der den Kirchenglauben im engeren Sinn bildet. Entweder also ist der Kirchenglauben im engeren Ginn bildet. Entweder also ist der Kirchenglaube der Grund des religiösen Glaubens, welcher letztere die stellvertretende Genugthuung als Folge der Wiedergeburt betrachtet, oder der religiöse (praktische) Glaube bildet den Grund des kirchlichen.

Segen wir den ersten Fall. Der Glaube an die stellvertretende Genugthuung, an die vollzogene Erlösungsthatsache sei der alleinseligmachende, er sei der Grund unseres Erlösungsalaubens. Dann ift zu unserer Erlösung Richts weiter nöthig,

30

als bak wir die Boticaft, unfere Schuld fei burch frembes Berbienft getilgt, glaubig annehmen, bie uns angebotene Boblthat gläubig empfangen, und alles bell bon biefem Glauben erwarten. Benn wir nut an den Erlofungstod Chrifti glauben, von diefer Thatfache fest überzengt find, so wandeln wir icon in einem neuen Leben, fo ift icon badurch unfere Biedergeburt bedingt. Aber wie foll eine von unferer Gefinnung und unferem Buthun gang unabhängige Thatfache uns innerlich umwandeln, unfere Befinnung von Grund aus verändern? Bie foll fremdes Berbienft unfere Gould, unfere Billensichuld tilgen? nicht zur Annehmung ber gottlichen Gnade unfere Empfanglichfeit nothig? Ift nicht biefe Empfanglichfeit icon bedingt durch unfere gute, innerlich wiedergeborene Gefinnung? Nur Die gute Befinnung tann glauben, daß fie burch fremdes Berdienft mit-Unmöglich alse tann bet bifterifche Glaube den erlöst werbe. praftifden begründen.

Segen wir ben anderen Sall. Unfere Biedergeburt bebinge ben Glauben an die Erlösung. Unfere Biebergeburt fei bie Aber wie ift biese Biebergeburt eigentlich erlosende That. möglich? Ronnen wir uns von ber alten Schuld befreien? Ronnen wir Geschehenes ungeschehen machen? Bir tonnen es nicht; alfo find wir nicht im Stande, uns felbft gu erlofen. Der gottlichen Gerechtigfeit gegenüber find und bleiben mir fouldig. Bor ihr tann unfere Schulb nur burch fremdes Berbienft gefühnt werben. Rur im Glauben, daß diefes fremte Berdienft uns wirklich erlöst habe, tonnen wir uns frei und neugeboren fühlen und in der That einen neuen Lebenswandel So ift unsere Biebergeburt bedingt burch unferen Glauben an die ftellvertretende Genugthung.

Wie also bie Sache liegt, so lagt fich weder ber hiftorische Glaube bem moralischen, noch bet moralische dem hiftorischen gu Grunde legen. Hier gilt die Thefts eben so gut als die Anti-

thefis. Bielmehr es gilt zunächst feine von beiden. Bir haben zwischen Rirchen- und Religionsglaube eine in der Natur der Sache begründete Antinomie. Diese Antinomie bildet den eigentlichen Kern und Mittelpunkt des zwischen Kirche und Religion, Offenbarung und Bernunft streitigen Glaubens.\*

### 2. Die entgegengefetten Ertreme. Aberglaube und Unglaube.

Bon den entgegengesetten Glaubensrichtungen bat jede ibr eigenthumliches Recht. Wenn die Erlöfung in Die Befferung gefett wird, fo fann fie feinen anderen Anfang haben als bie Biedergeburt, die in unserem Billen und durch benfelben Benn die Erlösung in unfere Entfundigung geset wird, so ift diese nicht burch uns, sondern nur durch ein fremdes Berdienft möglich; nur die ftellvertretende Genugthuung fann die Entsundigung erklaren; nur der Glaube an diese Benugthuung tann uns die Entfundigung begreiflich machen. So ift ber Glaube an die Wiedergeburt als Grund der Erlösung blos praftifc, er macht uns die Erlöfung felbft nicht begreiflich; dagegen der Glaube an die ftellvertretende Genugthuung ift blos theoretifd, benn er macht bie Erlöfung nur begreiflich, aber nicht wirklich. Der theoretische Glaube fagt: "Deine Bflicht ift, an Deine Entfundigung burch fremdes Berdienft ju glauben; daß Du in Folge Diefes Glaubens wirklich ein anderer und neuer Menfch wirft, ift eine That ber gotilichen Gnade!" Der praktifche Glaube fagt: "Deine Pflicht ift, Dich zu beffern, von Grund aus ein anderer Menfch zu werben; bag Du in Folge Deiner Biebergeburt auch wirklich erlöst und entfündigt wirft, ift eine That der gottlichen Gnade!" Go verhalten fich

Digitized by Google

<sup>\*</sup> Cbenbas. VII. Der allmälige Uebergang bes Kirchenglaubens zur Alleinherrschaft bes reinen Religionsglaubens ist die Annäherung des Reiches Gottes. S. 287—291.

vie beiden Glaubensrichtungen vollsommen entgegengefett in ter Art, wie sie die Erlösung theilen zwischen menschliche Pflicht und göttliche Gnade. Bon hier aus divergiren beide Richtungen des Glaubens und entfernen sich von einander bis zu den äußersten Extremen. Wenn die Pflicht in einen geschichtlichen Offenbarungsglauben gesett, wenn auf die bloße Pflicht zu glauben die Religion eingeschränkt wird, so läßt sich mit dieser Religion selbst ein strästicher Lebenswandel vereinigen, sogar durch dieselbe beschönigen. Wenn die Pflicht blos in die menschliche Besserung gesett wird, so läßt sich ein guter Lebenswandel vorstellen, der in Rücksicht des Glaubens und der Offenbarung vollsommen gleichgiltig ist, sogar verneinend. Das erste Extrem ist der gottesdienstliche Aberglaube, das andere der naturalistische Unglaube.\*

3. Die Auflösung ber Antinomie. Der Geschichtsglaube bedingt burch ben Bernunftglauben.

Um nicht in diese Extreme zu gerathen, muß in der Burzel, woraus er entspringt, der Streit der beiden Glaubenstichtungen versöhnt und jene Glaubensantinomie aufgelöst werden. In der That ist die ganze Antinomie nur eine scheinbare. In der That besteht kein wirklicher Widerstreit zwischen dem Princip der stellvertretenden Genugthuung und dem der Wiedergeburt. Der göttlichen Gerechtigkeit genugthuen kann nur der sündlose, radical gute Mensch, d. i. die Menschheit in ihrer moralischen Bollsommenheit: das Urbild der Menschheit, der Sohn Gottes. Es ist vollsommen rational, das wir an dieses Urbild glauben. Wir glauben daran als an unser Urbild, als an unser moralisches Ideal. Mit anderen Worten, es gilt uns als die Rorm unserer Gestnnung, als das Richt-

<sup>\*</sup> Ebenbas. S. 292.

maß unserer Sandlungen. Der rationale Glaube an das Urbild der Menschheit in Gott ift zugleich der praftifche Glaube an unfer eigenes fittliches Borbild. Go ift der theoretifche Glaube an die ftellvertretende Genugthung und der praftifche Glaube an die Biedergeburt als die Bedingung gur Erlofung vollsommen ein und derselbe. Der Biderftreit entftebt erft. wenn der Glaube an den Cohn Gottes aufhört rational zu fein und fich hiftorisch geftaltet, b. b. wenn er gum Glauben wird Die empirische und geschichtliche Erscheinung bes Sohnes Gottes auf Erden, an die Menschwerdung Gottes in Diesem bestimmten Individuum. Aber auch Dieser Biderftreit ift nur fcheinbar. Der Sohn Gottes ift fein Object ber außeren Erfahrung. Es giebt fein empirisches Rennzeichen, wodurch er fic offenbart. Wenn er auch in der Erfahrung und in der Sinnenwelt erscheint, fo lagt er fich doch nicht durch Erfahrung und finnlichen Augenschein erkennen. Er wird als Sohn Bottes erfannt ober geglaubt nur durch feine vollfommene Uebereinftimmung mit dem Urbilde der Menscheit in uns. Rur der Beift in uns giebt von ihm Beugniß, feine außere geschichtliche Erfahrung. Alfo ift auch ber hiftorische Glaube an den Sohn Gottes in feiner Burgel bedingt durch den rationalen Glauben, der gleich ift dem praftischen. Individuum ift der Sohn Gottes, d. b. es ift in feinem Leben und in feiner Lebre ber volltommene Ausbrud bes menfchlichen Urbilde, des moralifchen Ideale; es ift barum unfer Borbild, Dem wir unbedingt nachfolgen, durch beffen Aufnahme in unfern und in unfere innerfte Befinnung wir allein erlöst Willen werden fonnen. hier ift der hiftorische, der rationale und praftifche Blaube in einem Principe verfnupft, fie bilben einen Glauben, in dem fich jene Antinomie vollfommen auflöst.

Es ift flar, wie allein ber Gegenfat zwischen Rirchen- und

Religionsglauben aufgeboben merben fann. Bird er in Diefem Buntte nicht aufgehoben, fo ift er überhaupt unwefobnlich. Der rationale Glaube ift mit bem praftischen ein und berfelbe. Benn ber biftorische Glaube burch ben rationalen bedingt ift, fo ift awifden Rirchen- und Religionsglaube fein Biderspruch. Gilt dagegen der hiftorische Glaube als unbebingt und unabbangig von aller Bernunfteinficht, als Glank an ein wunderbares Ractum, fo ift der Biderfpruch gwifchen Rirche und Religion niemals ju lofen, bann find Die Glaubens principien beider grundverfchieden: bas Brincip bet Rirdenglaubens ift empirifd, bas bes Religionsglaubene # Auf diesen verschiedenen Glaubensarundlagen if teine Bereinigung bentbar. In allen Religionen baber, die ba biftorischen Glauben zur Sauptsache machen und barum in außeren Cultus ihren Schwerpunft baben, entfteht ber unberfobnliche Streit zwischen Glaube und Bernunft. Die Grundform aller Diefer Streitigkeiten, womit die Geschichte ber Religionen erfüllt ift, betrifft das Glaubensprincip: ob es empirif ift ober rational, ob es eine Thatsache ift ober 3bee.

Es giebt ein Kriterium, wonach wir sicher beurtheilen können, ob das Glaubensprincip einer kirchlichen Religion jeden rationalen Grund von sich ausschließt oder nicht. Wenn das Mittel zur Erlösung in ein äußeres Thun gesetzt wird! Wenn geglaubt wird, daß sich der Mensch durch Expiationen irgend welcher Art entsündigen könne! Dann ist der Glaube innerlich todt. Der Glaube an Expiationen ist die nothwendigt Kolge eines blos historischen und empirischen Offenbarungsglaubens. Ist die Erlösung ein von unserer Gestnnung unabhängiges Wunderwerk, so können wir die Erlösung nur empfangen durch Gott, so ist es Gott allein, der in uns die Erlösung und auch den Glauben an die Erlösung bewirkt, "er erbarmet sich, welches er will, und verstocket, welchen er will;" so können

Digitized by Google

wir Gott nur durch außere Berte dienen, b. h. ber einzige Ausdruck eines Gott wohlgefälligen Bandels find die Berte des Cultus, die Opfer und Expiationen.

Das ift der Bunkt, den ein blos empirischer Rirchenglaube festhalten muß, den der reine Religionsglaube niemals annehmen kann. Die Bernunft kann nie glauben, daß Expiationen erlösen. So lange als Expiationen religiösen Werth haben oder beanspruchen durfen auf Grund des kirchlichen Glaubens, wird auch der Streit dieses Glaubens mit der Bernunft, der Kirche mit der reinen Religion dauern: so lange werden die Priester über den Unglauben der Bernunft klagen.

## 4. Die Entwickelung zum Religionsglauben.

In demselben Maße als der Kirchenglaube den Religionsglauben bekämpft, wird er sich ausschließlich auf seine historische Grundlage, auf die Ueberlieserungen und den Cultus stäpen. In demselben Maße als er dem Religionsglauben zustrebt und sich demselben nähert, wird er jene Grundlage verlassen, sich innerlich gestalten, auf die Gestinnung und den sittlichen Lebenswandel des Menschen alles Gewicht legen. Die äußeren Formen werden abgestreist; der erniedrigende Unterschied zwischen Laien und Kleriter hört auf; allmälig, im Wege einer ruhigen Resorm, ändert sich die ganze innere Glaubensversassung. So entwickelt sich die Religion wie der Mensch selbst: "da er ein Kind war, redete er wie ein Kind und war klug wie ein Kind; nun er aber ein Mann wird, legt er ab was kindisch ist."\*

Bir haben ertlart, was den Rirchenglauben vom Religionsglauben unterscheidet. Benn der Rirchenglaube nie aufhört, diese unterscheidenden Kennzeichen, d. h. seine Cultusformen, für sein wahres Befen, seine Charaktereigenthumlichkeit

<sup>\*</sup> Chendas. S. 292—298. S. 295.

zu halten, am der kein Buchstaben verloren gehen durse, so ift er in einer unendlichen Differenz von der unsichtbaren Kirche. Wenn der Kirchenglaube anfängt, alles was ihn vom Religionsglauben trennt, für das weniger Wesentliche zu halten, so thut er den ersten Schritt, sich von der Cultusreligion zu entsernen, sich dem Vernunstglauben zu nähern, so ist er selbst auf dem Uebergange zur reinen Religion begriffen, und den Beitpunkt ist gekommen, wo die Wirkung der unsichtbaren Kirche in der sichtbaren erscheint. In diesem Zeitpunkte beginnt die Kirche ihr geschichtliches Dasein. Jest wird von dem Reiche Gottes aus Erden auch eine historische Vorstellung möglich.

## VI. Die geschichtliche Rirche.

Die reine Religion als der innerste Grund und der leste 3wed alles Kirchenglaubens lebt nur in der Gestinnung; sie ift und bleibt unsichtbar, sie ist kein Gegenstand der außenen geschichtlichen Ersahrung, sie hat keine Geschichte. Geschichtlich ist nur ihre Erscheinung und Entwickelung in der Zeit. Diese Erscheinung ist die Kirche. Nur von der Kirche giebt es eine historische Borstellung. Mit anderen Worten, es giebt eigentlich keine Religions-, sondern nur eine Kirchengeschichte. Denn nicht die Religion, nur die Kirche ist wandelbar, d. h. der in einer kirchlichen Gemeinschaft und in kirchlichen Formen erscheinende Religionsglaube.

Religiös ist der Kirchenglaube nur soweit er durchdrungen ist vom moralischen Glauben, diesen als seine ewige Grundlagt erkennt, von dieser Grundlage sich abhängig weiß, diese Abhängigteit öffentlich bekundet. Die historische Borstellung, die mit suchen, hat keinen anderen Gegenstand als den religiösen Kirchenglauben. Sie beginnt deßhalb erst in dem Beitpunkte, wo der religiöse Kirchenglaube in der Geschichte die

Menschheit hervortritt, wo sich ein Glaube und eine Glaubensgemeinschaft auf rein moralischem Grunde bildet. Dazu ist eine Bedingung nöthig: die volle Einsicht in den Unterschied des moralischen und historischen Glaubens, in den Unterschied dieser beiden Glaubensprincipien; die volle Einsicht, daß kein historischer, kein statutarischer Glaube den Menschen erlösen könne. Bo diese Ueberzeugung zum erstenmale in einer Glaubensgemeinschaft sich öffentlich ausspricht, da erscheint zum erstenmale der Religionsglaube, da beginnt die historische Vorstellung vom Reiche Gottes aus Erden: da nimmt die Geschichte der Kirche ihren Ausgangspunkt.

## 1. Die jubifche Rirche. Kant's Beurtheilung bes Jubenthums.

Diefer Ausgangspuntt ift nicht die judifche Rirche. Die judifchen Glaubenegesetze entbehren alle Bedingungen einer rein moralischen Gesetzgebung. Gie find, mas moralische Gebote nie fein durfen, 3mangegefege. Gie fordern die außere Beobachtung, die legale Erfüllung; diese legale Geltung ift ihr hauptfachlicher 3med. Es giebt unter ben jubifchen Glaubensgeboten feines, beffen Erfullung nicht erzwungen werden fonnte, deffen außere Erfullung nicht dem Gefete genugthate. Die Motive ber Gefegeserfullung find teineswegs moralifche Triebfebern. Der Gerechte, b. b. ber legale Menfc, wird belohnt, ber Ungerechte beftraft. Hoffnung auf Lohn und Furcht vor Strafe find die Triebfedern, welche ben Glaubensgehorfam und die Gefegeserfüllung motiviren. Und es ift nicht die Gerechtigfeit, nicht einmal die des außeren Rechts, wonach im Ginne des judifchen Blaubens gelohnt und geftraft wird. Die Berechtigfeit trifft nur den Schuldigen. Die judische Gerechtigkeit ftraft auch den Unichuldigen, fie ift nicht Gerechtigfeit, fondern Rache, maglofe Rache: fie racht ber Bater Miffethat an den Nachsommen bis

in's britte und vierte Blieb. Die Anfundigung einer folden Strafgerechtigfeit will nicht beffern, fondern fcreden; eine foldt terroriftifche Beltregierung ober ber Glaube baran tann politifche Grunde haben, niemals moralifche. Er fann eine Da gregel ber 3medmäßigfeit fein, eine Dagregel, Die unter Umftanben gilt; der religibse Glaube ift feine Dagregel, noch ift a abbangig von außeren Umftanden. Der religiofe Glaube will Die reine Gefinnung, Die vollfommen lautere: er will ein Biel, das nur in einer Ewigkeit erreicht werden tann: er muß bie Unfterblichkeit der Seele wollen. Der judifche Glaube macht Diefes Boftulat nicht. Alfo bedarf er deffelben nicht, alfo wil er es nicht haben; der Gefetgeber des judifchen Glaubens bat auf bas funftige Leben feine Rudficht nehmen wollen, weil a nichts im Auge batte als unter ber Herrschaft des Glaubens ein politifches Gemeinwefen. Endlich bas ficherfte Rennzeichen des religiosen Blaubens ift seine Universalität, feine unbedingie Gultigfeit fur alle Menfchen. Das ficherfte Rennzeichen bes Begentheils ift ber Particularismus, Die ausschließende Beltung für eine befondere Ration, der Glaube an ein ausermabltes Bolt Der judifche Glaube ift in feinem innerften Grunde nicht religios, fondern blos theofratifch in politischer Abficht. \*

Diese Beurtheilung des judischen Glaubens von Seiten Kant's unterscheidet den fritischen Philosophen sehr charafteristisch von dem früheren Rationalismus der deutschen Philosophie. Die natürliche Theologie der Auftlärungszeit stand in ihren deistischen Begriffen dem Judenthum näher als der driftlichen Religion; sie gestel sich sogar darin, mit ihrer Borliebe sür die Berständigkeit des jüdischen Gottesbegriffs Staat zu machen gegenüber den Mysterien des Christenthums. So viel wit

<sup>\* 11.</sup> Abth. Siftorifche Borftellung ber allmäligen Gründung ber herrschaft bes guten Brineips auf Erben. S. 299-308.

feben, ift Rant der Erfte, in dem die rationale Philosophie ber neueren Beit die entscheidende Bendung macht, welche die judischen Religionsbegriffe fallen lagt gegen die driftlichen. Der Grund zu dieser merkwürdigen Wendung liegt am Tage für die Benigen, welche die fantische Philosophie verfteben. Der Grund liegt nicht in einer Borliebe Rant's fur die Mpfterien der driftlichen Glaubenslehre, Diefe Borliebe tonnte mobl einen Samann bestimmen; der Grund liegt allein in Rant's Lebre vom radical Bofen in der Menschennatur. Diefe Ueberzeugung bestimmt und regulirt feine gange Religionslehre, beren Thema fein anderes ift als die Auflosung der Frage: wie ift die Erlösung möglich unter ber Bedingung des radical Bofen in der Menfchennatur? Diefe Ueberzeugung giebt allen Glaubensbegriffen den moralischen Grundton. feine andere Glaubensgrundlage dentbar als die rein moralische. Sier find jur Erlofung feine andere Bedingungen dentbar als Die Biedergeburt, Das beharrliche Fortichreiten im Guten, Die erlofende Strafe, das ftellvertretende Leiden, der praftifche Glaube an das radical Gute. Benn man mit diefen Glaubensvorftellungen die geschichtlichen Religionen vergleicht, fo ift es unwidersprechlich flar, auf welche allein die fritische Philofophie hinweist, mit welcher von allen fich diese Philosophie einverstanden weiß im moralischen Rern ber Sache. Entweder mit feiner oder allein mit ber driftlichen.

2. Die driftliche Kirche. Geschichtlicher Ursprung in Chriftus. Chrifti Leben. Auferstehung und himmelfahrt.

Erst mit dem Christenthume entspringt die allgemeine Kirche. Nur von dieser Kirche giebt es eine welthistorische Borstellung, nur die christliche Kirche hat eine weltgeschichtliche Entwickelung, weil sie in ihrem Princip angelegt ist auf die

ganze Menschheit. Darin liegt die innere grundsätliche Berschie benheit der driftlichen Religion von der judischen. Man mussich über den Grund der Sache nicht durch den äußeren hifterischen Schein so sehr verblenden lassen, daß man das Christenthum für nichts Anderes ansieht als eine Fortsetzung und blok Resorm der judischen Religion. Bielmehr ist das Christenthum eine vollsommene und radicale Umwandlung der religiösen Borstellungsweise, die hier zum erstenmal, von allen nationalen und politischen Einschränfungen frei, in den moralischen Grund bes menschlichen Lebens selbst eindringt.

Seinen geschichtlichen Ursprung bat bas Chriftenthun in der Berfon und dem Leben Jefu Chrifti. Die erlofende Ruit Diefes Lebens liegt allein in dem flegreichen Rampf mit ben Bosen, der fich im Tode Chrifti vollendet. Es giebt fein bobere Bemabrung Des gottlich gefinnten Menfchen, Des rabial guten Billens. Die Erfcheinungen Chrifti nach dem Tode, til Auferstehung und himmelfahrt, geboren nicht mehr zu im Bedingungen, welche dem Leben Chrifti feine erlofende Rrai geben, wodurch biefes Leben feine erlofende Rraft barthut. & bandelt fich bier nicht um ihren Berth als Thatfachen, sonden um ihren Berth als Glaubensobjecte. Gie find nicht Dbjet des reinen Religionsglaubens. Die Vorftellungen fowohl & Auferstehung als der himmelfahrt find in den Augen Rant's materialiftisch, um moralisch zu fein. Bu ben Bedin gungen ber Perfonlichkeit gebort weber die Fortdauer des Leibt noch die raumliche Gegenwart in der Belt. Benn wir un die Fortdauer berfelben Perfon nur denten tonnen unter be Bedingung, daß eben derfelbe Rorper wieder belebt wird, nennt Rant eine folche Borftellungsweise "pfpchologischen Malt rialismus." Benn bas emige Leben als gegenwärtig im Raum gedacht wird, fo nennt Rant Diefe Borftellungsweise "tosmolo gifchen Materialismus." Der Auferftehungsglaube ift materie

liftisch in psychologischer Rudficht; die Borstellung der himmelfahrt ift materialiftisch in tosmologischer.

Der Gegenstand des christlichen Glaubens ist zunächst die Geschichte Christi. So ist die christliche Religion zunächst ein Geschichtsglaube. Genauer gesagt: das christliche Glaubensobject ist die Erzählung von der Geschichte Christi, die mundliche und schriftliche Ueberlieserung. So ist der christliche Geschichtsglaube, näher bestimmt, ein Traditions- und Schriftglaube. Der Schriftglaube verlangt zu seiner Bewährung und Beglaubigung geschichtliche Zeugnisse, die selbst wieder Geschichtsforschung und Gelehrsamkeit voraussehen, und dann das meiste Vertrauen verdienen, wenn sie von unparteisschen Zeitgenossen herrühren.

## 3. Das Zeitalter bes Chriftenthums. Der bespotische Kirchenglaube.

In Rudficht auf die Urgeschichte des Christenthums mussen wir diese bemährenden Zeugnisse bei den römisch en Geschichtsschreibern suchen; hier aber finden wir solche Zeugnisse erst spät, auch dann nur spärlich, und keine, die den Ursprung des Christenthums selbst erleuchten. So bleibt die Geschichte des Christenthums dunkel bis zu dem Zeitpunkte, wo innerhalb der christlichen Welt selbst die Schriftgelehrsamkeit sich erhebt und den christlichen Glauben zu ihrem Gegenstand macht. Zetzt wird aus dem Geschichtsglauben ein statutarischer Wunder- und Kirchenglaube, eine Orthodoxie, die als kirchliches Zwangsgesetz auftritt, die im Orient die casaropapistische Form der Staatskirche, im Occident die hierarchische des Papsthums annimmt, in beiden Fällen eine despotische Kirchengewalt ausübt. So ist die Geschichte des Christenthums in ihrem ersten Zeitraum dunkel, in dem solgenden das allzu helle Schauspiel eines vom reinen

<sup>\*</sup> Ebenbas. S. 303 figb. Anmertg. S. 304.

Religionsglauben sich mit jedem Schritte mehr entfernenden Kirchenglaubens. Statt der Erlösung des Menschen folgt diesem Glauben der fanatische Glaubensstreit, die Herrschaft der Prieste, die Verfolgung der Reger, die Religionskriege, ein heer such barer Uebel, im hindlick auf welche man mit dem heidnischen Dichter ausrusen möchte: tantum religio potuit suadere malorun!

## 4. Protestantismus und Aufflarung.

Belde von den driftlichen Zeiten ift die befte? Offenbu Diejenige, in welchem ber Rirchenglaube fich dem Religion glauben wieder angunabern beginnt. Als Diefes gute Beitalin bezeichnet Rant fein eigenes, Die Epoche echter Aufflarun, Die im Protestantismus entspringt. Die menschliche Bernunt bat in theoretischer Rudficht ihre Grenze erfannt, fie bescheidel fich mit der Unerfennbarfeit der überfinnlichen Belt, fie balm nicht mehr über Existens und Nichtexistens der Glaubensobject: die moralische Bernunft bat begriffen, dag der Geschichts- und Rirchenglaube nichts vermag jur Erlofung und Seligfeit bi Menfchen; die Belt nimmt zu in der Ginficht, daß der religien Blaube feine Burgel in der Gefinnung habe, die jeden außen Amang ausschließt, daß fein außerer Gemiffenszwang geil werden durfe, daß die oberfte Staatsgewalt felbft moralifd w pflichtet fei, die Gemiffensfreiheit zu achten und zu ichufm Damit find die Bedingungen gegeben, daß fich der meralift Glaube Luft macht, daß die fichtbare Rirche ihrem mabren Bill. ber unfichtbaren, guftrebt, daß mit der unfichtbaren Rirche la Reich Gottes tomme, nicht als ein meffianisches am Ende in Belt, wie es die Apotalppfe verfündet, sondern als ein mora lifches in dem Willen und den Gefinnungen der Menfor

<sup>\*</sup> Ebenbaf. S. 304-308. S. 307.

"Das Reich Gottes kommt nicht in fichtbarer Gestalt. Man wird auch nicht sagen: siehe hier oder da ist es, denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch!"\*

VII. Das Religionsgeheimniß.

1. Begriff bes Myfteriums. Die göttliche Beltregierung als Myfterium.

Unter dem Gesichtspunkt der Bernunftreligion erscheint die Rirche und ihre Gemeinschaft gegrundet auf den moralischen Glauben. Diesem Begriff der Rirche liegt jenseits der Bernunftgrenzen eine andere Borftellungsweise gegenüber, die den Grund der Rirche als ein undurchdringliches und heiliges Geheimnis betrachtet.

Hatur ist. Wie aber kann das Moralische geheimnisvoll sein? Das Geheimnis verschließt sich der theoretischen Bernunft, es ist von Seiten unseres Berstandes undurchdringlich, weder erkennbar noch denkbar. Etwas kann sehr wohl unerkennbar sein und ist doch kein Geheimnis. Das Unerforschliche ist nicht das Geheimnisvolle. Die Freiheit ist kein Geheimnis, und doch ist sie unerkennbar. So ist die Schwere in der Natur Jedem bekannt, und doch in ihrem letten Grunde unerforschlich. Also der Charafter des Geheimnisses liegt darin, daß Etwas von uns nicht gedacht, nicht ausgesprochen, nicht mitgetheilt werden kann. Das Geheimnisvolle ist das Unmittheils are, das Gegentheil davon ist, was sich mittheilen läst: das Dessentliche. Was sich nie mittheilen läst, seiner Natur nach stets verborgen bleibt, ist ein ewiges Geheimnis.

Es giebt Geheimnisse, die nicht ewig find, die noch heute als Geheimnisse gelten, aber der weiterdringende Geift hebt den

<sup>\*</sup> Chenbaf. S. 308-313.

Schleier und durchschaut, mas ber früheren Belt undurchdringlich war. Solche Geheimniffe find die verborgenen Rrafte der Natur. Aber jede Natureinficht ift an fich mittheilbar. Das Raturgeheimniß besteht nur barin, daß man die gewonnene Ginficht in bie Beschaffenheit oder Behandlung der Naturfrafte nicht mittheilen will, daß man fie forgfältig und gefliffentlich gebeim balt. Ein folches Gebeimniß ift ein Arcanum. Go find auch die sogenannten geheimen Dinge in ber politischen Belt an fich mittheilbar; nicht fie felbft, nur die Renntniß davon ift verborgen. Das Geheimniß befteht bier in ber willfurlichen Gebeimbal-Solche politische Geheimniffe find Secreta: es find Dinge, die nicht alle Belt wiffen foll, die nicht veröffentlicht werden durfen. Das ewige Geheimniß ift weder ein Arcanum noch ein Secretum. Es tann auch nicht in unserem moralischen Sandeln gesucht werden, denn die Gefinnung ift zwar verborgen, aber mittheilbar. Emig geheimnigvoll ift allein bas gottliche Sandeln. Diefes Geheimniß ift ein Dyfterium. Bir glauben an das bochfte But, b. b. an eine moralifche Beltordnung, vermoge deren die vollendete Sittlichkeit die Urfache der vollendeten Gludfeligfeit bildet. Diefe Beltordnung ift eine fittliche Belt-Diese Beltregierung ift eine gottliche Birtfamfeit. regierung. Bir glauben an Diefe gottliche Birffamteit, aber wie fie geschieht, ift und bleibt uns ewig verborgen. In Diefem Punfte liegt das Myfterium. In Diefem Buntte wird ber Bernunftglaube zum Bernunftgeheimnig.\*

2. Das Mysterium ber Weltregierung als Trinität.

Die Regierung eines Staates wird gedacht als gesetzgebende, aussuhrende, rechtsprechende Gewalt. Die göttliche Beltregierung oder Gott in seinem moralischen Berhaltniß zur Belt muß in

<sup>\*</sup> Aug. Anmerkg. S. 314-316. Anmerkg. 3. S. 314. 15.

diesen drei Formen gedacht werden: als der Gesetzgeber, der Regent, der Richter der Welt. Als Gesetzgeber ift er absolut heilig, sein Zwed ist die herrschaft des sittlichen Gesetzes in den herzen der Menschen, das Reich Gottes auf Erden. Als Regent ist er absolut gutig, er läst unsere mangelhafte That durch die gute Gesinnung ergänzt werden, läßt sie um der letzteren willen als voll gelten. Als Richter ist er absolut gerecht, seine Gnade will verdient sein durch die gute Gesinnung.

Die drei menschlichen Staatsgewalten können wir uns als die Bedingungen eines gerechten Staates nur getrennt vorstellen. Dagegen die drei göttlichen Gewalten der Beltregierung können wir uns nur vereinigt denken: als eine Persönlichkeit in drei verschiedenen Beziehungen, als die "dreisache moralische Qualität des Beltoberhaupts." Diese Vorstellungsweise bildet die Trinität des Bernunstglaubens; ihr Gegenstand ist die moralische Beltregierung, gedacht nach dem Postulat der Vernunst, nicht nach menschlichen Analogien, also gereinigt von allen anthropomorphischen Vorstellungen. In diesem Sinne darf die Trinität als "das Glaubensspmbol der ganzen reinen Religion" gelten. Auch die vorchristlichen Religionen enthalten in der Tiese ihres Glaubens, eine trinitarische Gottesvorstellung, die sich in verschiedenen Kormen wiedersindet bei den alten Persern, Indern, Aegyptern den späteren Zuden u. s. f.

Praktisch genommen ift die Trinität ein Bernunftglaube, d. h. ein durch die eigene Bernunft geoffenbartes Geheimniß. Theoretisch genommen ist sie ein vollständiges Mysterium, deffen Ausdruck, wie man ihn auch stellen mag, ein unverständliches Symbol bleibt.

3. Das Mysterium ber Berufung, Genugthuung und Erwählung. Bebe ber gottlichen Eigenschaften enthalt ein unauslösliches

<sup>\*</sup> Cbenbaf. S. 317-20.

Geheimniß, einen Berein von Bedingungen, die der menschliche Berstand niemals vereinigen kann. Gott als der Gesetzgeber der Welt gründet ein Reich, dessen Bürger zu sein alle Menschen berusen sind. Dieses Reich ist Gottes Schöpfung. Diese Bürger sind seine Geschöpfe. Nun ist die erste Bedingung zur Verwirklichung moralischer Zwecke, also zum Bürgerecht in dem moralischen Reiche, die Freiheit, das unbedingt Vermögen der Selbstbestimmung. Wie können Geschöpfe sin seinigen? Wie läßt sich frei sein und geschaffen (berusen) sein vereinigen? In der Vorstellung Gottes als des moralischen Beltzgestgebers liegt das unausschiede Mysterium der Berusung.

Gott als Regent der Welt macht, daß sein Geset erfüllt und die Menschen erlöst werden. Die Erlösung ist der 3mel der göttlichen Weltregierung. Aber bose wie die Menschen in der Wurzel ihres Willens (von Natur) sind, können sie auch durch die Wiedergeburt dem Gesetz nicht völlig gerecht werden. Die Genugthuung geschieht durch die göttliche Güne, die durch fremdes Verdienst die Menschen erlöst. Also empfängt die Mensch ein Gut, das nicht von ihm selbst herrührt. Wie lätz sich diese Erlösung, die in einem Erlöstwerden besteht, mit der Spontaneität des menschlichen Willens vereinigen? Diese Vereinigung ist unmöglich. Das ist das Mysterium die Genugthung.

Gott als Richter der Welt entscheidet über Seligkeit um Berdammniß der Menschen. Bor dem gerechten Richter ist die Bedingung zur Seligkeit die gute Gesinnung. Nun ist der Mensch durch die ursprüngliche Beschaffenheit seines Willens nicht gut, er ist unfähig von sich aus die gute Gesinnung is sich zu erwecken: es ist also Gott, der sie in ihm bewirkt. Berdinitift diese göttliche Wirkung durch Nichts, denn was sie allem verdienen könnte, die gute Gesinnung des Menschen, ist erst die Folge jener göttlichen Wirkung. Also ist es Gott, der im

Menschen die Bedingung zur Seligseit schafft, ohne alles Berdienst, also ohne allen Grund von Seiten des Menschen, also vollsommen grundlos, aus reiner Billfür, nach seinem unbedingten Rathschluß. Die Seligseit und Berdammniß der Menschen ist eigentlich kein Richterspruch, sondern eine Bahl Gottes; er richtet nicht, er hat schon gerichtet, d. h. er hat erwählt die Einen zur Seligkeit, die Anderen zur Berdammniß. Wie vereinigt sich diese grundlose Wahl mit der nach Verdienst austheilenden Gerechtigkeit? Wie vereinigt sich die göttliche Gnade mit der göttlichen Gerechtigkeit? Durch den menschlichen Verstand ist diese Vereinigung nicht zu begreisen. Das ist das Mysterium der Erwählung.

Alle Diefe Mofterien find nur verschiedene Seiten eines und beffelben großen Beheimniffes. Woher fommt in der Belt das Gute und Bofe? Wie fann aus dem Bofen das Bute hervorgeben; wie fonnen Golche, die bofe find, gut werden? Warum werden es die Ginen und nicht auch die Anderen? beharren die Einen im Bofen, mahrend fich die Anderen gum Guten befehren? Alle biefe Fragen munden in den verborgenen Grund der moralischen Belt, der feine Aufflarung durch Begriffe geftattet. Diefes intelligible Princip der Belt läßt fich nicht einsehen, wie die geheimen Rrafte in der Natur ober die geheimen Beweggrunde in der politischen Belt. moralifche Weltgebeimniß liegt in ber Erlöfung bes Menfchen vom Bofen. 218 Boftulat der religiofen Bernunft ift Diefe Erlöfung volltommen gewiß und mittheilbar für alle Belt. 218 Object des Berftandes d. h. als Beltbegebenheit ift fie vollkommen unbegreiflich. Die Trinität ift nichts anderes als der Lehrbegriff Diefes Glaubens, als der in ein Dogma verwandelte Erlösungeglaube, als der theologische Bersuch, die Thatfache ber Erlöfung durch die Befenseigenthumlichkeit Gottes zu erflären.

Soll der christliche Glaube von anderen Glaubensarten durch eine theoretische Form unterschieden werden, so ist eine solche Erklärung nothwendig, und in dieser Rücksicht bildet die Trinität die classische Formel des Kirchenglaubens. Für die praktische d. h. die religiöse Glaubensrichtung ist das Symbol gleichgültig; sie glaubt die Erlösung, aber frägt nicht: wie ist sie möglich? Und nur auf diese Frage giebt das Symbol die aus dem Wesen Sottes geschöpfte, geheimnisvolle und unbegreisliche Antwort.

# Fünftes Capitel.

# Religion und Eultus. Wahrer und falscher Gottesdienst.

Die Aufgabe ber fantischen Religionsphilosophie ift durchgangig fritifc. Satte es fich in der Metaphyfif um die reine Bernunft, in der Sittenlehre um den reinen Billen gehandelt, fo bandelt es fich bier um den reinen Glauben. Das Glaubensobiect foll dargeftellt werden in feiner urfprunglichen Form, in feiner volltommenen Reinheit, in feiner ichlechthin allgemeinen Bebeutung. Auf das forgfältigfte wird das Echte vom Unechten, der Rern von der Schale gesondert und der faliche Glaubensichein zerftort. der fich den Namen der Religion anmaßt und die gedankenlose Belt verblendet. Die gange bisherige Untersuchung hatte fich in drei Sauptbegriffen bewegt: das Erfte mar der Begriff des radical Bofen, das Zweite der Begriff der Erlofung, bas Dritte ber Begriff ber Rirche als des moralischen Gottesreiches auf Erden. Es bleibt noch ein Punkt übrig, der mit der Lehre von der Rirche genau jusammenhangt: das lirchliche Leben, Die Pflichterfullung, welche die Rirche von uns verlangt, Die Dienfte, Die wir im Namen der Religion ju thun haben, mit einem Borte der Cultus. Bie vorher die Gunde, die Erlösung, Die Rirche in ihrer mabren unvermischten Geftalt bargethan wurden, fo foll jest die genaue Unterscheidung getroffen werden zwischen bem mahren und falschen Gultus, zwischen "dem Dienst und Afterbienst unter der Herrschaft bes guten Brincips." \*

Da der Cultus die Sprache der Religion ift, so mussen wir den Sinn der Religion zum Ausgangspunkt nehmen, um zu entscheiden, welche Sprache diesen Sinn richtig bezeichnet. Die Religion hat mit der Moral denselben Inhalt. Sie sügt den moralischen Pflichten nicht andere hinzu, sie stellt dieselben nur vor als göttliche Gebote. In dieser Vorstellung unterscheides sie sich von der Moral. Sie erweitert weder das Gebiet der Pflichten noch das unserer moralischen Einsicht, sondern fügt dem sittlichen Bewußtsein nur die Gewisheit hinzu, daß seine Pflichten Weltgesetze sind, d. h. Gesetze des Welturhebers ober Gebote Gottes. Diese Gewisheit ist der moralische Glaube. Dieser Glaube ist Religion.

Die Religion verbindet die Borstellung der Pflicht mit der Borstellung Gottes. Diese Berbindung hat einen doppelten Fall. Es kommt darauf an, welches die Grundvorstellung ist ob die göttlichen Gebote als Pflichten, oder die Pflichten als göttliche Gebote vorgestellt werden. Danach unterscheiden sich die Standpunkte der Religion. Wenn die göttlichen Gebote das Erste sind, so ist deren Erkenntniß nur möglich durch Offenbarung. Wenn die Pflichten das Erste sind, so folgt deren Einsicht aus der bloßen Vernunft. Im ersten Fall ist die Religion geoffenbart, im zweiten ist sie natürlich.

- I. Rationalismus und Supernaturalismus.
  - 1. Die Offenbarung als Religionsmittel.

Dhne den moralischen Charafter der Religion aufzuheben,

\* Viertes Stück. Bom Dienst und Afterdienst unter ber Berrschaft bes guten Princips ober von Religion und Pfassen: thum. S. 329—332.

läßt fich das Berhaltniß der Offenbarung gur Religion auf eine Dreifache Beife bestimmen. Entweder die Bereinigung Beider wird für unmöglich erflart und die Offenbarung überhaupt geleugnet, oder diese Bereinigung gilt für möglich aber feineswegs für nothwendig, oder endlich fie gilt als nothwendig und Die Offenbarung als ein unentbehrliches Attribut der Religion. Den erften Standpunkt behaupten die Raturaliften, den zweiten die reinen Rationaliften, den dritten die Supern aturaliften. Die Möglichkeit der Offenbarung leugnen biefe foviel als ihre Unmöglichkeit beweisen. Das mare dogmatisch. Die fritische Philosophie fann nicht mit den Raturaliften urtheilen. Läßt fich aber von der Offenbarung überhaupt Richts dogmatisch behaupten; weder daß fie - möglich noch daß fie unmöglich fei, fo lagt fich auch ihre Nothwendigfeit nicht (bogmatisch) leugnen. Diese eingeraumt, b. b. nicht in Abrede geftellt, fo tann ber Rationalift feinen Streit mit bem Gupernaturgliften auf einer gemeinschaftlichen Grundlage führen. Beibe anerkennen den moralischen Inhalt der Religion, Beide Die Berbindung zwischen Religion und Offenbarung; worüber fie ftreiten, ift die Urt Diefer Berbindung, nämlich das Recht, welches in diefer Berbindung die Offenbarung beansprucht.

Bon der natürlichen Retigion darf man fordern, daß sie schlechthin allgemeingultig sei und darum allgemein mittheilbar. Eine nur Wenigen zugängliche Religion ist nicht natürlich, sondern gelehrt. Wenn eine göttliche Offenbarung ihrer Natur nach nie allgemein mittheilbar wäre, so könnte die moralische Religion nie geoffenbart sein. Das war der Gesichtspunkt, unter dem Reimarus die geoffenbarte Religion bekämpste, er wies von den Offenbarungsurkunden nach, daß sie ihrer Natur

<sup>\*</sup> Chendas. I. Theil. Bom Dienst Gottes in einer Religion überhaupt. S. 333. 34.

nach nur eine particulare Geltung haben tonnen, daß mithin die Offenbarung ein zweckwidriges Mittel zur Religion sei, ein Mittel also, welches die gottliche Beisheit niemals anwenden konnte.

Seten wir dagegen den Rall, der Inhalt einer göttlichen Offenbarung fei rein moralisch und darum allgemein mittheilbu, fo ift fein Biderspruch zwischen einer folden Offenbarung und ber naturlichen Religion, fo ift biefe Religion jugleich geoffen bart und natürlich; fie ift objectiv natürlich und subjectiv geoffen-Die Menfchen batten aus eigener Bernunft auf bit geoffenbarten Bahrheiten fommen fonnen und follen; nur wurden fie niemals fo fruh darauf getommen fein. Dann bat bie gottliche Offenbarung nur den schwerfälligen Bang ber menschlicha Bernunft beschleunigt, fie bat nur gethan, mas in allen gallen eine weise Erziehung mit ihrem Boglinge thut, den fie mit feinen eigenen Rraften ficher und früher zu dem Biele führt, bas ei, fich felbst überlaffen, nicht fo bald und nicht im richtigen Beit punkt feiner Entwickelung erreicht batte. Das mar der Gefichts puntt, unter bem Leffing in feiner Erziehung bes Denfchen geschlechts die Offenbarung in der Religion erklärte. berfelben rationalen Beife will Kant die Berbindung zwischen Religion und Offenbarung begriffen haben. Die Offenbarung gelte als Religionsmittel, nicht als Religionsgrund. Dit Offenbarung sei nothwendig für die Entwickelung der Religion, nicht fur beren Urfprung. Gie fei Bebifel ber Religion, nicht beren erzeugende Bedingung. \*

## 2. Die Lehre Christi.

Das geschichtliche Beispiel einer folden zugleich natürlichen und geoffenbarten Religion ift die Lehre Chrifti. Unter

<sup>\*</sup> Ebenbas. S. 335.

naturlicher Religion verfteben wir im Sinne Rant's ftets bie Dhne Zweifel ift ber Inhalt einer folchen rein moralische. Religion gang und volltommen in der Tiefe der menfchlichen Bernunft begrundet. Doch bat fie ihren geschichtlichen Grund und Ausgangspunkt in Chriftus. Gie ift durch Chriftus ber Belt offenbart worden. Bas Chriftus der Belt offenbart bat, ift in feiner reinen und einfachen Geftalt nichts Anderes als der moralifche Glaube in feiner gangen Bolltommenheit. Sier tritt jum erftenmal die fittliche Bestimmung des Menfchen obne alle Blendung flar und anschaulich vor das Auge der Das Gute beftebe allein in der Gefinnung, Die bofe Gefinnung fei fcon die bofe That, im Bergen baffen beiße tödten, alle Bahrheit fei Bahrhaftigfeit, die das innere Gefet . verlange und tein burgerliches Erpreffungsmittel dem Menschen abzwingen tonne; die gute Gefinnung fei nur möglich durch Die radicale Umwandlung des Billens, durch die vollfommen gewollte Aufhebung der Gelbstsucht; wo aber die Berrichaft ber Selbftsucht gebrochen ift, da verftummen die feindseligen Billensaffecte, der Durft nach Rache und der haß gegen die Feinde; Liebe und Bohlwollen und Bohlthatigfeit feien die Triebfedern Des wiedergebornen Billens, Der fich felbft bas göttliche Gebot giebt: "liebe Gott über Alles und Deinen Nachften als bich felbft."

Diese Lehre ift durch Christus offenbart worden. Und doch ist sie im moralischen Berstande vollkommen natürlich. Sie enthält Nichts, das einmal ausgesprochen nicht im Innersten der Menschenvernunft, in der Tiese jedes Gemüthes wiederklingt, nicht hier anerkannt wird als das Gebot der eigenen Bernunft, das Jeder sich selbst geben sollte und könnte. In dieser Anerkennung haben die Gebote Christi alle ihre Geltung. Sie gelten unbedingt, nicht um ihrer geschichtlichen Offenbarung, sondern um ihres menschlichen Ursprungs willen. So ist in

Rudfict der driftlichen Gebote die Offenbarung nur bas Mittel zu ihrer Berbreitung, zu ihrer öffentlichen Geltung, nicht die ansschließliche und oberfte Bedingung zu ihrer Getung überhaupt.

# II. Die Offenbarung als Religionsgrund.

#### 1. Der Glaube ale Beborfam.

Dieses richtige und normale Berhältniß zwischen Religion und Offenbarung wird umgekehrt, wenn die Offenbarung mehr sein will als Mittel zur Religion, wenn sie den Anspruch macht, den alleinigen Rechtsgrund der Religion zu bilden. Dann gelten die Gebote der Religion lediglich deßhalb, weil sie geoffenbart sind, weil es in den heiligen Schriften so geschrieben sieht. Dann gilt die Offenbarung nicht wegen ihres Inhalts, sondern wegen ihrer Thatsache: weil es so geschehen ist, weil es die heiligen Urkunden so berichten. Jeht andert sich von Grund aus die Gestalt der Religion.

Die Offenbarung gilt als Statut. Die Gnttigkeit ihre Inhalts ist bedingt nicht durch ihre Uebereinstimmung mit der moralischen Bernunft, sondern allein durch das Factum der Offenbarung. Dieses Factum soll geglaubt werden, unabhängig von dem Zeugniß und der Prüfung des Geistes in uns. Der Glaube wird zum Befehl, zur "fides imperata." Die Annahme dieses Glaubens wird mithin zur Befolgung eines Befehls, der Glaube verwandelt sich in den Gehorsam, in den von der eigenen Bernunft unabhängigen, also blinden Gehorsam, er wird zur "fides servilis."\*\*

- \* Chendas. I. Theil. 1. Abschn. Die chriftl. Rel. als natürl. Rel. S. 337—341.
- \*\* Cbendas. 2. Abschn. Die chriftl. Religion als gelehrte Rel. S. 344. 45.

#### 2. Rlerifer und Laien.

Mur in diefer Form tann der Offenbarungeglaube allgemein werden. Der blinde Geborfam gegen die Offenbarungeftatute lagt fich erzwingen und durch den Zwang verbreiten. Dagegen ift die Ginficht in die Offenbarungsurfunde felbft, die eigentliche Bafis diefes Glaubeus, eingeschränft auf gemiffe Bedingungen, Die im Bergleiche mit Allen nur den Benigften juganglich find. Diefe Ginficht erfordert Schriftgelehrfamteit in allen Rndfichten der Schrifterflarung. Gin Glaube aber, der fich auf Belehrsamkeit grundet, ift nicht naturliche, sondern gelehrte Religion, beren Berbreitung an ber erworbenen Bilbung ihre Grenze bat. Wenn nun eine folche Religion, ju beren Beurfundung Gelehrsamfeit gebort, doch allgemein verbreitet werden foll, fo ift es flar, daß die Glaubigen, die Unbanger Diefer Religion, in zwei grundverschiedene Rlaffen gerfallen: in Die Biffenden und die Gehorchenden, in die Rleriter und in die Laien. Jene find die berufenen Glaubensinterpreten, die Bermalter ber Glaubensvorschriften; Diefe glauben, mas die Rlerifer fagen. Die Einen verhalten fich in Glaubensfachen befehlend, die Anderen gehorchend. Ber nicht Rleriter ift, der ift Laie. Wenn alfo ein Glaube ausschließlich auf der Thatfache der Offenbarung und ihrer Urfunde beruht, fo folgt Die Beberrichung der Laien durch die Rlerifer, fo liegt die Gefahr nabe, daß fich diefe auf dem Glaubensgebiete einheimische Berrichaft auch über ben Staat erftredt, daß die Rleriter burch Die Laien auch den Staat beherrichen, und der religibse Glaube als bespotische Gewalt auch im weltlichen Sinn auftritt. Benn fich also die Offenbarung jum driftlichen Glauben nicht als Mittel, fondern als ausschließliche Bedingung verhalt, fo muß der fo begrundete Glaube fich firchlich - hierarchisch 'geftalten, b. b. er bleibt in feinem Fundamente judifch. \*

<sup>\*</sup> Cbendas. S. 345-49.

## 3. Der Religionswahn.

Bon hier aus lassen sich die Folgen dieser Glaubensversassung klar übersehen. Die Offenbarung gilt nicht als Religionsmittel, sondern als Religionsgrund. Demnach gilt auch der historische Offenbarungsglaube nicht als Medium, sondern als Zweck der Religion. Der Besty des Mittels erscheint in dieser Glaubensversassung schon als der Besty des Zwecks. Das äußere, gehorsame Bekenntniß der Glaubensstatute, der blink Glaubensgehorsam erscheint jest als die Sache selbst, als die vollkommen fertige Religion.

Das Mittel hat nur relative Geltung. Benn man im absolute jufchreibt, so giebt man ibm einen imaginaren Bent und taufcht fich felbft über den mahren. Die Art Diefer Lie ichung lagt fich an einem Rall aus dem gewöhnlichen und profanen Menfchenleben anschaulich machen. Das Gelb repri fentirt den öffentlichen Berth der Dinge. Es ift ein Rittel wodurch wir uns fo viele Bedingungen jum Genuß und am Bildung verschaffen fonnen. Sein 3wed ift eben Diefe # eigenem und fremdem Bohl nugliche Berwendung. Aft M Befit diefes Mittels auch ichon der Befit diefes 3medis Beift Geld haben icon fo viel als befigen, mas wir dut Beld erwerben fonnen? Ber fich Diefem Glauben bingick wird volltommen befriedigt fein im blogen Befit bes Geld Er wird von dem Gelde Nichts weiter wollen als es befign er wird fich einbilden, durch diefen Befit alles 2Beiter entbehren ju tonnen oder eigentlich ichon ju haben. Die Einbildung macht ben Geig. Der Befit des Geldes erichen dem Geizigen als der Befit alles Anderen, als der absolu Befit, ber zu munichen Nichts übrig lagt. Diefe Taufchu nennen wir Babn. Ber im Befit der Religionsmit icon meint, auch im Befit ber Religionszwecke zu fein, w sich für erlöst halt durch den bloßen Gehorsam gegen die Glaubensstatute, durch die Befolgung der Glaubensbefehle, dessen Täuschung ift der Religionswahn. Wenn ein statutarischer Glaube als die nothwendige und oberste Bedingung des religiösen und gottwohlgefälligen Lebens gilt, so ist davon der Religionswahn die nothwendige Folge.\*

## 4. Der faliche Gottesbienft.

Und die Folge dieses Wahnes? Sie kann nur sein, daß der Dienst Gottes in etwas Anderes gesetzt wird als die gute Gefinnung, den im Innersten des Willens sittlichen Lebenswandel. Was dieses Andere auch sei, unabhängig von der Gefinnung ist es ein äußerliches, moralisch werthloses Thun, das als Gottesdienst gelten will, als solcher besohlen, als solcher gläubig-gehorsam geübt wird. So erzeugt sich der unechte Cultus, "der Afterdienst unter der Herrschaft des guten Princips." Die Besolgung des Religionswahns kann nichts Anderes sein als Afterdienst Gottes.

Bas man ohne geläuterten und in der Burzel umgewandelten Billen thun kann, das ist vor Gott vollkommen werthlos, das hat im Sinne der Religion nur einen imaginären, unechten, falschen Berth, das hat seinen Berth lediglich durch den Religionswahn. Es ist dabei vollkommen gleichgiltig, was man zur vermeintlichen Stre Gottes äußerlich thut: ob der Gottesdienst in öffentlichen Feierlichkeiten und Anpreisungen oder in persönlichen Ausopferungen, Büßungen, Kasteiungen, Balfahrten u. dgl. besteht; ob man zur Ehre Gottes Borte oder Naturgüter oder die eigene Person selbst opsert. "Alles, was außer dem guten Lebenswandel, der Mensch noch thun zu können

leli.

ĮĮ :

<sup>\*</sup> Zweiter Theil. Bom Afterdienst in einer statut. Rel. § 1. S. 350-53.

vermeint, um Gott wohlgefällig zu werden, ift bloßer Religionswahn und Afterdienst Gottes."\*

Benn einmal der Sowerpunkt bes Gottesbienftes in etwas Anderes fällt als das moralische Leben, fo ift dem falichen Enltus Thor und Thur geöffnet, fo ift nicht mehr abzuseben, wo er Salt machen foll, fo eröffnet fich bem Afterdienft ein grengenlofer Spielraum. Sat fich einmal die Religion in den Religionsmahn verkehrt, so ift die Folge ein grenzenlofe Dan bilde fich nicht ein, daß man auf Diesem Bebiete des außerlichen und unechten Cultus Grengen bestimmen und Unterschiede feststellen konne. Es macht feinen Unterschiet, ob der außeren Opfer mehr oder weniger find, ob ihre Form arober oder feiner ift. Sie find im Brincipe werthlos: darum ift ihr Gradunterschied, wenn es einen giebt, im Principe gleichgultig. "Db ber Undachtler feinen flatutenmäßigen Gang gur Rirche ober ob er eine Ballfahrt nach den Beiligthumem in Loretto ober Balaftina anftellt, ob er feine Bebetsformel mit den Lippen oder wie der Tibetaner durch ein Gebetrad an die himmlische Beborbe bringt, oder mas für ein Surrogat bes moralischen Dienstes Gottes es auch immer sein mag, das ift Alles einerlei und von gleichem Berth. Es fommt bier nicht somobl auf den Unterschied in der außeren Form, sondern Alles auf die Unnehmung oder Berlaffung des alleinigen Briscips an, Gott entweder nur durch die moralische Gefinnung, fofern fle fich in Sandlungen als ihrer Erscheinung als lebendig darftellt, oder durch frommes Spielwerf und Richtsthuerei wohlgefällig ju merben." \*\*

Diesem falschen Gottesbienft, welcher Art er auch fei, liegt ber Bahn zu Grunde, man konne burch eine außere Gultus-

<sup>\*</sup> Chenbaf. § 2. S. 353.

<sup>\*\*</sup> Ebenbas. § 2. S. 354-59. S. 356.

handlung Gott genugthun, sich ihm wohlgefällig machen, sich vor Gott rechtfertigen. Es ist der Glaube an eine Rechtfertigung durch den Eultus. Dieser vermeintlichen Rechtfertigung gegenüber steht die Rechtfertigung durch den Glauben (d. h. die Wiedergeburt) und durch die Gnade. Der Glaube an eine Rechtfertigung durch den Cultus ist Religionswahn oder Aberglaube.

## 5. Fetischbienft und Pfaffenthum. Ibololatrie.

Und wenn nun als Bedingung des göttlichen Bohlgefallens Doch die gute Gefinnung gilt, diefe aber fur eine Gnadenwirfung Gottes in uns erflart wird, fo folgt bem erften Bahne ein Man muß bann meinen, burch bie außere Cultushandlung diefe Gnadenwirfung erzeugen, gleichfam den gottlichen Beiftand badurch an fich gieben und berbeirufen, die gottliche Gnade fich geneigt machen ju tonnen. Dann fchreibt man bem außeren Thun eine überfinnliche Rraft, der natürlichen Urfache eine übernaturliche Wirfung, der finnlichen That eine munderwirfende Macht gu. Dies aber beißt gaubern und, wenn es in Rudficht auf Gott geschieht, "Fetischmachen." Der von ber Gefinnung und der Billensumfehr gum Guten unabhangige Gottesdienft ift " Fetisch bien ft." Der Glaube an eine firchliche Observang als unbedingt nothwendig gur Erlösung ift "Fetischglaube." Bo diefer Glaube herricht, wo das oberfte Glaubens. gefet ben Cultus ober gemiffe Cultusformen gur Bedingung ber Geligfeit macht, da ift die moralische Freiheit der Menschen volltommen unterdrudt und der firchliche Despotismus ift im uneingeschränfteften Ginne vorhanden. In einer folchen Rirche berricht nicht Gott, fondern der Rlerus. Die Berfaffung einer folden Rirche bezeichnet Rant als Pfaffenthum. "Das Pfaffenthum ift alfo die Berfaffung einer Rirche, fofern in ihr ein Fetischdienst regiert, welches allemal ba anzutreffen ift, wo nicht Principien der Sittlichkeit, sondern statutarische Gebote, Glaubensregeln und Observanzen die Grundlage und das Wesentliche defielben ausmachen."\*

Ein solcher Religionswahn verdirbt nothwendig auch die Borftellung von Gott. Ein Gott, dessen Wohlgefallen wir durch den Gultus zu erwerben glauben, wird von eben diesem Glauben durch die trübsten menschlichen Analogien verunstaltet. Er wird vorgestellt als ein Wesen, das sich durch den Schein blenden und bestechen läßt, dessen Gnade man durch Lotpreisungen, Schmeicheleien, Demüthigungen und Geschenkt gewinnen könne. Der Gottesdienst wird zum "Hofdienst," der Gott zum Gögen, das Ideal zum Idolon, und der ihm gewidmete Gultus zur vollsommenen Idololatrie.

# III. Die Gewißheit des Glaubens und ihr Gegentheil. Bas ift Fanatismus?

Benn Gott als das über allen menschlichen Neigungen erhabene und absolut heilige Besen vorgestellt wird, so laum das göttliche Gebot: "Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig!" so kann vor diesem Gotte uns nichts Anderes rechtsertigen als die reine Gestinung, das im moralischen Sinn gottselige Leben. Indessen macht auch dieser Begriff noch nicht allein den moralischen Glauben. Denn noch steht die Frage offen: welches ist die Bedingung unseres inneren gottwohlgefälligen Lebens? Benn diese Bedingung, die erste und oberste, nicht in die Tugend, in unsere eigenste und innerste That, sondern in die göttliche Gnade, in eine fremde Genugthuung gesetzt wird, so ist der Glaube nicht rein moralisch, so ist die Religion ihrem wahren Ursprunge untreu und auf dem Bege zur Ivololatrie. Wenn

<sup>\*</sup> Ebenbaf. § 3. S. 359-65. S. 364.

Die Bedingung gur Gottseligkeit etwas Underes als die Tugend, Die Begrundung der Religionslehre etwas Anderes als Die Tugendlehre fein foll, fo fuchen wir die göttliche Gnade und Berföhnung auf einem Bege, ben nicht die Tugend, nicht unfer eigener Bille fich babnt im flegreichen Rampf mit bem Bofen. Dann ift ber Erlösungs- und Berfohnungsglaube, welcher Art er auch fei, in feinem Grundton nicht rein moralisch und barum in seinem Brincip icon veräugert. Der Grundton bes Glaubens bedingt die religiofe Grundstimmung des Gemuths. Es tommt auf die Bedingung unferes Glaubens an, ob wir ber Erlofung gewiß find oder nicht. Die religiofe Gemutheverfaffung ift eine gang andere, wenn Diefe Gewißheit in ihr lebt, eine gang andere, wenn fie ihr mangelt. Es giebt nur eine einzige Form ber Glaubensgemigheit: Die moralische. Nur wenn die Tugend und die fittliche Biebergeburt ben Anfang gemacht bat, konnen mir vollfommen gewiß fein, daß das Ende die Erlöfung fein wird. Ohne diefe Bedingung ift aller Glaube unficher; er fuhlt fich auch unficher; das Gefühl diefer Unficherheit und nichts Underes ift es, das den Glauben fo leicht fanatifch macht. Rur ber moralische Glaube ift nie fanatisch, weil er seiner Sache gang gewiß ift. Jede Ueberzeugung, die im Innerften die Gewißbeit entbehrt, auf der fie feft und ficher rubt, wird bofe, wenn ibr eine andere Ueberzeugung widerspricht, wenn fie auch nur einer anderen Ueberzengung begegnet. Daß fie fich erhipt und bofe wird, ift das Element jum Fanatismus und die Folge ihrer eigenen innerften Unficherheit. Die Erscheinung des Fanatismus ift nicht anders zu erklaren. Es erklart fich jugleich, marum ber Fanatismus befonders auf dem Glaubensgebiete ju Saufe ift. Beil hier die Ueberzeugungen gar Nichts gelten, wenn fie nicht abfolut gewiß find. Nur die vollfommene Gewißheit giebt bem Glauben das fichere und nie mantende Gefühl des mabren Diesen Muth hat nur ber moralische Glaube, fein Muthes.

attent. Im war Rufe E. E. be die bie fich Binners eine is farmiten, ber Eine bei aben Man. b Armnerer in ber freine bie beffen Grimmeller mit b under Gert im beiteilten Plattent berfehrte fie Liver dier ein fin Auf, au einem Aufer au feben Se भर मिलार का राज्य कामान निकारी जाता के और व से ह Berringen unt bener eine mieft ein finne, bad fe elfeb Ant som je Koren û e me maneş mê nêr rug die Scheren die a beitgen er für und Anders o side. Sen ames Luvern som man der, er felt al me ere finen bie mienim einer Ente millemmen erif: fe mit file mit be bentem Butte Mes benen, ich! m lieb fruite naum er fit um befent, füß brefelte und m naten, er nar fe mi alen möglichen Mann, wur ill burt be eines fittine Annt. be er und biefe guft nie !! minimen Grate mit. Ge mit mir an genen Edgentet martit fi briffiger Britibl ber nite Geifes unt Gef mierunne friter Ille ber Biniber ermite. Ge eine die Berfielung eines Gottes, beffer Beglieriellen burch alle Mitte erweiter neiter finn as tuck be Engent. Ge ni reter Sumie, deffen Grundurg unde nen meralich fift, der et eines Anderen unter als ber eigenen Binbergeburt, ein felieb Gettebilinde, ber fich m Antes von ber Moleintrie unterfcheite

## 1. Die Bulcherigfen in ber Religion.

Es if eine rein meralische Plicht gegen uns felbst, mi spoar die erste von allen, daß wir Riches versichern, Richt betheuern, als wovon wir vollfommen überzengt, als deffen wi vollfommen gewiß find. In der genauen Erfüllung dieser Psich

<sup>\*</sup> Cbenbal. § 3. &. 368-370. S. 369. Anmerty.

efteht die Babrhaftigfeit. Ber Alles, wovon er überzeugt it, auch fagt und öffentlich ausspricht, ber ift offenbergig. Ber Richts fagt, wovon er nicht überzeugt ift, ber ift aufrichtig. Der Offenherzige fagt Alles, mas er mit Ueberzeugung glaubt. Der Aufrichtige glaubt Alles mit Ueberzengung, mas er fagt. Die Bflicht der Bahrhaftigfeit fordert unter allen Umftanden die Aufrichtigfeit, fie fordert nicht ebenso die Offenbergigfeit. Done Aufrichtigkeit giebt es gar feine Bahrhaftigkeit mehr. Ber in Babrheit aufrichtig ift, ber tann nie lugen, er tann nie eine Unwahrheit fagen. Dan mache uns nicht etwa folgenden Gin-Es tonne der Sall fein, daß wir nach unferm beften Biffen eine Ausfage machen, aber unser Biffen felbft mar nicht bas befte, Die Sache verhalt fich anders als wir meinten, fo haben wir zwar eine Unwahrheit behauptet, man fann aber nicht fagen, daß wir gelogen haben; wir mußten die Sache in ber That nicht beffer ale mir fie bargeftellt. hier icheint die Babrhaftigkeit in der Form mit der Unwahrheit in der Materie der Aussage fich zu vertragen. Dieser Schein ift nichtig. nicht vollfommen überzeugt ift, ber fann nie glauben, daß er vollfommen überzeugt ift, ber wird bei eigener Gelbftprufung feben, baß feiner vermeintlichen Ueberzeugung alle Gewißheit wenigstens die lette Gewißheit fehlt. Alfo betheuere er die Sache nicht, von der ihm die gewiffe Ueberzeugung fehlt; er verfichere nicht, mas ihm nicht ficher ift. Wenn er es bennoch thut, fo bat er gegen befferes Biffen eine Berficherung gegeben, Die er niemals geben durfte, wenn es ihm Ernft mar, die Pflicht der Bahrhaftigfeit zu erfullen. Die Unwahrheit der Sache ift immer eine Inftang gegen die Bahrhaftigfeit beffen, ber fie verfichert. Richt in ber Unmahrheit ber Sache liegt bas Rennzeichen ber Luge, benn jeder tann irren, sondern in dem Schein der Sicherbeit, den die Aussage annimmt. In diesem Puntte giebt es feine Selbsttauschung. Die Bahrheit ber Sache ift nicht in allen Fällen

ein Zengniß für die Bahrhaftigleit bessen, der ste behauptet. Es giebt Dinge, von deren Dasein und Beschaffenheit kein Mensch eine absolute Gewißheit haben kann. Wer dennoch mit volkommener Sicherheit über diese Dinge urtheilt, der ist unwahr, selbst in dem Fall, daß er die Wahrheit, objectiv genommen, gesagt hatte.

#### 2. Gewiffen und Glaube.

Ueber die Wahrhaftigkeit und deren Gegentheil entscheidet nie das Object, sondern allein das Gewissen. Das Gewissen sagt uns, ob wir wahrhaftig sind oder nicht. Es sagt zu jedem, der mit Sicherheit behauptet, was er ohne Sicherheit weiß: "Du lügst!" Wo es sich also um die Pflicht der Wahrheit handelt, da ist das Gewissen der einzige Leitsaden.

Bo wir schweigen durfen, ohne eine Pflicht zu verlegen, da brauchen wir nicht offenherzig zu fein. Wenn es die Pflicht gebietet, unseren Glauben ju befennen, ba fordert die Pflicht ber Bahrhaftigkeit unbedingt, daß wir Nichts bekennen, Richts betheuern oder gar beschwören, wovon wir nicht volltommen überzeugt find. Diese Bewigheit bat allein der moralische Glaube. Rur was wir moralisch find und fein sollen, ift vollkommen gewiß, bas fagt uns felbst bas Gewiffen. Bon einem Factum außer uns giebt es feine absolute Gewißheit in uns. fann tein Geschichts- oder Offenbarungeglaube absolut gewiß Ein bloger Beschichtsglaube, weil ihm die moralische Gewißheit fehlt, läßt fich nicht betheuern, d. b. als absolut gewiß behaupten; eine folche Betheurung lagt fich von Underen nicht forbern; wer biefe Betheurung verweigert ober andersglaubig ift, lagt fich nicht verdammen. Diefe Betheurung, Forberung. Berdammung ift niemals wahrhaftig, fie tann es nicht

<sup>•</sup> Ebenbas. § 4. Bom Leitfaben bes Gewissens in Glaubens= fachen.

fein; fie ift barum ftets, wenn fie geschieht, gewiffenlos. Darin liegt der Grund, warum jede Berurtheilung im namen des Glaubens (der moralische Glaube verurtheilt nie), marum jedes verdammende Regergericht gemiffenlos urtheilt. Gin gemiffenhafter Regerrichter ift so gut eine contradictio in adjecto, wie das bolgerne Gifen und der vierecige Kreis. "Benn fich der Berfaffer eines Symbols, wenn fich ber Lehrer einer Rirche, ja jeder Menfch, fofern er innerlich fich felbft die Ueberzeugung von Saten als göttlichen Offenbarungen gesteben foll, fragte: getraueft du dich mohl in Gegenwart des Bergensfundigers mit Bergichtung auf Alles, mas dir werth und heilig ift, diefer Sape Bahrheit zu betheuern? fo mußte ich von der menschlichen (Des Guten doch wenigstens nicht gang unfähigen) Natur einen febr nachtheiligen Begriff baben, um nicht vorauszuseben, auch Der fühnfte Glaubenslehrer hiebei gittern mußte. Der nämliche Mann, der fo breift ift zu fagen: wer an diefe ober jene Gefchichtslehre als eine theure Bahrheit nicht glaubt, ber ift ver bammt, der mußte boch auch fagen tonnen: wenn bas, was ich euch hier ergable, nicht mahr ift, fo will ich verdammt fein! - Benn es Jemand gabe, der einen folchen schrecklichen Musspruch thun tonnte, so murde ich rathen, fich in Unsehung feiner nach dem perfischen Sprichwort von einem Sabai ju richten: ift Jemand einmal als Bilger in Meffa gewesen, fo giebe aus dem Sause, worin er mit dir wohnt; ift er zweimal da gewesen, so ziehe aus derselben Strafe, wo er fich befindet; ift er aber breimal ba gemefen, fo verlaffe bie Stadt ober gar bas Land, mo er fich aufbalt." \*

### 3. Glaubensheuchelei.

Jebe Unaufrichtigfeit in Glaubensfachen ift Beuchelei. Ber

<sup>\*</sup> Cbenbaf. § 4. S. 370-375. S. 378. Anmerkg. 1.

einen Glauben betheuert, obne innere bollfommene Ueberzeugung, ift ein beuchler. Begen die Beuchelei fcutt teineswegs ber Bormand, daß die öffentliche Gewalt das Glaubensbefenntnig befiehlt. Beuchelei ift bas Gegentheil ber Babrhaftigfeit in Rudfict der Religion. Ueber Die Bahrhaftigfeit entscheidet nie eine öffentliche Borfdrift, fondern allein bas Bewiffen. man alfo den vorgeschriebenen Glauben behauptet, ohne innerfte Gewißbeit, so ift man der Rirche gehorfam und vor dem eigenen Bewiffen ein Beuchler. "D Aufrichtigkeit! bu Aftraa, Die bu von der Erde jum himmel entfloben bift, wie zieht man bich (die Grundlage des Gewiffens, mithin aller inneren Religion) von ba ju uns wieder berab? Ich fann es zwar einraumen, wie wohl es febr zu bedauern ift, daß Offenbergigfeit (bie gange Bahrheit, die man weiß, zu fagen) in der menschlichen Ratur nicht angetroffen wird. Aber Aufrichtigkeit (daß Alles. fagt, mit Bahrhaftigfeit gefagt fei) muß man von jedem Denfchen fordern tonnen, und wenn auch felbft dazu feine Unlage in unferer Ratur mare, beren Cultur nur vernachläffigt wird, fo wurde die Menschenrace in ihren eigenen Augen ein Gegenstand der tiefften Berachtung fein muffen."\*

# 4. Die unbefangene Beuchelei. Der Sicherheitsglaube.

Mit der moralischen Freiheit in der Religion nimmt im gleichen Maße die Wahrhaftigkeit ab; in eben dem Maße wächst die Seuchelei. Denn wer hier nicht wahrhaftig ift, der ift schon ein Seuchler. Unter der Serrschaft eines statutarischen Glaubens wird die Seuchelei zur Gewohnheit und kommt bis zum Grade einer behaglichen Unbefangenheit. Man empstehlt für das Glaubensbekenntniß das weiteste Gewissen gleichsam als Sicherheitsmaxime nach dem argumentum a tuto: das Sicherste sei,

<sup>\*</sup> Gbenbas. S. 378. Anmerkg. 2.

Alles zu glauben und diesen Glauben unbedenklich zu betheuern; wenn manches unwahr und unnug sei, so sei doch nichts schädlich und der liebe Gott werde sich schon das Beste herausnehmen. Der sicherste Glaubensgrundsat sei: "je mehr desto besser!" Bis dahin können Menschen gebracht werden: daß sie die Religion als Mittel brauchen, um ihrem Vortheil im gemeinen Sinne des Worts die lette Spur von Wahrhaftigkeit zu opfern!\*

# IV. Das mahre und falfche Berhältniß zwischen Religion und Cultus.

Rur der moralische Glaube ist vollkommen gewiß und Darum gultig fur Alle. Ibn berührt nicht ber Unterschied gwijchen Belehrten und Richtgelehrten. Diefer Unterschied berührt den Geschichtsglauben und begrenzt beffen Mittheilbarfeit. Um sic Den Inhalt des Gefchichtsglaubens anzueignen, dazu gehören Mittel der Einficht und Untersuchung, die nicht jedem juganglich find. Bon diefer Seite öffnet fich der Beschichtsglaube blos dem Belehrten. Bon Seiten seiner Form, als eine Ergablung von Begebenheiten, öffnet fich der Geschichtsglaube der Menge und scheint durch diese Form gang besonders geeignet, Bolfereligion zu werden. Aber gerade von dieser Seite verschließt er fich wieder den Gelehrten, die in der Erforschung und Untersuchung jener Begebenheiten fo viele Bedenklichkeiten und unfichere Stellen finden, die ihnen den Glauben in diefer Form verleiden. bleibt ale die allgemein mittbeilbare, für alle Menschen gultige, von der gelehrten Bildung unabhängige Religion nur die moralifde übrig.

Wenn aber der Geschichts- und Offenbarungsglaube durch den moralischen bedingt ift, so tritt auch der Cultus in sein richtiges Verhältniß zur Religion. Der Cultus soll nicht etwa

<sup>\*</sup> Ebendaselbst. S. 374,

zerftort, seine Verbindung mit der Religion soll nicht getreunt werden, nur an die Stelle der falschen Verbindung soll die richtige treten. Die Verbindung ist salsch, wenn der Eultus die Bedingung der Religion ist, wenn die Religion ganz im Cultus besteht. Die Verbindung ist richtig, wenn die Religion als sittliche Vestinnung dem Cultus zu Grunde liegt und dieser nichts anderes ist als die Darstellung oder das Sinnbild des Glaubens. "So viel liegt, wenn man zwei gute Sachen verbinden will, an der Ordnung, in der man ste verbindet! In dieser Unterscheidung besteht die wahre Ausstärung."

Es ift mithin flar, in welchem Sinne Kant den Cultus billigt, in welchem er ihn verwirft. Er läßt ihn gelten als moralisches Symbol, nicht gelten als mystisches Gnadenmittel.

Als moralisches Symbol ift der Cultus ein Sinnbild Der guten Gefinnung, ein finnbildliches oder symbolisches Sandeln. Die aute Gefinnung will fich innerlich befestigen in der Tiefe Des eigenen Gemuthes, nach Augen verbreiten in der Menschheit, fortpflangen von Befchlecht ju Geschlecht, erhalten in der mora-Gemeinschaft. Befestigung, Ausbreitung, lischen In Dieser Fortpflanzung und Erhaltung des wiedergeborenen Billens oder bes praftischen Glaubens befteht bas Reich Gottes auf Erben. 218 ein Sinnbild der Befestigung erscheint die stille Andacht, bas Brivatgebet, Die Gintehr bes Menfchen in bas Innerfte feines Bemuths; als ein Sinnbild der Ausbreitung die Theilnahme an der öffentlichen Gottesverehrung, das "Rirchen. geben;" ale ein Sinnbild der Fortpflanzung die Aufnahme ber Rinder in das Reich Gottes, Die Taufe; als ein Ginnbild endlich ber Erhaltung das gemeinschaftliche gläubige Dabl, die Communion.

<sup>\*</sup> Chenbas. § 3. S. 363.

Die Bedeutung des Sinnbildes liegt nicht im Bilde, fondern im Ginn. Der bedeutungevolle Ginn Diefer Gultus. handlungen ift die moralische Gefinnung. Dhue diefe ift jeder Cultus werthlos. Der Berth, ben die Cultushandlung als folche haben foll, ift eine Ginbildung, welche ber Religionsmahn erzeugt. Dann ift die Bedeutung der Cultusbandlung nicht mehr moralifch, fondern myftifch und facramental; dann gilt bie Sandlung nicht als Sinnbild, fondern als Gnadenmittel, dem eine erlosende Rraft, eine Gott wohlgefällige Beschaffenheit, unabhangig von unserer Gefinnung, inwohnt. Gine Gultuslehre widerspricht auf doppelte Beife den reinen Religions. Sie macht einmal die gottliche Gnade unabhangig menschlichen Gefinnung und diefe felbft ju einer Gnadenwirfung Gottes; fie bedingt dann die gottliche Gnade burch ein außeres Thun, ein Bert, bem fie bie magische Rraft jufdreibt, das gottliche Boblgefallen ju gewinnen. Die grundlose Gnade widerftreitet dem Begriff der Gerechtigfeit; die durch außere Mittel bedingte und auf den Menschen berabgelentte Gnade ift gar nicht mehr Gnade, sondern Gunft. Co wird burch eine folche Cultuslehre ber Gottesglaube bis gur Idololatrie verdorben, und die Menschen werden verführt, ftatt "Diener Gottes," lieber "Gunftlinge und Favoriten bes himmels" fein ju wollen. "Bu biefem Ende befleißigen fie fich aller erdenklichen Formlichkeiten, wodurch angezeigt werden foll, wie febr fie die gottlichen Gebote verebren, um nicht nothig ju haben, fie ju beobachten, und damit ihre Buniche auch zur Bergutung ber Uebertretung thatlosen derfelben bienen mogen, rufen fie: "Berr! Berr!" um nur nicht nothig ju haben, "den Billen bes himmlischen Baters gu thun," und fo machen fie fich von den Feierlichkeiten, im Gebrauch gemiffer Mittel gur Belebung mahrhaft praftifcher Befinnungen, den Begriff ale von Gnadenmitteln an fich felbft."

# V. Rant's Berhaltniß jum Rirchenglauben und zur Auftlarung.

#### 1. Die positive Rirchenlehre.

Benn wir die fantische Religionslehre, wie sie das Bose, die Erlösung, die Rirche und den Enltus zusammenhängend aus einem Grundgedanken entwickelt hat, mit geschichtlich ausgebildeten Glaubenslehren vergleichen dürsen, so macht sie gegen alle Religionen gemeinschaftliche Sache mit dem moralischen Rern und der I des Christenthums, so verhält sie sich innerhalb der christlichen Kirche durchaus negativ zur katholischen, durchaus bejahend zum Kern der protestautischen Lehre; so steht sie innerhalb des Protestantismus in der Lehre von der göttlichen Gnade gegen die calvinistische Glaubenstheorie, in der Lehre von den Sacramenten auf Seiten der resormirten Vorstellungsweise gegen die magische des katholischen und gegen die mystische bes lutherischen Glaubens.

# 2. Bergleichung zwischen Kant und Leffing.

Die kantische Religionslehre dedt sich mit keinem kirchlichen Dogma. Sie ist sich dieser Ungleichheit deutlich bewußt und verhehlt sie nirgends. Darf man sie mit außerkirchlichen Lehren vergleichen, ich meine mit Begriffen des freien, nicht kirchlich gebundenen Christenthums, mit religiösen Borftellungen ohne symbolische Geltung, so ist die größte Uebereinstimmung zwischen Rant und Lessing. In keinem Punkte hat Lessing die Aufklärung seines Zeitalters mehr überstügelt, als in seinen religiösen Begriffen; in keinem ist er der kritischen Philosophie näher gekommen. Sein Gegensay zu Reimarus, in welchem die Aufklärung am weitesten vorgeschritten war, berührt schon den

kantischen Standpunkt. Er weiß die Offenbarung so zu begreifen, daß ihr das Kriterium der allgemeinen Geltung nicht sehlt. Mit Lessing's tieffinniger Ansicht von der Offenbarung als einer "Erziehung des Menschengeschlechts" ift Kant ganz einverstanden. Er urtheilt über die Geschichte der Kirche genau so wie Lessing über die Geschichte der Religion.

Rant murbe jum Reprafentanten ber idealen Religion vielleicht nicht eben einen Juden genommen haben, aber gewiß einen Menschen, ber so bentt und bandelt, wie der tantische Religionsbegriff durch ein Nathan. Soll Charafterbild anschaulich gemacht werden, welches ihm zeitlich nabe fteht, fo ift es Rathan der Beise, in dem diese Religion ihren classischen Ausbruck gefunden. Bas Rant die "Religion des guten Lebensmandels" genannt bat im Gegenfat jur "Religion ber Gunftbewerbung," bas ift bier verforpert, Die eine Rathan, die andere im Batriarden. Die Bflicht, ein guter Menfc zu fein, ift in Nathan die erfte; "die große Bflicht ju glauben," abgeseben von aller Gefinnung, gilt dem Rirchenfürsten als die oberfte von allen; die Gefinnung und das innere Leben balt er fur nichts, ber "bide, rothe, freundliche Bralat!" Den Glauben praftifch zu machen, die Religion zu lautern von aller unfruchtbaren Glaubensichmarmerei, bas ift in Nathan's Erziehung die weise und mahrhaft fromme Abficht. Bas gilt ein Glaube, ber fich nicht praftisch bethätigen fann? fich Recha's Phantafie im frommen Bunder- und Engelglauben wohlgefällt, fo zeigt ihr Rathan den unfruchtbaren Rern in diefer ichimmernden Gulle.

"— einem Engel, was für Dienste, Für große Dienste könnt ihr bem wohl thun? Ihr könnt ihm banken; zu ihm seufzen, beten; Könnt in Entzüdung über ihn zerschmelzen; Könnt an bem Tage seiner Feier fasten, Almosen spenden. — Alles nichts. — Denn mich Deucht boch immer, baß ihr selbst und euer Rächster Dierbei weit mehr gewinnt als er. Er wird Richt satt burch cuer Fasten; wird nicht reich Durch eure Spenden; wird nicht herrlicher Durch euer Entzücken; wird nicht mächtiger Durch euer Bertrauen. Richt wahr? Allein ein Mensch!"

Die Religion des guten Lebenswandels im Gegensatz zur bloßen Glaubensschwärmerei ist das Thema in Nathan's erster Unterredung mit Recha. Derselbe Gegensatz ist das erste Thema in Kant's Religionslehre. Er läßt sich nicht besser aussprechen als mit jener Mahnung Nathan's:

"— Geh! — Begreifst du aber,
Bie viel andächtig schwärmen leichter, als
Gut handeln ist? Wie gern der schlaffste Mensch
Andächtig schwärmet, um nur — ist er zu Zeiten
Sich schon der Absicht deutlich nicht bewußt —
Um nur gut handeln nicht zu dürfen?"

Und auf die Frage Saladin's, welcher Glaube der mahre sei, ist Nathan's positive Antwort genau dieselbe, welche die kantische Religionslehre giebt. Der wahre Glaube ist moralisch bedingt, nicht historisch; die verschiedenen Glaubensarten, sofern sie ausschließend sind, gründen sich auf Geschichte, geschrieben oder überliesert! Es giebt nur ein Kriterium des wahren Glaubens, nur eine echte Glaubensfrucht: das sittliche Handeln. Wo unter den Folgen des Glaubens sich eine feindselige und eben darum selbstsüchtige Gesinnung kundgiebt, da darf man sicher schließen, daß der Glaube an der Burzel verfälscht, daß "der Ring" nicht echt ist. So lange man den Besitz eines Mittels für den Besitz des Zwecks hält, ist man im Religionswahn

befangen und weit entfernt vom echten Glauben. Der Besit bes Ringes ist nicht der Besitz seiner Kraft: vor Gott und Menschen angenehm zu machen. Das ist die Entscheidung Nathan's, die er seinem Richter in den Mund legt:

" - 3ch bore ja, ber rechte Ring Befitt bie Bunberfraft beliebt zu machen, Bor Gott und Menschen angenehm. Das muß Entscheiben! benn bie falschen Ringe merben Doch bas nicht tonnen! - Run; wen lieben zwei Bon euch am meiften? — Dacht, fagt an! Ihr fcweigt? Die Ringe mirten nur gurud? Und nicht Rach außen? Jeber liebt fich felber nur Am meiften? - D fo feib ihr alle brei Betrogene Betruger! Gure Ringe Sind alle brei nicht echt. Der echte Ring Bermuthlich ging verloren. Den Berluft Bu bergen, ju erfeten, ließ ber Bater Die brei fur einen machen. - Wenn ihr Richt meinen Rath ftatt meines Spruches wollt: Geht nur! - Dein Rath ift aber ber: ihr nehmt Die Sache völlig wie fie liegt. Sat von Euch jeber ficher seinen Ring von seinem Bater: So glaube jeder ficher feinen Ring Den echten. - -Boblan! Es eifere jeber feiner unbeftochenen Bon Borurtheilen freien Liebe nach! Es ftrebe von euch jeder um die Bette, Die Rraft bes Steins in feinem Ring' an Tag Bu legen! tomme biefer Rraft mit Sanftmuth, Dit herzlicher Berträglichfeit, mit Bohlthun, Mit innigfter Ergebenheit in Gott, Bu Bulf!

So lautet der Ausspruch "des bescheidenen Richters." Das Kriterium des Glaubens ift das geläuterte Leben, deffen Burzel die gute. Gefinnung ist. Dieses Urtheil ist das bescheidenste, es ist zugleich das strengste. So streng wird der weise Mann am Ende der Zeiten urtheilen, auf den Nathan hinweist: so streng und darum eben so bescheiden!



# Sechstes Capitel.

Das Verhältniß zwischen Sahung und Aritik.

Positive und rationale Wissenschaften. Der Streit der Sacultäten.

Auf allen Buntten der tantischen Religionslehre bat fich ber Gegenfat bervorgethan zwifden Bernunftglauben und flatutgrifchem Rirchenglauben, um fo beutlicher, als Rant Diefen Begenfak überall mit Bewußtsein und Abficht hervorhob. Benn ber ftatutarifche Offenbarungs. und Rirchenglaube die Form eines wiffenschaftlichen Spftems annimmt, fo gestaltet er fich jur positiven Theologie; der Bernunftglaube, wenn er fich wiffenschaftlich formt und ausspricht, wird zur rationalen Bie fich ber Bernunftglaube jum ftatutarischen Theologie. verhalt, fo verhalt fich die rationale Theologie gur positiven. Der Streit diefer Spfteme ift so alt als fie felbft. Er ift ron ber eigenthumlichen Art, daß fich gewöhnlich die Gewalt ber Rirche ober bes Staates in die Streitfrage einmischt und die Sache aus Grunden, Die nicht wiffenschaftlicher Art find, ent. fcheibet. Rant hatte felbft bei Belegenheit feiner Religionslehre Diesen Conflict erfahren. Ihm gegenüber hatte fich Die Streitfrage in eine perfonliche und politifche Berfolgung jener gehäffigen Art verwandelt, deren wir im Leben Rant's ausführlich gedacht Diefe Erlebniffe und Die Bichtigkeit ber Sache felbft haben. legten es bem Bhilosophen nabe, das Berbaltniß ber rationalen

und positiven Theologie zu einem Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung zu machen. Diese Untersuchung ist in der kantischen Religionslehre schon angelegt und durch dieselbe begründet.

# 1. Positive und rationale Biffenschaften. Universität und Facultäten.

Die wissenschaftliche Untersuchung haftet nicht an dem einzelnen Fall; sie begreift den einzelnen Fall aus seinem Princip und nimmt ihn deshalb in seinem ganzen Umsange. Die wissenschaftliche Form verlangt die gründliche und umsassende Borstellung der Sache. Nun ist die Theologie keineswegs der einzige Fall, wo es sich um das Verhältnis des Positiven und Rationalen handelt. Derselbe Unterschied und dasselbe Verhältnis sindet statt in Rücksicht der Rechtslehre. Auch hier steht die positive Rechtswissenschaftliche Streitsrage eine peinliche werden.

Um also die Sache in ihrem ganzen Umfange zu würdigen, muß sie in die Form der Allgemeinheit erhoben werden. Es handelt sich überhaupt um das Verhältniß der positiven Bissenschaft zur rationalen. Die positive Bissenschaft beruht auf gegebenen Satungen; die Vernunftwissenschaft ist durchgängig kritisch. Es handelt sich also überhaupt um das Verhältniß der Satung zur Kritik.

Soll das Berhältniß und die darin enthaltene Streitfrage wiffenschaftlich gewürdigt und entschieden werden, so muß der Schauplat, auf dem sie verhandelt wird, der rein wissenschaftliche sein. Man suche also die Biffenschaften in ihrem eigenen Reiche auf, wo sie beisammen sind in der gemeinschaftlichen Absicht, die wissenschaftliche Bahrheit zu fördern. Dieses Reich ist die Universität, der Gesammtorganismus der Biffenschaften, soweit dieselben im Besitz des menschlichen Geistes sind. In der Universität sind die Biffenschaften organisitt und nach

ihrer sachlichen Berschiedenheit eingetheilt in so viele Fächer, die gleichsam die Provinzen des Gesammtstaates ausmachen. Die Hauptglieder des Universitätsorganismus sind die Facultäten, die in Rücksicht der Biffenschaft gleichen Werth haben und sich neben einander ordnen.

1. Univerfitat im Staat. Rangordnung ber Facultaten.

Indeffen ift das Gintheilungsprincip der Facultaten nicht Begriff der Biffenschaft genommen. entscheidet darüber das Berhaltnig ber Biffenschaft zum Staat. Diefes Berhaltniß giebt den Gintheilungsgrund und damit zugleich die Rangordnung der Facultaten. Es giebt Biffenichaften, Die durch ein unmittelbares Intereffe mit dem Staate verfnupft find, deren Lehren auf dem Gebiete des Staats, b. b. im praftifchen Leben, ihren Ginfluß außern, die eben beghalb von der regierenden Staatsgewalt abhangig find in dem, mas fie Es giebt andere Biffenschaften, Die in dem Inhalt ihrer Lehre abfolute Autonomie fordern, die deghalb von der regierenden Staatsgewalt vollfommen unabhangig find und fein muffen, benen ber Staat, mas bie Materie ber Lehre betrifft, nichts vorschreiben fann und darf, ohne das Dafein Diefer Biffenschaften überhaupt zu vernichten. Diefer Buntt macht den Eintheilungegrund. Er unterscheidet Die oberen Facultaten von der unteren: Die oberen enthalten die abbangigen, die untere die unabhangigen Biffenschaften. Bene empfangen vom Staat ein crede, von bem ihre Lehren regiert werben; diese bagegen stehen auf ihrem credo, auf ber eigenen, von jedem fremden Ginflug freien Ueberzeugung. Das Beil ber Biffenschaft besteht allein in ber unabhangigen, burch feinen

Digitized by Google

Der Streit der Facultaten. 1798. Gef.-Ausgb. Bb. I. Abschn. I. S. 211. 12.

außeren 3mang gebemmten Untersuchung. Benn ein Staat die Biffenschaft frei läßt, Diefer Freiheit Die nothigen Bedingungen verschafft, fo forgt biefer Staat auf's Befte fur bie Sache ber Biffenschaft. In Dieser Rudficht verhalt fich Die Biffenschaft jum Staat, wie der Bandel. "Gin frangofifcher Minifter berief einige der angesehenften Raufleute zu fich und verlangte von ibnen Borichlage, wie bem Sandel aufzuhelfen fei, gleich als ob er darunter ben beften zu mablen verftande. Rachdem der Gine Dies, ber Andere das in Borfchlag gebracht batte, fagte ein alter Raufmann, ber fo lange geschwiegen hatte: "ichafft gute Bege, folaat aut Geld, gebt ein promptes Bechfelrecht u. dgl., übrigens aber lagt uns machen." Dies mare ungefähr bie Untwort, welche die philosophische Facultat geben murbe, wenn Die Regierung fie um die Lebren befruge, die fie den Gelehrten überhaupt vorzuschreiben habe: den Fortschritt der Ginfichten und Biffenschaften nur nicht zu bindern." \*

Wie aber kommt es, daß die abhängigen Facultäten die oberen genannt werden, die unabhängige dagegen die untere? Die Ursache davon ist menschlich, wie Kant meint. Sie liegt darin, "daß der, welcher befehlen kann, ob er gleich ein demüthiger Diener eines Andern ist, sich doch vornehmer dunkt als ein Anderer, der zwar frei ist, aber Niemandem zu befehlen hat." Es ist der Einsluß auf das praktische Leben, also die Rüglichkeit, wodurch sich dem Range nach die Facultäten unterscheiden.

Es giebt gewiffe Zwede, in Absicht auf welche der Staat unter anderen Mitteln auch die Wiffenschaften braucht: Zwede, zu denen die Bege des Staats und der Wiffenschaft zusammentreffen. Diese unter dem Gesichtspunkt des Staats brauchbaren

<sup>\*</sup> Cbenbaf. S. 214 Anmerkg.

<sup>\*\*</sup> Ebenbaf. S. 214 geg. Enbe.

Wiffenschaften find die praktischen. Die anderen, die jenen Zweden nicht unmittelbar dienen, find die unpraktischen, die blos theoretischen. So fallen die positiven Bissenschaften mit den praktischen, die rationalen mit den theoretischen zusammen, und in dem "Streit der Facultäten" erscheint jest auf dem Gebiete der Wissenschaft selbst wieder der alte, schon oben entwickelte Gegensatz zwischen Theorie und Praxis.\*

2. Die prattifchen Facher. Die Geschäftsführer bes ewigen, burgerlichen und leiblichen Bohls.

Run besteht der unmittelbare und nachste Zwed des Staates in dem Wohle der Burger. Das menschliche Wohl ift ein Dreifaches: das leibliche, burgerliche und ewige Bohl, mit anderen Borten Die Gesundheit, Die Gerechtigkeit und Die Diefe Unterscheidung ift zugleich eine Abstufung. Geliateit. Urtheilen wir nach bem Inftincte ber Natur, fo tommen erft die geitlichen, bann die ewigen Intereffen, und in ben geitlichen erft Die leiblichen, dann die burgerlichen. Urtheilen wir nach dem moralischen Werthe, so gilt gerade die umgekehrte Reihenfolge und Rangordnung. Der 2med bedingt die Mittel. Der Staat braucht Leute, die das Wohl feiner Unterthanen in allen brei Rudfichten beforgen, er braucht gleichsam "Geschäftsführer bes emigen, burgerlichen, leiblichen Boble ber Menichen;" er braucht mit anderen Worten Geiftliche, Juriften und Mergte. Beschäftsführer zu bilden, find Biffenschaften nothig, die eben darin ihre praftische Geltung baben: die Theologie, Jurisprudenz, Medicin. Aus Diesem Grunde bilden Diese Biffenschaften in Der Universität die oberen Facultaten, und nach dem ideellen Berth



<sup>\*</sup> Chendas. Einth. der Fac. überhpt. S. 213. 14. Bgl. oben Buch II. Cap. VIII.

fommt zuerst die theologische Facultat, der die juriftische, der die medicinische folgt.

Ibr praktischer Ginfluß, ibre Richtung auf öffentliche Amede des Gemeinwohls bedingt ihre Abhangigfeit vom Staat. Der Staat giebt ihnen Die Borfdrift, verpflichtet fie durch ein Statut, wodurch ihre Abhangigfeit pofitiv und bindend wird. Natürlich ift ber Grad und die Beife Diefer Abbangigfeit nach ber Natur jener Biffenschaften selbst verschieden. Gerade in Diefem Bunfte macht fich Die Gigenthumlichkeit jeder Facultat Um wenigsten gebunden ift die Abbangigfeit ber medicinischen. Das Statut, von dem fie abhangt, berührt in feiner Beise ihren Lehrinhalt. 218 Biffenichaft fann bie Argnei- und Beilfunde nur auf ihre eigenen Untersuchungen, Beobachtungen, Experimente angewiesen fein; fie ift angewandte Raturmiffenschaft, alfo, mas ihre miffenschaftliche Grundlage betrifft, der philosophischen Facultat am nachften verwandt und, wie diefe, in dem Inhalt ihrer Lehre volltommen unabhangig vom Staat. Die Regierung bat nur das Intereffe, daß es jur öffentlichen Gefundheitspflege Merzte gebe, Diefes öffentliche Intereffe nicht durch Afterarzte gefährdet werde. Dem leiblichen Boble gegenüber bat ber Staat feine andere Pflicht als die Sorgen fur die Bequemlichfeit und Sicherheit Defibalb verordnet er die medicinischen feiner Untertbanen. Die Medicinalordnung, Die er vorschreibt, hat feine andere Rudficht als die der Gefundheitspolizei.

Anders verhält fich der Staat gegenüber der theologischen und juristischen Facultät. Hier wird auch die Lehre selbst ihrem Inhalte nach durch das vorgeschriebene Statut eingeschränkt und verpflichtet. Nicht die Vernunft, sondern die Bibel bildet die Richtschnur des Theologen; nicht das Naturrecht, sondern das Landrecht die Richtschnur des Juristen. Von diesem Kanon ist dem öffentlichen Glaubens- und Nechtslehrer keine

willfürliche Abweichung gestattet. Die biblischen Glaubensvorschriften gelten dem positiven Theologen als unwandelbare Bestimmungen, durch Gott selbst geoffenbart und darum jeder menschlichen Veränderung unzugänglich. Ein solches Ansehen können die öffentlichen Rechtsgesehe nicht behaupten, sie verändern sich thatsächlich mit den Zeiten und Sitten. Der positive Jurist hat keine so seste Grundlage als der positive Theolog. Wenn es blos auf das Positive und dessen Festigkeit ankommt, so ist in diesem Punkte der Theolog besser daran, als der Jurist.

Indeffen ist dieser theologische Vortheil mit einem anderen Rachtheile verbunden. Statute bedürfen der Auslegung. Die Auslegung fordert, um positiv zu gelten, einen letten entscheidenden, authentischen Interpreten. Einen solchen Interpreten entbehren die Glaubensgesetz; denn als ihre authentische Auslegung kann nichts Anderes gelten als ihr Ursprung: die göttliche Offenbarung selbst. Dagegen die öffentlichen Rechtsgesetz erlauben um ihres menschlichen Ursprungs willen eine menschliche, also positive Auslegung, sei es durch den Richter oder durch den Gesetzgeber selbst. Bas also die positive Auslegung der bindenden Statute betrifft, so ist der Jurist besser daran als der Theolog.\*

## 3. Die untere Facultat.

So stehen in Rudficht der Facultaten innere Abhängigkeit und außere Geltung in einem directen Berhältniß. Je größer die Abhängigkeit ist und je tieser sie in die Lehre selbst eindringt, um so höher steht dem Range nach die Facultat. Die oberste Facultat ist die theologische, die unterste die philosophische. Diese ist in ihrer Lehre unabhängig. Ihr Zweck ist die Wahr-heit, unabhängig von jeder praktischen Geltung, von jedem

<sup>\*</sup> Ngl. Chenbas. I. Bom Berh. b. Facult. Abschn. I. S. 215-222.

öffentlichen Rupen; ihre Bedingung ist die Vernunft, uneingeschränkt durch den Zwang fremder Statute: die autonome, nur sich selbst verpstichtete Vernunft. Run ist die Vernunfterkenntnis nach den Principien, von denen sie ausgeht, entweder em pirisch (historisch) oder rational. Die philosophische Facultät umfaßt das Gebiet der gesammten Vernunftgelehrsamkeit, d. h. alle historische und rationale Wissenschaften. Sie ist durchaus un iversell. Alle Vernunsteinsicht ist Erkenntnis durch Gründe. Hier silt Richts auf guten Glauben, aus unbedingtem Gehorsam; hier sind die Gründe nur so weit gut, als sie geprüft und untersucht sind. Die Vernunsteinsicht verhält sich nirgends positiv, stillstehend, blos annehmend, sondern überall prüfend und untersuchend. So ist die philosophische Facultät durchaus universell und durchgängig kritisch.

Beil die philosophische Facultat durchaus universell ift, barum umfaßt fie in ihrem Bereich auch die Biffenschaften ber oberen Facultaten, alle, fo weit fle theoretifch find. durchgangig fritisch ift, darum pruft fie die Boraussenungen, von denen jene in ftatutarischer Beife ausgeben. Go verhalten fich die oberen und die untere Facultat ju dem felben Object, Die einen pofitiv, die andere fritisch. In Diesem Bunkt entftebt "ber Streit der Facultaten;" in Diefem Bunft ift er unvermeidlich. Ein nothwendiger Streit muß auch ein erlaubter und mäßiger fein fonnen. Bas alfo den Streit der Facultaten betrifft. fo tommt Alles darauf an, ben gefegmäßigen Streit von bem geset widrigen genau zu unterscheiben. Es leuchtet ein, Berhaltniß der rationalen Biffenschaft daß jenes positiven, der theoretischen ju ben praftischen, ber Rritif gut Satzung gleichkommt dem Berhaltniß der unteren Facultat ju ben oberen. \*

<sup>\*</sup> Ebenbas. Abschn. II. Begr. und Ginth. b. unt. Fac. S. 222-225.

# II. Der gefegwidrige Streit. Der Streit pro domo.

Bas einen Streit unrechtmäßig macht, ift die Beschaffenheit entweder seiner Materie oder seiner Form; der Materie, wenn es sich um eine Sache handelt, die keinen Streit erlaubt; der Form, wenn der Streit auf eine gesetzwidrige Art geführt wird. Biffenschaftlich genommen muß jedes Object der Untersuchung preisgegeben, also disputabel sein. Aus sachlich en Gründen giebt es zwischen den Facultäten keinen gesetzwidrigen Streit. Benn über irgend ein Object zu streiten, an sich verboten wäre, so gäbe es von Rechtswegen gar keine Biffenschaft.

Co ift mithin nur die Form oder die Art und Beife der Streitführung, die gesetwidrig fein tann. Sie ift es, wenn die Begner nicht um der Sache willen ftreiten, fondern um den subjectiven Bortheil, um das perfonliche Unsehen, um den prattischen Ginfluß; wenn Jeber, wie man zu fagen pflegt, pro domo ftreitet. Dann ift es ihnen nicht um die richtige Ginficht gu thun, fondern nur um die größtmögliche Geltung in der öffentlichen Deinung. Jeder will vor ben Leuten als ein Solcher erscheinen, ber bie Sache am beften verfteht: Die Sache, b. b. in Diefem Sall die Mittel zu gewiffen Zweden, die in bem Boble der Menichen ihre Geltung haben. Es ift dentbar, daß fich in diefem Bunfte und um diefe Cache ein Streit entzundet. In der Meinung des Bolfe find die Theologen, die Juriften und Mediciner als die Eingeweihten angesehen, die fich am beften verfteben die Erften auf das ewige, die Underen auf bas burgerliche, die Dritten auf das leibliche Bohl der Menfchen; man tonne, fo meinen die Leute, für das eigene Bohl in allen drei Rudfichten nicht beffer forgen, als wenn man Diefe Gorge jenen Mannern des Fache gang und gar überlaffe, jenen "ftudirten herrn," die die Sache gelernt haben; dem Laienverftande bes Bolts ericheinen fie als "Bundermanner," im Befige allet aum Boble ber Menfchen probaten Gebeimmittel. Nun ift es möglich, daß die Bhilosophen mit Diefer öffentlichen Deinung nicht übereinftimmen, Diefe magifche Borftellung von ihren Amtsgenoffen nicht haben, im Gegentheil überzeugt find, bag die Menfchen aus eigener Bernunft und Rraft ihre Geligfeit, Rechtlichfeit und Gefundheit am beften und ficherften felbft besorgen konnen burch fittliche Gefinnung, burgerliche Recht fcaffenheit, richtigen und mäßigen Lebensgenuß. Wenn nun aus diefer Meinungsverschiedenheit ein Streit ber Facultaten bervorgebt, fo wird um nichts Anderes gestritten als um bab öffentliche Angeben, Die praktifche Geltung, den Berth in ben Mugen ber Leute, mit einem Borte um den perfonlichen Rugen: Die Racultaten der oberen und des unteren Grades werden fic por dem Bublicum gegenseitig als unnug und entbehrlich barftellen, fich gegenseitig ben Schein des außeren Berthes ftreitig machen: alfo ift es im Grunde nur eine felbftfuchtige Privatabficht, in der, nur der perfonliche Bortheil, um den fle ftreiten. Das ift die Urt ber gefetwidrigen Streitführung.\*

# III. Der gefegmäßige Streit.

### 1. Die Bflicht ber Rritit und ber wiffenschaftlichen Berantwortlichteit.

Wenn dagegen in keiner Beise persönliche Absichten und eigennützige Triebsedern in die Beweggrunde des Streites eintreten, so bezieht sich der lettere allein auf die Sache der Wissenschaft, d. h. auf die Wahrheit und nur auf diese, unabhängig von aller äußeren, sogenannten praktischen Geltung. Handelt es sich um Nichts als die Wahrheit, so ist der Streit rein wissenschaftlich. Der rein wissenschaftliche Streit ist unter allen

<sup>\*</sup> Ebenbas. Abschn. III. S. 225-228.

Umftanden gesetymäßig. Nicht im Object, sondern in der Form bes Streites, in der Beschaffenheit der Grunde liegt das Kriterium der Gesetymidrigkeit.

Die philosophische Facultät ift nur für die Bahrheit ihrer Untersuchungen und Lehren verantwortlich. Ihr Object ist alles Lehrbare. Den Lehren gegenüber, die in den anderen Facultäten positive Geltung behaupten, hat die philosophische Facultät nicht blos die Besugnis, sondern nach ihrer Stellung die Pflicht der Kritik.

Die oberen Facultaten find durch ihre Umtspflicht verbunden, gewiffe Dinge aus praftifchen Grunden ju lehren. Reiner wird fie lehren, der nicht zugleich von ihrer Bahrheit übergeugt ift. Fur den Inhalt feiner Lehre ift er dem Staat, für Die Bahrheit berfelben der Biffenschaft verantwortlich. Berantwortlichfeit liegt in feiner wiffenschaftlichen Stellung. ale Theolog, ale Jurift ben Lehrstuhl einer Univerfitat betritt, ber erflart fich eben baburch fur Alles mas er lehrt verantwortlich gegenüber der Biffenschaft, der verpflichtet fich eben Dadurch, jeder miffenichaftlichen Brufung feiner Lehre Rede und Antwort zu fteben und die vom Staat fanctionirte Lehre auch wiffenschaftlich zu vertheidigen. Er tann also nicht munichen, daß eine folche wissenschaftliche Prufung nicht ftattfinde; er tann nicht munichen, bag man fie unterdrude, oder er macht fich felbft feine Aufgabe in pflichtwidriger Beife leicht, er vernichtet felbft ben wiffenschaftlichen Charafter feiner Stellung. Der Staat ift für die Lehren, die er fanctionirt, nicht wiffenschaftlich verantwortlich, und tann es nie fein. Aber der Staat felbft muß wunschen, daß diese Lehren auch die Prufung der Bernunft aushalten, daß fie auch die Probe ber Rritit bestehen. Geine afabemischen Lehrer find zugleich seine wiffenschaftlichen Bertheidiger. Ber unfähig ift, feine Lehre wiffenschaftlich ju rechtfertigen, ber gehört überhaupt nicht auf den Lehrstuhl einer Univerfitat; wer aus wissenschaftlicher Ueberzeugung den sanctionirten Lehren nicht beistimmt, der gehört nicht auf den Lehrstuhl einer "oberen" Facultät, dem steht die philosophische offen. Der Bergleich, den Kant bei dieser Gelegenheit macht, läßt sich hören. Wie für die Throurede des Königs im repräsentativen Staat dem Minister die politische Berantwortlichseit zusommt, so haben für die sanctionirten Glaubens- und Rechtslehren die Prosessoren der oberen Facultäten die wissenschaftliche Berantwortlichseit. Sie haben die Pflicht, diese Lehren zu vertheidigen; die philosophische Facultät hat die Pflicht, sie zu untersuchen und, wenn es die Prüfung so mit sich bringt, zu bekämpfen.

Es ist flar, daß dieser in der Sache begründete Streit der Facultäten nicht durch eine freundschaftliche Uebereinkunft beigelegt, sondern nur durch ein wissenschaftliches Resultat beendet werden kann. Es ist nöthig, daß positive Lehren find und als solche öffentlich gelten. Es ist nöthig, daß sie geprüft werden. Der Streit der Facultäten kann darum nie aushören.

## 2. Die wiffenschaftlichen Grenzen bes Streits.

Es ist von der größten Bichtigkeit, daß dieser Streit niemals seine natürlichen Grenzen überschreitet. In eben dem Augenblick wird er gesetzwidrig. Seine Grenze ift, wo die Wiffenschaft aushört. Es ist ein Streit innerhalb der wissenschaftlichen und gelehrten Belt, er werde nie auf einen anderen Schauplatz getragen; es ist ein Streit der Gelehrten gegen Gelehrte, er richte sich nie gegen eine andere Macht. Mit anderen Borten: der Streit der Facultäten gehört nicht auf den offenen Markt vor das Bolt oder gar auf die Kanzeln; in dieser Form ist er absolut gesetzwidzig und gesetzlos: was soll das Bolt, das man um hülfe anruft, in der Bissenschaft entscheiden oder gegen die Wahrheit ausrichten? Der Streit der Facultäten geht nie gegen den Staat oder die Regierung, und der Staat selbst dar

nie einen solchen Streit als gegen sich gerichtet oder als ihm gefährlich betrachten. Kant braucht hier einen Bergleich, der seitdem in dieser Richtung oft wiederholt worden ist. Ich denke, Kant ist der Erste gewesen, der diesen artigen Einfall gehabt hat. Er vergleicht die Universität mit einem Parlamente: die oberen Facultäten seien darin die rechte, die philosophische Facultät die linke Seite, sie seien Parteien, nicht Factionen. Wie die politischen Parteien, die sich parlamentarisch bekämpsen, vereinigt und zusammengehalten sind durch das gemeinsame vaterländische Interesse, so sollen auch jene wissenschaftlichen Parteien vereinigt sein durch das gemeinschaftliche Interesse der Erkenntnis und Wahrheit. Ihr Ramps ist kein Krieg, sondern eine friedliche Zwietracht, eine "discordia concors."\*

In diesen gesetymäßigen Streit darf sich der Staat nicht einmischen. Wenn in den oberen Facultäten von den sanctionirten Lehren abgewichen wird, so hat der Staat das Recht, die Person zur Berantwortung zu ziehen. Da es sich aber um eine wissensichaftliche Abweichung handelt, so fordert der Fall einen wissenschaftlichen Urtheilsspruch. Das wissenschaftliche Richteramt gehört der Facultät, auf deren Gutachten erst der Staat entscheideltet.

## 3. Die Bedeutung bes Streits.

Der gesehmäßige Streit der Facultäten besteht demnach in den wissenschaftlichen Gründen für, in den fritischen Einwürsen gegen die Satungen, nämlich die positiven Glaubens- und Rechtslehren. Die Absicht des Streites ist von beiden Seiten die rein wissenschaftliche der Bahrheit. Das positiv Gültige soll mit der Bernunft zuletzt übereinstimmen. Der erste Anstoß, den die wissenschaftliche Kritis an dem Positiven nimmt, erschüttert

<sup>\*</sup> Ebendas. S. 232. Resultat.

noch lange nicht beffen öffentliche Beltung, will und bari auch diefelbe nicht erschüttern: wohl aber wird jest aus dem Statut eine miffenschaftliche Frage. Die Geltung Deffelben wird fraglich im wiffenschaftlichen Ginn. Benn die Rritif in dem Streite erliegt, fo bat die Sagung alle Rechtegrunde ju gelten, auch die ber Bernunft; fie besteht jest nur um fo fester. Benn bagegen die Bertheidigungsgrunde immer ichmacher werden, einer nach dem andern fällt, julett alle das Reld raumen, fo ift bie Sakung miffenschaftlich unhaltbar. Ihre Umbildung und Bebefferung wird nothwendig. Ift über diefe Rothwendigfeit enf Die Biffenschaft, bas Urtheil der Vernunft, im Rlaren, fo wird die öffentliche Ueberzeugung icon nachfolgen und die praftifche Aenderung felbst im Ginne des Befferen nicht ausbleiben. ift der Streit der Kacultaten, obwohl er nur innerhalb in Grenzen der Biffenschaft geführt wird, zugleich der Anfang ju einer mobitbatigen praftifchen Reform. Diefer Unfang fann durch nichts Anderes grundlicher und gefetmäßiger gemacht Best bat fich im Laufe der Dinge das Berhaltnis ber Facultaten umgekehrt. Die philosophische geht voran, die anderen folgen. Bier erfüllt fich das Wort: "die Letten werden bie Erften fein."

Wenn sich die Theologie als die oberste Facultät fühlt und in der Philosophie, um mittelalterlich zu reden, ihre "Magd" sieht, so ist damit noch nicht gesagt, welchen Dienst diese Magd ihrer Herrschaft leistet: ob sie der gnädigen Frau die Schleppe nach oder die Facel voranträgt?\*

# IV. Philosophie und Theologie.

Untersuchen wir nun den gesehmäßigen Streit der Facultaten in seinen drei besonderen Fällen: den Streit der philosophischen

<sup>\*</sup> Ebendas. Abschn. IV. S. 228-232.

Facultät mit der theologischen, juriftischen und medicinischen. Wenn diese drei Biffenschaften oder ihre Objecte eine offene, der bloßen Vernunft zugängliche Seite haben, so entzündet fich hier der rechtmäßige Streit der Facultäten. Die reine Rechtsund Religionslehre haben uns schon darüber belehrt, in wiesern Retigion und Recht Objecte der reinen Vernunft find. Die Materie des Streites ift uns in diesen Fällen schon bekannt.

Der Gegensatz det positiven und rationalen Theologie erklärt das zwischen beiden streitige Object. Der positive Theolog ist der biblische im strengen und ausschließenden Wortverstande. Er ist der Schriftgelehrte für den Kirchenglauben. Der Philosoph ist der Bernunftgelehrte für den Religionsglauben. Dem Ersten ist die Theologie ein Inbegriff gewisser Lehren als göttlicher Offenbarungen; dem Anderen ist sie der Inbegriff sittlicher Pflichten als göttlicher Gebote. Also gilt jenem die göttliche Offenbarung als die erste und unbedingte Thatsache, diesem gilt sie als bedingt durch die moralische Bernunst.

## 1. Theologische und philosophische Bibelerklarung.

Das streitige Object zwischen Beiden ist die Geltung der Schrift. Die Philosophie unterscheidet nach dem Kriterium der moralischen Bernunst den göttlichen Inhalt der Schrift von den menschlichen Zusägen, sie unterscheidet den Inhalt von der Darstellung, von der durch die Umstände der Zeit und die Fassungskraft der Menschen bedingten Lehrart. Sie verhält sich zur Schrift nicht unbedingt annehmend, sondern prüsend sowohl im Sinne der religiösen Vernunst als im historischestitischen Berstande.

Die Schrift bedarf der Auslegung, Diese Auslegung bedarf der Bernunft und der Grundfage. Run find die philosophischen

<sup>\*</sup> Ebendas. Anhang einer Ertlarung u. f. f. S. 232-236.

Grundsage der Schriftauslegung folgende. Was in der Schrift Uebervernünftiges gelehrt oder erzählt wird, das dar f man rein moralisch erklären. Das Widervernünftige muß man so auslegen. Die Lehren, z. B. der Dreieinigkeit und Gottmenschheit, die Erzählungen der Auferstehung und himmelfahrt erlauben und fordern die moralische Deutung. Ebenso die Lehre von der seligmachenden Kraft eines blos historischen Glaubens, von den Gnadenwirkungen Gottes, von der übernatürlichen Ergänzung unserer stets mangelhaften Gerechtigkeit.

Die pofitiven Theologen felbft, fo ausschließlich biblifch fie fein wollen, konnen fich der Auslegung nicht enthalten, fie brauchen in der Auslegung ihre Bernunft nicht blos als Organ, fondern auch ale Rriterium. Wenn fie Stellen finden, wo bie Bottheit menschenabnlich geschildert wird, als habe fie menschliche Empfindungen und Leibenschaften, da fordern die biblifchen Theologen felbft, daß jene Ausbrude auf eine dem Gottes entsprechende Beife erflart werden. Mas "avdownonadus" gefagt fei, folle man "deongenus" beuten. Bodurch unterscheiden fie den mabren Begriff Gottes vom falichen? Durch Offenbarung! wird geantwortet. Aber wodurch unterscheiden fie die mabre Offenbarung von faliden. der modurch beurtheilen fie die Offenbarung als göttlich? Durch nichts anderes, als den Bernunftbegriff Gottes. Alfo ift Die Vernunft das zwar unfreiwillige, aber unvermeidliche Auslegungsprincip auch der biblifchen Theologen. Go ift g. B. fein Zweifel, daß in ihrem eigentlichen Ginn die paulinische Lehre von der Guadenwahl nicht anders verftanden werden fann, als im Sinne ber Bradeftination, wie die Calviniften fie nehmen. Dennoch haben driftliche Rirchenlehrer fie anders Warum? Beil fie die Pradeftination nicht mit den gebeutet. mahren Begriffen von Gott, d. h. nicht mit der Bernunft in Ginflang bringen tonnten.

Benn die biblischen Theologen ber philosophischen Bibelerklarung vorwerfen, baß fie nicht biblifc, fondern philosophisch, nicht natürlich, sondern allegorisch und mpftisch fei, fo widerlegen fich diese Bormurfe aus dem Begriff ber Religion. Die religibse Erflarung tann nur die rein moralische fein. Bon ber Gottlichkeit einer Lehre giebt bas einzig authentische Reugniß ber Gott in uns, die moralische Bernunft. Go weit die Bibel religibs ift, fo weit ift diese Bibelerklarung auch biblifc. Sie ift fo wenig mpftisch, bag fie vielmehr bas Gegentheil ift von allen Gebeimlebren. Bas nun den Streit um die Bibel und ihre Auslegung betrifft, fo lagt fich berfelbe durch einen einfachen Bergleich beilegen. Es foll ben Philosophen verboten fein, ihre Bernunftlebren durch die Bibel ju beftätigen. Go muß es ben biblifchen Theologen ebenfo verboten werden, in ber Erflarung ber Bibel die Bernunft ju brauchen. "Benn der biblifche Theolog aufhören wird, fich ber Bernunft ju feinem Behuf ju bedienen, fo wird der philosophische auch aufhören, gur Beftatigung feiner Sape die Bibel ju gebrauchen. 3ch zweifle aber febr," fest Rant bingu, "daß der erftere fich auf diefen Bertrag einlaffen durfte."\*

## 2. Rirchensecten und Religionssecten. Die Myftit.

Der Streit Beider erstredt sich zugleich auf den Gegensatzwischen Rirchen- und Religionsglaube. Der Kirchenglaube ift ausschließend, der Religionsglaube umfassend. Zener beruht auf Statuten, dieser auf sittlichen Pflichten von schlechthin allgemeiner Geltung. Der Kirchenglaube wegen seines ausschließenden Charafters, wegen seines despotischen Zwanges bringt es zu keiner wirklichen und festbegründeten Allgemeinheit. Er ift fortwährend bedroht durch centrisugale Kräfte. Die

<sup>\*</sup> Ebenbas. S. 236-47. S. 244.

Einzelnen sondern sich von der öffentlichen Rirche ab und bilden Separatisten. Die Separatisten sammeln sich zu besonderen Gemeinden und bilden Secten. Innerhalb der gemeinschaftlichen Rirche trennt sich ein Theil vom anderen, und es entsteht ein Schisma. Diese getrennten Glaubensarten wollen Andere wieder zusammenschmelzen durch Vermischung, die immer eine falsche Friedensstiftung ist: so entstehen die Synkretisten. Solche Spaltungen sind für den Rirchenglauben durchaus charakteristisch. Er hat die Anlage, sie hervorzurusen, nicht die Macht, sie zu verhindern oder wieder auszuheben.

Diese Rirchensecten fummern den reinen Religionsglauben nicht. Der Lettere mare dann betroffen, wenn es Religionsssecten gabe. Offenbar find Kirchen - und Religionssecten der Art nach verschieden; jene beziehen sich auf firchliche Formen, die ste bejahen oder verneinen, diese beziehen sich auf den religiösen Glauben selbst. Nun ist der religiöse Glaube seiner Ratur nach allgemein und darum über die Sectenspaltung erhaben. Wie also sind Religionssecten möglich?

Der Zwed der reinen Religion ift nur einer: die Erlösung des Menschen durch seine Besserung. In der Anerkennung die ses Zweds ist keine Berschiedenheit und darum
keine Glaubensspaltung denkbar. Die Aufgabe der Religion ist
rein moralisch und darum vollkommen überstinnlich. Es ware
denkbar, daß bei aller Uebereinstimmung im Zwed eine Berschiedenheit stattsande in den Mitteln zu diesem Zwed, in der
Auflösung dieser Aufgabe. Eine Berschiedenheit in diesem
Bunkte wurde die Religion selbst sectenartig spalten.

Ist die Aufgabe übersinnlich, so liegt der Glaube nah, daß die Auflösung übernatürlich sein muffe. Doch ist das llebersinnliche als solches noch nicht übernatürlich. Das Moralische ist Uebersinnlich, aber deßhalb nicht übernatürlich, im Gegentheil, es liegt in der Natur des Menschen, es folgt aus

des Menschen eigener Willensfraft. Uebernatürlich ist allein Gottes unmittelbarer Einfluß. Die Ersahrung eines solchen Einflusse ist weder durch unsere Sinnlichkeit noch durch unseren Berstand möglich, also eine unbegreisliche irrationale Ersahrung, ein geheimnisvolles mystisches Gefühl. Nun ist der Fall denkbar, daß es solche giebt, welche die Aufgabe der Religion anerkennen als eine rein moralische, also nicht dem Kirchen-, sondern dem Religionsglauben angehören, aber die Lösung dieser Aufgabe nicht für moralisch, sondern für mystisch halten. Hier ist der Punkt, wo sich die Religionssecte bildet.

#### 3. Pietismus und Orthoborismus.

Die mystische Gefühlstheorie steht dem Rirchenglauben entgegen. Sie legt den Brennpunkt der Erlösung allein in das menschliche Herz unabhängig von allen Formen der kirchlichen Orthodogie. Wie man die philosophische Richtung, welche die Ersahrung zum Princip der Erkenntniß macht, Empirismus nennt, so könnte man die Glaubensrichtung, welche die Orthodogie zum Princip der Erlösung macht, "Orthodogismus" nennen. Um uns also genau auszudrücken, so widerspricht die Mystik dem Orthodogismus, sie steht ihm gegenüber auf der Seite des Religionsglaubens, sie ist nicht Kirchen-, sondern Religionssecte, und hat begreislicherweise am Orthodogismus jederzeit einen erbitterten Widersacher.

Die religible Myftit ift das Gefühl eines unmittelbaren, göttlichen Einflusses im menschlichen herzen, der Glaube an die dadurch bewirkte gangliche Metamorphose des Menschen. Die Myftit stimmt mit dem reinen Religionsglauben barin

Digitized by Google

<sup>\*</sup> Allg. Anmerkg. Bon Religionsfecten. S. 247-254. Sifcher, Geichichte ber Philosophie IV. 34

überein, daß der Mensch von Ratur bose ist und der Biedergeburt bedarf, aber sie setzt die gänzliche Umwandlung des bosen Herzens in Gottes unmittelbare Birkung, deren sie sich auf das innigste gewiß fühlt. In diesem Punkte wird die Mystik zum Pietismus. In diesem Punkte unterscheidet sich der Pietismus von der reinen Religion, mit der er den Glauben an das radical Bose und an die Biedergeburt gemein hat, nur nicht das Zwischenglied oder den Uebergang vom Bosen zum Guten.

## 4. Regative und positive Form. Spener und Bingendorf.

Der Bietismus felbft, unterschieden sowohl vom Rirchenals vom reinen Religionsglauben, gerfällt feiner Ratur nach in zwei besondere Formen, eine negative und eine positive. bangig von Gottes unmittelbarem Ginfluß ift und bleibt das menschliche Berg bofe. Bird nun in diefem Bergen Die Gegenwart Gottes empfunden, fo erhellt fich ploglich der dunfte Albgrund Des Bofen; in Diefem Durchbruch Der gottlichen Onade offenbart fich plöglich in seiner ganzen Tiefe der Begenfat zwifchen Bnade und Gunde, zwifchen dem Guten, das von Gott fommt, und der radical bofen Menschennatur; Gefühl des göttlichen Ginfluffes ift tein anderes als Befühl eben jenes Begenfages in feinem gangen Umfange, in seiner gangen Tiefe. Jest erft erfenut fich der Menfch ats bofe. Erft unter Gottes unmittelbarem Ginfluß erschließt fich Menschen die moralische Selbsterkenntniß. Diese Gelbfter. fenntniß wird hier als unmittelbare Birfung Gottes empfunden Sie besteht in der tieffben Berknirschung, in dem unendlichen Sundenbewußtsein. Je fundhafter der Menfch fich fühlt, um fe inniger jugleich fühlt er ben gottlichen Ginfluß, um fo gewiffer ift er der gottlichen Onade. Das Gundenbewußtsein selbft wird

gum religiösen Benug. Die Gunde trennt von Gott; das Befühl der Gunde ift jugleich bas Gefühl der Trennung, Die ichmergliche Empfindung derfelben, Diefer Schmerg ift Die Sebnsucht nach Bott, und eben biefe Sehnsucht fann in dem menschlichen, von Ratur bofen Bergen nur durch Gott felbft erwedt werden. Ber auf Diefem Bege die Erlösung fucht, fann nicht tief genug die eigene Gunde empfinden, tann fich felbft in der Bertiefung des Gundenbewußtseins gar nicht genug thun, in dem Schmerg über die eigene Gundhaftigfeit. Jede Ginfcrantung biefes Schmerzes, jede Genugthuung im Befuhl ber Sunde ift icon Selbftgerechtigfeit, b. b. neue Berbartung im Bofen. "Sier geschieht die Scheidung des Guten vom Bofen durch eine übernaturliche Operation, Die Berknirschung und Bermalmung des Bergens in ber Bufe, als einem nabe an Bergweiflung grenzenden, aber doch auch nur durch ten Ginfluß eines himmlifchen Beiftes in feinem nothigen Grade erreichbaren Gram, um welchen ber Menfch felbft bitten muffe, indem er fich felbft barüber gramt, bag er fich nicht genug gramen (mithin also das Leidsein ihm doch nicht fo gang von Bergen geben) tann." "Diefe Bollenfahrt des Gelbftertenntniffes babnt nun," wie der felige Samaun fagt, "den Beg gur Bergotterung." Ramlich, nachdem diefe Gluth der Buge ihre größte Bobe erreicht bat, gefchebe ber Durchbruch und der Regulus des Biedergeborenen glanze unter ben Schladen, die ihn zwar umgeben, aber nicht verunreinigen, tuchtig gu dem Gott mobigefälligen Bebrauch in einem guten Lebenswandel. Diefe radicale Beranderung fangt alfo mit einem Bunder an und endigt mit dem, was man fonft als natürlich anzusehen pflegt, weil es die Bernunft vorschreibt, nämlich mit bem moralisch-guten Lebenswandel."\* Das ift die negative Form der myftischen

<sup>\*</sup> Ebendas. S. 255. 56.

Auflosung, ber Pietismus im engeren Sinn, neuerdings geltend gemacht in ber Spener-Frankischen Richtung.

Die positive Form ift bie milbere. Die Biedergeburt wird auch als gottliche Gnade empfunden, aber Diefe Gnade ericheint nicht im Gundenbewußtsein, nicht in der "Bollenfahrt des Gelbftertenntniffes," fondern in ber himmelfahrt ber Erlofung, in dem Befühl ber innigften Aufnehmung bes Guten in bas menfchliche berg, ber innigsten Gemeinschaft und Bereinigung mit Gott. In diefem Gefühl wird bas menschliche Leben ftill und andachtig, von Innen erleuchtet. Das Gute, d. b. die gottliche Gnade, erscheint als die Beimath des Bergens, bas fich von ben bofen Reigungen geläutert, burch und in Gott wiedergeboren fühlt, gleichsam mit Gott in einem beständigen und continuirlichen Umgange lebt. Das gange menschliche Leben, dem Treiben ber Belt abgefehrt, lost fich auf in die felige Gemeinschaft mit Bott. In der Beftalt der Gemeinde oder Secte ift diefe mpftifche Glaubensart bie Dabrifd - Bingenborfifche Richtung. Gie fann auch unabhängig von ber Gemeinde gedacht werden als bas fromme, innerlich erleuchtete Stillleben ber einzelnen Geele in Gott. Go ift es am phantaffevollften bargeftellt worden von Bothe in den "Befenntniffen einer iconen Geele."

Diese beiden Arten der Mystik, der Bietismus und der Morawianismus, die Spener'sche und Zinzendorstische Frömmigkeit, sind die einzig möglichen Sectenunterschiede in Rücksicht der Religion. In beiden Formen wird die Ausgabe der Religion rein moralisch d. h. übersinnlich, und die Auslösung mystisch d. h. übernatürlich vorgestellt: in der negativen Form als der fürchterliche Kamps mit dem bösen Geist, in der positiven als die innige Berbindung mit dem guten; dort als "herzzermalmendes," hier als "herzzerschmelzendes Gefühl des göttlichen Einflusses."\*

<sup>\*</sup> Cbendas. S. 254-257

#### 5. Rant's Berhaltnig zur Dhiftit.

Das Berhaltniß des Religionsglaubens zu diefen Religionsfecten ift das Berbaltnif des moralischen Glaubens jum mpftischen. Der Unterschied liegt nicht in der Aufgabe der Religion, in der Beide übereinstimmen, fondern in der Auflösung des Broblems. Bon dem Uebernaturlichen giebt es feine Erfahrung in uns; von dem unmittelbaren gottlichen Ginfluß giebt es fein Gefühl. Das myftifche Gefühl ift undentbar; es vereinigt, mas fich innerbalb der menschlichen Ratur nicht vereinigen läßt: das Uebernatürliche und die Erfahrung. Bie die Aufgabe ber Religion, fo ift auch beren Bofung überfinnlich, nicht myftifch, fondern moralisch oder praftisch. Die Möglichkeit diefer Auflösung erflart fich aus der Ueberlegenheit des überfinnlichen Menfchen über den finnlichen, d. b. aus der Freiheit, Die fich nicht auf naturlichem Bege erkennen, aber moralifch begreifen lagt. Go fteht ber reine Religionsglaube im Biderfpruch fowohl zu einem "feelenlofen Orthodorismus" als zu einem "vernunfttodtenden Myfticismus." Unter ben Offenbarungeurfunden entbalt die Bibel allein ben rein moralischen Glauben. Darum ift die reine Religion mit dem Schriftglauben verglichen biblifch; fle ift moralischer, nicht hiftorischer Bibelglaube. Der hiftorische Glaube ift überhaupt nicht religiös. Will man also den religiösen glauben Orthodoxie nennen, so ift zwischen diefer biblischen Orthodoxie und dem reinen Religionsglauben fein Zwiespalt.

Es ift für Kant's religiöse Denkweise sehr bezeichnend, daß er ohne alle Anlage zur Mystik doch die religiöse Natur der letteren im Unterschiede vom Kirchenglauben zu würdigen und zu durchdringen wußte. In gewisser Weise darf er sich der Mystik verwandter fühlen als dem Kirchenglauben. Das Irrationale der Mystik ist freilich die Sache des kritischen Philosophen nicht, aber den religiösen Schwerpunkt, der im Mora-

lischen liegt, hat er mit der Mystik gemein. Wenn man jene Frommen betrachtet, "die Stillen im Lande," deren einfacher Gottesdienst kein Dienst, sondern das schlichte Sinnbild gläubiger Andacht ist, deren Gesinnungen rein sittlich, deren Christenthum ganz innerlich ist, deren Bibelglaube auf dem eigenen inneren Zeugniß beruht, die ebendeshalb von den Kirchentheologen angeseindet werden, so konnte man meinen, in diesen Leuten sei die kantische Religionslehre verkörpert. Diese Beobachtung war es, die Willmans zu dem Sat brachte: "die Rystiker seien die praktischen Kantianer;" er schrieb eine Abhandlung, die Kant selbst nicht ohne Billigung hervorhob, "über die Aehnlichteit der reinen Mystik mit der kantischen Religionslehre."\*

Auf den Zusammenhang zwischen Mpstif und Pantheismus hatte schon Leibnitz wiederholt hingewiesen. Der Zusammenhang zwischen Mystif und Religion beschäftigt mit Recht als eines der tiefsten Probleme die Philosophie unserer Zeit. Bon der mystischen Ratur der Religion nahmen Rovalis und Schleiermacher ihren Ausgangspunkt. Bir heben es ausdrücklich hervor, daß Kant den Zusammenhang und den Berührungspunkt Beider deutlich vorgestellt und damit der Religionsphilosophie einen sehr wichtigen Fingerzeig gegeben hat.

## V. Jurisprudenz und Philosophie.

1. Die Philosophie ber Beschichte.

Zwischen der juriftischen und philosophischen Facultät kann fich ein möglicher Streit nur auf die Rechtsgesetze beziehen. Daß solche Gesetze factisch bestehen und gelten muffen, kann

- De similitudine inter mysticismum purum et Kantianam religionis doctrinam. Auct. C. A. Willmans. Hal. Sax. 1797.
- \*\* Bgl. Meine Geschichte ber neueren Philos. Bb. II. Leibnit und feine Schule. Cap. IV. Seite 107-111.

unmöglich bestritten werden. Die Bernunft kann die positiven Gesetze weder geben noch ausheben wollen. Bas die Philosophie im Namen der Vernunft allein in Anspruch nehmen kann, ist das Recht, die Gesetze zu prüsen. Das Kriterium dieser Prüsung kann nur die Vernunft selbst sein, der Zweck dieser Prüsung nur die Verbesserung der Gesetze im Sinne der Vernunft. Zede Verbesserung in diesem Sinne ist ein moralischer Fortschritt. Eine solche Verbesserung der Gesetze ist ein Fortschritt der menschlichen Gesellschaft und im weitesten Umsange des ganzen menschlichen Geschlechts.

Mithin darf diese Schlußfolgerung gelten: wenn das menschliche Geschlecht zum Besseren sortschreitet, so mussen die öffentlichen Gefete moralisch verbessert und zu diesem Zwecke durch Bernunfteinsicht geprüft werden, so ist in diesem Sinne das Object der Rechtswissenschaft zugleich ein Object der Philosophie. Also ist der Streit der philosophischen Facultät mit der juristischen zulett in der Frage enthalten: ob das menschliche Geschlecht wirklich zum Besseren beständig fortichreite?\*

Diese Frage bezieht fich auf die Butunft der Menschheit, und zwar auf deren sittliche Butunft. Um die Frage zu tofen, muffen wir im Stande sein, die Butunft der Menschheit vorauszusagen. In der Natur lassen sich nach bekannten Gesehen fünftige Begebenheiten, wie Sonnen- und Mondfinfternisse, vorherbestimmen. In der Geschichte, dagegen sind solche wiffenschaftliche Vorherbestimmungen fünftiger Begebenheiten unmöglich. Die Voraussagung wird hier zur Bahrsagung. Es ift also bie Frage, ob es in Rudsicht der sittlichen Zukunft des Menschen-

<sup>\*</sup> Bweit. Abschn. Der Streit ber philos. Fac. mit ber jurift. Erneuerte Frage: ob bas menschliche Geschl. im beständ. Fortschr. jum Bessern sei? G. 280 figb.

geschlechts eine mahrfagende Geschichte, ober mas daffelbe beißt, ob es eine Geschichte a priori giebt? Wie Rant diese Frage beantwortet, ift uns schon aus seinen geschichtsphilosophischen Anfichten bekannt.

#### 2. Die terroriftische, eubamonistische, abberitische Borftellungeart.

Die Bestimmung unferer geschichtlichen Rufunft richtet fic nach der Art, wie die geschichtliche Bahn der Menschheit überhaupt aufgefaßt wird. hier find drei Unfichten möglich. Sittengeschichte bes menschlichen Geschlechts erscheint entweber als ein beständiger Rudschritt d. h. als zunehmende schlechterung, oder als beständiger Fortschritt b. b. als zunehmende Berbefferung, ober endlich als ein Bechsel von Beidem d. b. im Bangen genommen als ewiger Stillftand. Benn fich die Menschheit gunehmend verschlechtert, so ift ihr Riel das absolut Schlechte: ein Buftand, in dem an der Menschheit nichts Gute mebr übrig bleibt. Diese Unficht nennt Rant "die terro. riftische Borftellungeart." Benn fich Die Menscheit guneb mend verbeffert, fo ift ihr Biel bas absolut Gute: ein Ruftand, in bem alle Uebel aus ber Menschheit verschwunden find. Unficht nennt Rant "die eudamoniftische Borftellungeart" oder auch den "Chiliasmus." Endlich, wenn die Geschichte zwischen Rudichritt und Fortschritt bin- und berschwantt, fo bleibt fie ichlieflich auf demfelben Buntte fteben, ihr ganges Treiben ift ziel- und zwedlos, nichts ale eine geschäftige Thorheit; Gutes und Bofes neutraliftren fich gegenseitig, und die gange Beltgefdichte erscheint als ein Poffenspiel. Diefe Unficht nennt Kant "die abd eritische Borftellungsart."

Betrachtet man die Weltgeschichte aus dem beschränkten Gesichtspunkte blos der Ersahrung, so kann ihre Bewegung den Einen als rückschreitend, den Anderen als fortschreitend, den Dritten als ein Bechsel von Beidem erscheinen. Sie bietet

diesem Gesichtspunkte ein ähnliches Schauspiel als die Planetenbahnen, von der Erde aus betrachtet. Hier erscheinen die Bewegungen der Planeten verwickelt nach Art der Tychonischen Cykeln und Epicykeln. Diese Verwirrungen lösen sich auf in die einsache Gesehmäßigkeit elliptischer Bahnen, wenn man sich mit dem Auge des Copernikus in den Mittelpunkt der Sonne versetzt. Aber eben dieser Sonnenstandpunkt sehlt dem Auge, welches die Geschichte betrachtet. Es müßte sich in den Mittelpunkt der göttlichen Vorsehung selbst stellen.\*

## 3. Das geschichtliche Zeichen bes Fortschritts.

Aus der bloßen Erfahrung läßt fich über den geschichtlichen Gang und die Zukunft des menschlichen Geschlechts Nichts ausmachen. Gesetzt, die Menschheit habe bis jetzt nur Rückschritte gemacht, so kann die Erfahrung nicht wissen, ob der Wendepunkt zum Besseren nicht noch eintritt, nicht eben dadurch herbeigeführt wird. Denn alles Menschliche hat sein Maaß. Ebensowenig kann die bloße Erfahrung mit Sicherheit die entgegengesetzt Ansicht behaupten.

So bleibt als der einzig mögliche Standpunkt, um die geschichtliche Zukunft des menschlichen Geschlechts zu bestimmen, nur die reine Bernunft übrig, die nach moralischen Gesegen den beständigen Fortschritt zum Besseren fordert. Diese Forderung ist freilich noch kein Beweis, am wenigsten ein positiver, wie ihn in dem vorliegenden Falle die Philosophie braucht. Die positive Beweissührung geschieht durch Thatsachen. Läßt sich also durch eine Thatsache beweisen, daß die Menschheit beständig zum Besseren sortschreitet? Auf diesem Punkte steht die juristisch philosophische Streitsrage.

<sup>\*</sup> Cbenbas. S. 281-284.

The second of the second of the second of Parise in the parise of the late of the la · A The second of the second o te ermie in bie Gebente um Geren bei ber gefüllt. THE RESERVE TO THE PARTY OF THE to an other states where the same and the same of Bertal It formal or Bertanger! Steel e itte fiche fich of the last instance lieutes and Court THE SAN THE SALES OF THE PARTY et in in En lie ber ber beiten ber bemiten Et Tum me tur is where the personne, we be Sammer int the Armenia principal

inter er antens eine finnen meinem mer, bes uite Aenrunen bie 30 fe ber Bereitrichten eine bei biefe Berfielni manner Tus is Retunnen ber Sebrenen. bes die An men fatt fin. ben utmen Remteriner jur meilen, bes fie beit fint, were derrare mit verfentiger Automierens ju dies, bie en mit mer beitemeigte in zur Gebet aufmernet nerge Senn lie Manimen anen baren Luten Luten. Luciar and A van te de Montang, in micht mit miene rimin it na en reinidiger springerik per Legan. Ben is ille Begenennett frent, Die einen michen Greinfreinig eine wirte Trafficie in ber Menichmer bemeint, in bie fine gelöst, um die es fich samtein. Grein es alfre en Justim, de nur geschenen konnte, wenn die Andreiter mir einer jelder Gewalt in dem men duichen Gerdlechte lebt?

Dies bedeurmgeneile, für das genannte Menidengrichlecht haraftereiliche Begebenber findet Kant in dem Berfind te rangividen beit, den Aedulfaur ju gründen. Die Reisinton eines gerfreichen Boife, tie wir in moren Lagen beleit vor fich geben feben, mag geitngen ober fcheitern; fie mag mit Ciend und Grenelihaten bermagen angefüllt fein, daß ein mobibentender Menich, wenn er fie jum zweitenmal unternehmend, gludlich auszuführen hoffen tonnte, doch das Experiment auf folde Roften zu machen nie beschließen murbe, diese Revolution, sage ich, findet in ben Gemutbern aller Ruschauer eine Theilnehmung dem Bunfche nach, die nabe an Enthuftasmus grengt, Die alfo feine andere, als eine moralifche Unlage im Menschengeschlecht zur Urfach baben fann. Wahrer Enthusiasmus geht nur auf's Idealische und zwar rein Moralische, bergleichen ber Rechtsbegriff ift, er fann nie auf den Eigennut gepfropft werden. Gelbft der Chrbegriff des alten friegerischen Abels verschwand vor den Baffen Derer, welche das Recht des Bolfs, wozu fie geborten, in's Auge gefaßt batten und fich als Beichuger beffelben bachten, mit welcher Exaltation das äußere juschauende Bublicum dann ohne die mindefte Abficht der Mitwirfung sympathifirte. Begebenheit ift das Phanomen nicht einer Revolution, sondern der Evolution einer naturrechtlichen Berfaffung. Run behaupte ich dem Menschengeschlechte, nach den Aspecten und Borzeichen unserer Tage Die Erreichung Diefes 3med's und biermit zugleich bas von ba an nicht mehr ganglich rudgangig werdende Fortichreiten deffelben jum Beffern auch ohne Sebergeift vorber fagen zu fonnen. Denn ein foldes Phanomen in der Menschengeschichte vergißt sich nicht mehr, weil es eine Unlage und ein Bermogen in der menfclichen Ratur zum Beffern aufgebedt bat, bergleichen fein Bolititer aus dem bisberigen Lauf der Dinge berausgeflügelt batte."\*

#### 4. Das Beitalter bes Rechtsftaates.

Diefe Stelle ergangt Rant's Urtheile in Betreff ber frangofifchen Revolution. Unter allen Umftanden erschien ihm bie

<sup>\*</sup> Cbenbas. § 4 figb. Bgl. S. 287. 88. 90,

Revolution, der gewaltsame Umfturg der ftaatlichen Ordnung, Unter allen Umftanden erfcbien ibm als ein Unrecht. Despotismus einer Conventeregierung als unvereinbar mit ben Bedingungen bes Rechtsftaates. Un diefer Stelle nimmt er bie frangoftiche Revolution nach ihrer ursprünglichen Idee und betrachtet fie aus einem weltgeschichtlichen Gefichtspunkte. Sie gilt ibm bier als weltgeschichtliche Begebenheit, b. b. nicht blos als eine Begebenheit, fondern als ein Beitalter. ein foldes Phanomen in der Menschengeschichte vergift fic Rant fab voraus, daß die frangofische Revolution nicht mehr." Die Reise um die Belt machen werde. Rachdem mehr als ein balbes Jahrhundert vergangen ift, fann die Belt felbft urtheilen, ob diefe Bahrfagung richtig mar.

Es ift flar, wohin die fantische Beweisführung an unferer Stelle gielt. Das Reitalter ber Staatsreform ift gefommen; Die Nothwendigfeit, daß fich der gegebene Staat nach den Bedinaungen der Gerechtigfeit umbilde, ift in das Bewußtfein ber Menschen eingetreten. Diefes Bewußtsein wird immer beutlicher werden, es wird mit jedem Tage an Umfang und Sicherheit gunehmen, es wird nicht mehr unterdrudt oder aus der Belt pertrieben merden fonnen. Der vorbandene Staat mill bem Rechtsftaat übereinstimmen, er sucht Diese Uebereinstimmung, nicht durch einen gewaltsamen Umfturg, soudern im gefetmäßigen Bege allmäliger Entwickelung und Reform. Das ist ausgesprochene Idee und Aufgabe der neuen Beit. In einem folden Reitalter nun ift der Streit der positiven und rationalen Rechtswiffenschaft ebenso gesetymäßig als fruchtbar.

VI. Philosophie und Medicin.

1. Die Bernunft als Beiltraft.

Wir begreifen den Streit der unteren Facultat mit den beiden oberen. Die positiven Glaubens- und Rechtslehren brauchen

die Bernunftfritit, fo febr fie diefelbe beftreiten. Aber mas bat Die philosophische Racultat mit der medicinischen, die Bernunftfritif mit ber Beilfunde zu thun? Die medicinischen Lehren find auch pofitiv, aber nicht weil fie vom Staat fanctionirt, fondern weil fie nur durch Erfahrung möglich find. Bas blos durch Erfahrung eingesehen werden fann, bas fann unabbangig von ber Erfahrung, b. b. burch bloge Bernunft, nicht eingesehen Bas also hat die bloge Vernunft mit der Medicin gu ftreiten? 218 theoretische Biffenschaft bat Die lettere fur Die Philosophie nirgends eine offene Seite. Es mußte also auf dem praftischen Gebiete ber Beilfunde fich ein offener Plat für die Philosophie finden. Benn wir nichts als bloge Bernunft anwenden, fo konnen wir daraus gewiffe Glaubens- und Rechtsbegriffe ableiten, wir fonnen bem pofitiven Glauben und Recht einen Bernunftglauben, ein Bernunftrecht vergleichend gegenüberftellen; dagegen medicinische Ginfichten laffen fich nicht ebenfo aus ber reinen Bernunft ichopfen.

Indessen könnte es sein, daß die reine Bernunft von sich aus eine gewisse Geilkraft besäße, daß sie selbst dem leiblichen Bobie des Menschen in gewisser Rucksicht zuträglich wäre, daß sie deßhalb als ein wohlthätiges Arzneimittel betrachtet und den Menschen verschrieben werden könnte. Die ses Mittel zu verschreiben, würde dann die Philosophie das erste und natürliche Recht haben. Wie aber kann der Gebrauch der bloßen Bernunst dem Menschen heilsam sein zu seinem leiblichen Wohl? Es kann hier die Vernunft nur in ihrer praktischen Bedeutung genommen werden: nicht als Erkenntnisvermögen, sondern als Wille. Die Frage ist also: ob in der bloßen Willenskraft eine Heilfraft liegt? Es müßte mit Zauberei zugehen, wenn man mit dem Willen alle mögliche Krankheiten curiren könnte. Davon kann natürlich die Rede nicht sein. Der Wille ist nicht Panacee. Doch wenn er auch nur im Stande ist, zur Erhal-

tung der Gesundheit beizutragen oder gewisse trankhafte Stimmungen zu vertreiben, so hat er schon dadurch ohne Zweisel eine heilsame Birkung auf unser leibliches Bohl, und die Philosophie darf auch eine Provinz in der Medicin in Anspruch nehmen: eine Provinz, die vielleicht größer ist als man meint. Die ganze philosophisch-medicinische Streitsrage betrifft diesen Einstuß des Willens auf die leiblichen Justände: was wir moralisch auf den Körper vermögen. Bir erinnern und Kant's eigener kritischer Gesundheitspsiege. Er war so zu sagen sein eigener Arzt nach Grundsätzen der bloßen Bernunft. Auf Grund dieser an ihm selbst bewährten Ersahrungen schreibt er die Abhandlung: "von der Macht des Gemüths, durch den bloßen Borsatzeiter zu sein."\*

#### 2. Medicinifche Bernunftlehren.

Diese Abhandlung ist zugleich Kant's Antwort auf Sufeland's Mafrobiotik. Die Makrobiotik wollte die Kunst lehren, das menschliche Leben zu verlängern, Krankheiten sowohl abzuhalten als zu heilen. In der ersten Rücksicht ist sie Diätetik, in der anderen Therapeutik. Es begreift sich, daß der heilsame Einfluß des Willens auf dem Gebiete der Diätetik besonders einheimisch ist. Die heillehren der Vernunst sind mehr diätetischer als therapeutischer Art.

Sier giebt Kant die treue Abschrift seiner eigenen uns bekannten, wohlüberlegten Lebensordnung. Der erste diatetische Grundsat betrifft die Richtverweichlichung, die Abhartung des Körpers in Rücksicht der Wärme, des Schlass, der gemächlichen Pflege überhaupt. Bu dieser Abhartung gehört die geordnete Diat und der seste Wille. Es giebt aber auch gewisse

<sup>\*</sup> Dritter Abschnitt. Streit d. philos. Fac. mit der medicinischen. Bon der Macht bes Gemuths u. s. f. S. 298 figb.

franthafte Empfindungen, von benen man fich nur befreien tann durch ben feften Willen, ihnen nicht nachzugeben. Läßt man fich von ihnen beherrichen, fo entfteht die Sppochondrie, das ewige Grubeln über ben Sit bes Uebels, ben man überall fucht und nirgende findet. Begen die Grillenfrantheit, ju ber Rant felbit eine natürliche Unlage batte, bilft allein der fefte Borfat, nicht an die Sache zu benten. Auch gegen schmerzhafte Empfinbungen fpaftifder Art, die ibn am Schlaf binderten, bot er ben Billen auf, lentte feine Aufmerkfamkeit auf gang andere, gleichgultige Borftellungen, (g. B. auf den viele Nebenvorftellungen enthaltenden Ramen Cicero) und erzeugte badurch die einschläfernde Berftrenung. "Ich bin gewiß," feste er bingu, "daß viele gich. tifche Bufalle, wenn nur die Diat bes Genuffes nicht gar ju febr damider ift, ja Rrampfe und felbst evileptische Bufalle, auch wohl bas fur unbeilbar verschrieene Podagra, bei jeber neuen Anwandlung beffelben durch diefe Festigkeit des Borfages (feine Aufmerkfamkeit von einem folchen Leiden abzuwenden) abgehalten und nach und nach gar gehoben werden fonnte." \* Bir haben icon fruber ergablt, wie Rant mit demfelben Erfolg gegen Schnupfen und Suften Die Billensenergie aufbot und Diefe franthaften Bufalle "burch den Borfat im Athemziehen" be-Bulett macht Rant Die Befundheitspolizei auf ein meisterte. öffentliches, ben Augen namentlich der Gelehrten ichabliches Uebel aufmertfam, b. i. "bie elende Biererei ber Buchdrucker," bie ben Leuten aus afthetischen Rudfichten Die Augen verderben. follen desfalls unter Polizeigefete geftellt werden, damit nicht, fo wie in Marotto burd weiße Uebertundung aller Baufer ein großer Theil der Einwohner blind ift, diefes Uebel aus ahnlicher Ursache auch bei uns einreiße." \*\*

<sup>\*</sup> Ebenbaf. Nr. 2. S. 310.

<sup>\*\*</sup> Ebendas. Nr. 1—6. S. 305 flgd. Wgl. Nachschrift. S. 318.

## 3. Grenze ber beilenben Bernunftfraft.

Die franthaften Bufalle, die burch ben feften Billen bemeiftert werden tonnen, follen alle fpaftifcher Urt fein. ngturlich laffen fich nicht alle frampfartige Buftanbe burch ben Billen beberrichen. Rant felbft litt in den letten Jahren an einer beständigen Ropfbebrudung, Die fich ber Rraft bes Borfages nicht unterwerfen ließ, im Gegentheil dadurch verftarft wurde. Gie binderten ibn im Denten, im Verfnupfen und im Busammenhalten ber Borftellungofette; Die Bwischenglieder entfielen ibm, er mußte mitten im Laufe ber Borftellungen nicht, wo er war, er konnte fich geistig nicht mehr orientiren. Es war ein Mangel nicht blos bes Gedachtniffes, fondern der Beiftesgegenwart. Die Denkfraft mar im Abnehmen. Die ungeheure Anftrengung felbft hatte fie aufgezehrt, und dagegen fonnte fein Bille und feine Diat mehr belfen. Er batte durch die Energie Des Beiftes feinen Rorper ju beberrichen vermocht, jest konnte er ben Beift nicht mehr regieren; fein menschliches Daag mar erfüllt, er felbft fühlte fich am Ende. Er mußte, daß in feinen mundlichen und schriftlichen Bortragen icon die Spuren der abnehmenden Denfraft und der fich auflösenden Rette der Borftellungen fichtbar bervortraten.

Im Gefühle der schwindenden Geisteskraft beschloß Kant den Streit der Facultäten und zugleich seine schriftstellerische Lausbahn mit diesem Abschied vom Leben: "Dahin sührt die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern, daß man endlich unter den Lebenden nur so geduldet wird, welches eben nicht die ergöglichste Lage ist. Hieran aber bin ich selber Schuld. Denn warum will ich auch der hinanstrebenden jüngeren Welt nicht Platz machen, und um zu leben mir den gewohnten Genuß des Lebens schmälern? Warum ein schwächliches Leben durch Entsagungen in ungewöhnliche Länge ziehen, die Sterbelisten, in

denen doch auf den Zuschnitt der von Natur Schwächeren und ihre muthmaßliche Lebensdauer mitgerechnet ift, durch mein Beispiel in Verwirrung bringen, und das Alles, was man sonst Schicksal nannte (dem man sich demuthig und andächtig unterwarf) dem eigenen festen Vorsatze unterwerfen, welcher doch schwerlich zur allgemeinen diätetischen Regel, nach welcher die Vernunft unmittelbar Heiltraft ausübt, aufgenommen werden und die therapeutischen Formeln der Officin jemals verdrängen wird?"



lischen liegt, hat er mit der Mystil gemein. Wenn man jene Frommen betrachtet, "die Stillen im Lande," deren einsacher Gottesdienst kein Dienst, sondern das schlichte Sinnbild gläubiger Andacht ist, deren Gesinnungen rein sittlich, deren Christenthum ganz innerlich ist, deren Bibelglaube auf dem eigenen inneren Zeugniß beruht, die ebendeshalb von den Kirchentheologen angeseindet werden, so könnte man meinen, in diesen Leuten sei die kantische Religionslehre verkörpert. Diese Beobachtung war es, die Willmans zu dem Sat brachte: "die Mystiker seien die praktischen Kantianer;" er schrieb eine Abhandlung, die Kant selbst nicht ohne Billigung hervorhob, "über die Aehnlichkeit der reinen Mystik mit der kantischen Religionslehre."\*

Auf den Zusammenhang zwischen Mystif und Pantheismus hatte schon Leibniz wiederholt hingewiesen. Der Zusammenhang zwischen Mystif und Religion beschäftigt mit Recht als eines der tiefsten Probleme die Philosophie unserer Zeit. Bon der mystischen Ratur der Religion nahmen Novalis und Schleiermacher ihren Ausgangspunkt. Wir heben es ausdrücklich hervor, daß Kant den Zusammenhang und den Berührungspunkt Beider deutlich vorgestellt und damit der Religionsphilosophie einen sehr wichtigen Fingerzeig gegeben hat.

## V. Jurisprudeng und Philosophie.

1. Die Philosophie ber Geschichte.

Zwischen der juriftischen und philosophischen Facultat tann fich ein möglicher Streit nur auf die Rechtsgesetze beziehen. Daß solche Gesetze factisch bestehen und gelten muffen, tann

- De similitudine inter mysticismum purum et Kantianam religionis doctrinam. Auct. C. A. Willmans. Hal. Sax. 1797.
- \*\* Bgl. Meine Geschichte ber neueren Philos. Bb. II. Leibnis und feine Schule. Cap. IV. Seite 107-111.

unmöglich bestritten werden. Die Bernunft kann die positiven Gesetze weder geben noch ausheben wollen. Bas die Philosophie im Namen der Bernunft allein in Anspruch nehmen kann, ist das Recht, die Gesetze zu prüsen. Das Kriterium dieser Prüsung kann nur die Bernunft selbst sein, der Zweck dieser Prüsung nur die Berbesserung der Gesetze im Sinne der Bernunft. Zede Berbesserung in diesem Sinne ist ein moralischer Fortschritt. Eine solche Berbesserung der Gesetze ist ein Fortschritt der menschlichen Gesellschaft und im weitesten Umsange des ganzen menschlichen Geschlechts.

Mithin darf diese Schlußfolgerung gelten: wenn das menschliche Geschlecht zum Besseren sortschreitet, so mussen die öffentlichen Gesetze moralisch verbessert und zu diesem Zwecke durch Bernunsteinsicht geprüft werden, so ist in diesem Sinne das Object der Rechtswissenschaft zugleich ein Object der Philosophie. Also ist der Streit der philosophischen Facultät mit der juristischen zuletzt in der Frage enthalten: ob das menschliche Geschlecht wirklich zum Besseren beständig fortichreite?\*

Diese Frage bezieht sich auf die Zukunft der Menschheit, und zwar auf deren sittliche Zukunft. Um die Frage zu lösen, muffen wir im Stande sein, die Zukunft der Menschheit vorauszusagen. In der Natur lassen sich nach bekannten Gesetzen kunftige Begebenheiten, wie Sonnen- und Mondfinsternisse, vorherbestimmen. In der Geschichte, dagegen sind solche wissenschaftliche Borherbestimmungen fünstiger Begebenheiten unmöglich. Die Borausgagung wird hier zur Bahrsagung. Es ist also die Frage, ob es in Rücksicht der sittlichen Zukunft des Menschen-

<sup>\* 3</sup>weit. Abschn. Der Streit ber philos. Fac. mit ber jurift. Erneuerte Frage: ob das menschliche Geschl. im beständ. Fortschr. 2um Besteren sei? S. 280 figb.

geschlechts eine mahrsagende Geschichte, oder mas daffelbe beißt, ob es eine Geschichte a priori giebt? Wie Kant diese Frage beantwortet, ift uns schon aus seinen geschichtsphilosophischen Ansichten bekannt.

#### 2. Die terroriftifche, eubamonistifche, abberitifche Borftellungsart.

Die Bestimmung unserer geschichtlichen Rufunft richtet fic nach ber Art, wie die geschichtliche Bahn der Menschheit überbaupt aufgefaßt wird. hier find drei Unfichten möglich. Sittengeschichte bes menschlichen Geschlechts erscheint entweder als ein beständiger Rudichritt b. b. als zunehmende Berschlechterung, oder als beständiger Fortschritt b. b. als zunehmende Berbefferung, ober endlich als ein Bechfel von Beidem d. b. im Ganzen genommen als ewiger Stillftand. Wenn fich die Menschheit zunehmend verschlechtert, fo ift ihr Ziel bas absolut Schlechte: ein Buftand, in dem an der Menschheit nichts Gutes mehr übrig bleibt. Diefe Unficht nennt Rant "Die terroriftifche Borftellungsart." Benn fic die Menscheit gunebmend verbeffert, fo ift ihr Biel das absolut Gute: ein Buftand, in dem alle Uebel aus der Menschheit verschwunden find. Unficht nennt Rant "bie eudamoniftifche Borftellungsart" ober auch ben "Chiliasmus." Endlich, wenn bie Gefchichte zwischen Rudidritt und Fortschritt bin- und berschwantt, fo bleibt fle folieflich auf bemfelben Buntte fteben, ihr ganges Treiben ift ziel- und zwedlos, nichts ale eine geschäftige Thorheit; Gutes und Bofes neutralifiren fich gegenseitig, und die gange Beltgeschichte erscheint als ein Poffenspiel. Diese Anficht nennt Rant "die abderitifde Borftellungsart."

Betrachtet man die Beltgeschichte aus dem beschränkten Gefichtspunkte blos der Erfahrung, so kann ihre Bewegung den Einen als rudschreitend, den Anderen als fortschreitend, den Dritten als ein Bechsel von Beidem erscheinen. Sie bietet

diesem Gesichtspunkte ein ähnliches Schauspiel als die Planetenbahnen, von der Erde aus betrachtet. Hier erscheinen die Bewegungen der Planeten verwickelt nach Art der Tychonischen Cykeln und Epicykeln. Diese Verwirrungen lösen sich auf in die einfache Gesehmäßigkeit elliptischer Bahnen, wenn man sich mit dem Auge des Copernikus in den Mittelpunkt der Sonne versetz. Aber eben dieser Sonnenstandpunkt sehlt dem Auge, welches die Geschichte betrachtet. Es müßte sich in den Mittelpunkt der göttlichen Vorsehung selbst stellen.

## 3. Das geschichtliche Zeichen bes Fortschritts.

Aus der bloßen Erfahrung läßt fich über den geschichtlichen Gang und die Zukunft des menschlichen Geschlechts Nichts ausmachen. Gesetzt, die Menschheit habe bis jest nur Rückschritte gemacht, so kann die Erfahrung nicht wissen, ob der Bendepunkt zum Besseren nicht noch eintritt, nicht eben dadurch herbeigeführt wird. Denn alles Menschliche hat sein Maaß. Ebensowenig kann die bloße Erfahrung mit Sicherheit die entgegengesetzte Ansicht behaupten.

So bleibt als der einzig mögliche Standpunkt, um die geschichtliche Zukunft des menschlichen Geschlechts zu bestimmen, nur die reine Bernunft übrig, die nach moralischen Gesegen den beständigen Fortschritt zum Besseren fordert. Diese Forderung ist freilich noch kein Beweis, am wenigsten ein positiver, wie ihn in dem vorliegenden Falle die Philosophie braucht. Die positive Beweissührung geschieht durch Thatsachen. Läßt sich also durch eine Thatsache beweisen, das die Menschheit beständig zum Besseren fortschreitet? Auf die sem Punkte steht die juristisch-philosophische Streitfrage.



<sup>•</sup> Ebendas. S. 281—284.

Benn der Menscheit eine Tendenz zum Guten, eine Richtung auf die sittliche Idee inwohnt, so ist davon der beständige Fortschritt zum Besseren die unausbleibliche Folge. Es ist die Frage, ob diese Tendenz zum Guten durch ein geschicht. liches Factum bewiesen ist, d. h. durch eine Begebenheit, die gar nicht anders erklärt werden kann als durch eben jene moralische Anlage der Menscheit? Siebt es eine solche Begebenheit, so ist sie das unzweideutige Zeichen oder Symptom, aus dem wir den beständigen Fortschritt der Menscheit erkennen; sie ist für den Satz des Philosophen der positive Beweisgrund. Sie ist nicht etwa selbst die Ursache des Fortschritts, nur das geschichtliche Symptom, nur der Erkenntnisgrund desselben.

Unter der Tendenz zum Guten verstehen wir, daß in der Menschheit die Idee der Gerechtigkeit lebt, daß diese Borstellung mächtiger ist als die Neigungen der Selbstliebe, daß die Menschen fähig sind, den reinen Rechtöstaat zu wollen, daß sie bereit sind, diese Aufgabe mit persönlicher Ausopserung zu lösen, Alles zu thun, damit die Gerechtigkeit in der Belt einheimisch werde. Wenn die Menschheit eines solchen Enthusiasmus, einer solchen Thatkraft fähig ist, so hat sie die Richtung, in welcher nichte anderes möglich ist als ein beständiger Fortschritt zum Besseru. Benn es eine Begebenheit giebt, die einen solchen Enthusiasmus, eine solche Thatkraft in der Menschheit beweist, so ist die Frage gelöst, um die es sich handelt. Siebt es also ein Factum, das nur geschehen konnte, wenn die Rechtsidee mit einer solchen Gewalt in dem menschlichen Geschlechte lebt?

Diese bedeutungsvolle, für das gesammte Menschengeschlecht charafteristische Begebenheit findet Kant in dem Bersuch des französischen Bolts, den Rechtsstaat zu grunden. "Die Revolution eines geistreichen Bolts, die wir in unsern Tagen haben vor sich gehen sehen, mag gelingen oder scheitern; sie mag mit Elend und Greuelthaten dermaßen angefüllt sein, daß ein wohl-

bentender Menfc, wenn er fie jum zweitenmal unternebmend, gludlich auszuführen hoffen tounte, doch das Experiment auf folche Roften ju machen nie beschließen murbe, diese Revolution, fage ich, findet in ben Gemuthern aller Bufchauer eine Theilnehmung bem Bunfche nach, die nabe an Enthufiasmus grengt, die alfo feine andere, ale eine moralifche Unlage im Menschengeschlecht zur Urfach haben fann. Wahrer Enthusiasmus geht nur auf's Idealische und gwar rein Moralische, bergleichen ber Rechtsbegriff ift, er tann nie auf den Eigennut gepfropft werden. Gelbft der Chrbegriff des alten friegerischen Abels verschwand vor den Baffen Derer, welche bas Recht bes Bolts, wozu fie gehörten, in's Auge gefaßt batten und fich als Beichüter beffelben bachten, mit welcher Exaltation das außere juschauende Bublicum dann ohne mindefte Abficht ber Mitwirfung sympathifirte. Begebenheit ift das Phanomen nicht einer Revolution, sondern der Epolution einer naturrechtlichen Berfassung. Run behaupte ich dem Menschengeschlechte, nach den Afpecten und Borzeichen unferer Tage die Erreichung Diefes 3meds und biermit zugleich bas von ba an nicht mehr ganglich rudgangig werdende Fortichreiten deffelben jum Beffern auch ohne Sebergeift vorber fagen zu fonnen. Denn ein folches Phanomen in ber Menfchengeschichte vergißt fich nicht mehr, weil es eine Unlage und ein Bermogen in der menschlichen Ratur zum Beffern aufgededt hat, bergleichen fein Politifer aus dem bisherigen Lauf der Dinge berausgeflügelt batte." \*

#### 4. Das Zeitalter bes Rechtsftaates.

Diese Stelle erganzt Kant's Urtheile in Betreff der fran-

<sup>\*</sup> Ebenbas. § 4 figb. Bgl. S. 287. 88. 90.

Revolution, der gewaltsame Umfturz der staatlichen Ordnung, als ein Unrecht. Unter allen Umständen erschien ihm der Despotismus einer Conventsregierung als unvereindar mit den Bedingungen des Rechtsstaates. An dieser Stelle nimmt er die französische Revolution nach ihrer ursprünglichen Idee und betrachtet ste aus einem weltgeschichtlichen Gesichtspunkte. Sie gilt ihm hier als weltgeschichtlichen Gesichtspunkte. Sie gilt ihm hier als weltgeschichtlichen Begebenheit, d. h. nicht blos als eine Begebenheit, sondern als ein Zeitalter. "Denn ein solches Phänomen in der Menschengeschichte vergist sich nicht mehr." Kant sah voraus, daß die französische Revolution die Reise um die Belt machen werde. Nachdem mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen ist, kann die Welt selbst urtheilen, ob diese Wahrsagung richtig war.

Es ift flar, wohin die fantische Beweisführung an unferer Stelle gielt. Das Zeitalter ber Staatsreform ift gefommen; Die Nothwendigfeit, daß fich der gegebene Staat nach ben Bedingungen der Gerechtigfeit umbilde, ift in das Bewußtsein ber Menschen eingetreten. Diefes Bewußtsein wird immer deutlicher werden, es wird mit jedem Tage an Umfang und Sicherheit gunehmen, es wird nicht mehr unterdruckt oder aus der Belt Der porbandene Staat will mit pertrieben merben fonnen. Dem Rechtsftaat übereinstimmen, er sucht Diese Uebereinstimmung, nicht durch einen gewaltsamen Umfturg, sondern im gesetzmäßigen Bege allmäliger Entwickelung und Reform. Das ist ausgesprochene Idee und Aufgabe ber neuen Beit. In einem folden Zeitalter nun ift ber Streit ber positiven und rationalen Rechtswiffenschaft ebenfo gefegmäßig als fruchtbar.

VI. Philosophie und Medicin.

1. Die Bernunft als Beilfraft.

Wir begreifen den Streit der unteren Facultat mit den beiden oberen. Die positiven Glaubens- und Rechtslehren brauchen

die Bernunftfritit, fo febr fie biefelbe beftreiten. Aber was hat die philosophische Racultat mit der medicinischen, die Bernunftfritif mit der Beilfunde ju thun? Die medicinischen Lehren find auch pofitiv, aber nicht weil fie vom Staat fanctionirt, fondern weil fie nur durch Erfahrung möglich find. Bas blos durch Erfahrung eingefeben merden tann, bas fann unabbangig von der Erfahrung, d. b. durch bloge Bernunft, nicht eingesehen Bas also bat die blofe Bernunft mit der Medicin gu ftreiten? Als theoretische Wiffenschaft bat die lettere fur Die Philosophie nirgends eine offene Seite. Es mußte alfo auf dem praftifchen Gebiete der Beilfunde fich ein offener Plat für die Philosophie finden. Wenn wir nichts als bloge Vernunft anwenden, fo fonnen wir daraus gewiffe Glaubens- und Rechtsbegriffe ableiten, wir tonnen dem positiven Glauben und Recht einen Bernunftglauben, ein Bernunftrecht vergleichend gegenüberftellen; bagegen medicinische Ginfichten laffen fich nicht ebenso aus der reinen Bernunft ichopfen.

Indessen könnte es sein, daß die reine Bernunft von sich aus eine gewisse heiltraft besäße, daß sie selbst dem leiblichen Bohle des Menschen in gewisser Rudsicht zuträglich ware, daß sie deßhalb als ein wohlthätiges Arzneimittel betrachtet und den Menschen verschrieben werden könnte. Die ses Mittel zu verschreiben, würde dann die Philosophie das erste und natürliche Recht haben. Wie aber kann der Gebrauch der blogen Bernunst dem Menschen heilsam sein zu seinem leiblichen Wohl? Es kann hier die Bernunft nur in ihrer praktischen Bedeutung genommen werden: nicht als Erkenntnisvermögen, sondern als Wille. Die Frage ist also: ob in der bloßen Billenskraft eine heiltraft liegt? Es müßte mit Zauberei zugehen, wenn man mit dem Willen alle mögliche Krankheiten curiren könnte. Davon kann natürlich die Rede nicht sein. Der Wille ist nicht Panacee. Doch wenn er auch nur im Stande ist, zur Erhal-

tung der Gesundheit beizutrogen oder gewisse frankhafte Stimmungen zu vertreiben, so hat er schon dadurch ohne Zweisel eine heilsame Birkung auf unser leibliches Bohl, und die Philosophie darf auch eine Provinz in der Medicin in Anspruch nehmen: eine Provinz, die vielleicht größer ist als man meint. Die ganze philosophisch-medicinische Streitsrage betrifft diesen Einfluß des Willens auf die leiblichen Justande: was wir moralisch auf den Körper vermögen. Bir erinnern uns Kant's eigener kritischer Gesundheitspsiege. Er war so zu sagen sein eigener Arzt nach Grundsähen der bloßen Bernunst. Aus Grund dieser an ihm selbst bewährten Ersahrungen schreibt er die Abhandlung: "von der Racht des Gemüths, durch den bloßen Borsahseiner krankhaften Gesühle Meister zu sein."\*

#### 2. Dedicinifche Bernunftlehren.

Diese Abhandlung ist zugleich Kant's Antwort auf Sufeland's Makrobiotik. Die Makrobiotik wollte die Kunst lehren, das menschliche Leben zu verlängern, Krankheiten sowohl abzuhalten als zu heilen. In der ersten Rücksicht ist sie Diätetik, in der anderen Therapeutik. Es begreift sich, daß der heilsame Einsluß des Willens auf dem Gebiete der Diätetik besonders einheimisch ist. Die heillehren der Vernunst sind mehr diätetischer als therapeutischer Art.

Sier giebt Kant die treue Abschrift seiner eigenen uns bekannten, wohlüberlegten Lebensordnung. Der erfte diatetische Grundsat betrifft die Richtverweichlichung, die Abhartung des Körpers in Rücksicht der Wärme, des Schlass, der gemächlichen Pfleze überhaupt. Bu dieser Abhartung gehört die geordnete Diat und der feste Wille. Es giebt aber auch gewisse

<sup>\*</sup> Dritter Abschnitt. Streit b. philos. Fac. mit ber medicinischen. Bon ber Macht bes Gemüths u. s. f. S. 298 figb.

franthafte Empfindungen, von benen man fich nur befreien fann durch den feften Billen, ihnen nicht nachzugeben. fich von ihnen beberrichen, fo entsteht die Sppochondrie, das ewige Grubeln über den Sig bes lebels, den man überall fucht und nirgende findet. Gegen die Grillenfrantbeit, ju ber Rant felbft eine naturliche Unlage batte, hilft allein der fefte Borfat, nicht an die Sache zu denten. Auch gegen schmerzhafte Empfin-Dungen fpaftischer Art, Die ibn am Schlaf binderten, bot er ben Willen auf, lentte feine Aufmerksamteit auf gang andere, gleichgultige Borftellungen, (g. B. auf den viele Rebenvorftellungen enthaltenden Ramen Cicero) und erzengte badurch die einschläfernde Berftreuung. "Ich bin gewiß," feste er bingu, "daß viele gichtifche Rufalle, wenn nur die Diat bes Genuffes nicht gar gu febr dawider ift, ja Rrampfe und felbft epileptische Bufalle, auch mobl bas fur unbeilbar verschrieene Bodagra, bei jeber neuen Anwandlung beffelben burch Diefe Reftigfeit bes Borfates (feine Aufmertfamteit von einem folchen Leiden abzuwenden) abgehalten und nach und nach gar gehoben werden fonnte." \* Bir haben ichon früher erzählt, wie Rant mit demfelben Erfolg gegen Schnupfen und huften bie Willensenergie aufbot und Diefe franthaften Bufalle "durch den Borfat im Athemgieben" be-Bulegt macht Rant die Gefundheitspolizei auf ein öffentliches, den Augen namentlich der Gelehrten ichabliches Uebel aufmertfam, b. i. "die elende Biererei ber Buchbruder," die ben Leuten aus afthetischen Rudfichten Die Angen verderben. follen desfalls unter Polizeigefete gestellt werden, damit nicht, fo wie in Marotto durch weiße Uebertunchung aller Baufer ein großer Theil der Einwohner blind ift, dieses Uebel aus abnlicher Urfache auch bei uns einreiße." \*\*

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Nr. 2. S. 310.

<sup>\*\*</sup> Ebendas. Nr. 1-6. S. 305 flab. Ngl. Nachschrift. S. 318.

## 3. Grenze ber beilenden Bernunftfraft.

Die franthaften Bufalle, die burch ben feften Billen bemeiftert werden tonnen, follen alle fpaftifcher Art fein. natürlich laffen fich nicht alle frampfartige Buftande durch ben Billen beberrschen. Rant felbft litt in den letten Sabren an einer beständigen Ropfbebrudung, die fich ber Rraft bes Borfages nicht unterwerfen ließ, im Gegentheil daburch verftarft wurde. Gie binderten ibn im Denten, im Berfnupfen und im Rusammenbalten ber Borftellungstette; Die Zwischenglieder entfielen ibm, er mußte mitten im Laufe ber Borftellungen nicht, wo er war, er konnte fich geistig nicht mehr orientiren. Es war ein Mangel nicht blos des Gedachtniffes, fondern der Geiftesgegenwart. Die Denkfraft mar im Abnehmen. Die ungebeure Anstrengung felbst batte fie aufgezehrt, und dagegen tonnte fein Bille und feine Diat mehr belfen. Er hatte burch die Energie Des Beiftes feinen Rorper ju beberrichen vermocht, jest tonnte er ben Beift nicht mehr regieren; fein menschliches Daag mar erfüllt, er felbft fühlte fich am Ende. Er wußte, daß in feinen mundlichen und schriftlichen Bortragen icon die Spuren der abnehmenden Dentraft und ber fich auflofenden Rette ber Borftellungen fictbar bervortraten.

Im Gefühle der schwindenden Geistestraft beschloß Kant den Streit der Facultäten und zugleich seine schriftstellerische Lausbahn mit diesem Abschied vom Leben: "Dahin sührt die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern, daß man endlich unter den Lebenden nur so geduldet wird, welches eben nicht die ergöglichste Lage ist. Sieran aber bin ich selber Schuld. Denn warum will ich auch der hinanstrebenden jungeren Welt nicht Plat machen, und um zu leben mir den gewohnten Genuß des Lebens schmälern? Warum ein schwächliches Leben durch Entsagungen in ungewöhnliche Länge ziehen, die Sterbelisten, in

denen doch auf den Zuschnitt der von Natur Schwächeren und ihre muthmaßliche Lebensdauer mitgerechnet ift, durch mein Beispiel in Verwirrung bringen, und das Alles, was man sonst Schicksal nannte (dem man sich demuthig und andächtig unterwarf) dem eigenen festen Vorsatze unterwerfen, welcher doch schwerlich zur allgemeinen diatetischen Regel, nach welcher die Vernunft unmittelbar Heilfraft ausübt, aufgenommen werden und die therapeutischen Formeln der Officin jemals verdrängen wird?"



Viertes Buch.

# Aefthetik und Teleologie

ober

die fehre vom 3weck.

## Erftes Capitel.

Die Aritik der Artheilskraft. Ihre Aufgabe und Entftehung.

Per Pegriff der natürlichen Zwechmäßigkeit und die reflectirende Artheilskraft.

> Celeslogisches und afthetisches Artheil. Gefühl der Suft und Anluft.

Das Spstem der reinen Vernunft ist in seinem ganzen Umfange dargestellt. Auf der Grundlage der Vernunstkritik hat sich das kritische Lehrgebäude erhoben gleichsam in den beiden Flügeln der reinen Natur- und Sittenlehre, mit welcher letzteren die Grundlinien der Geschichtsphilosophie und die Religionslehre unmittelbar zusammenhingen. Es bleibt noch eine Aufgabe übrig. Roch sehlt dem Lehrgebäude die beschließende und vereinigende Spize. Zene beiden Seitenslügel, um bildlich zu reden, fordern ein gemeinschaftliches Dach. Wenn dieser architektonische Bergleich richtig ist, so erklärt er auch, warum wir mit diesem Problem unsere Darstellung der kantischen Philosophie beschließen.

Doch um den fraglichen Punkt genau und ohne bilbliche Umschreibung einzusehen, muffen wir auf das Fundament des ganzen Lehrgebaudes zuruchgehen und uns die Eigenthumlichkeit

feiner Grundlagen beutlich vergegenwärtigen. Das Brincip ber reinen Naturlehre maren jene Begriffe, ohne welche überhaupt teine Erfahrung, teine Begenftande ber Erfahrung, teine Ratur möglich ift. Es waren die reinen Berftandesbegriffe, die in Rudficht ihrer Beltung Raturbegriffe beigen burfen. Das Brincip der Sittenlebre mar ber Freibeitebegriff. Beide maren in ihrer Geltung volltommen verschieben. Die Raturbegriffe enthalten die Grundfate der Erfahrung, der Freiheitsbegriff giebt die Befege bes Sandelns. Bene find theoretift, Dieser ift praftisch. Die Freiheit tann in der Natur Richts erflaren, die Erfahrung fann in der Sittlichkeit Richts begrunden. Co foliegen fic bie beiden Begriffe aus, und zwischen ihnen ift eine Grengscheide, welche die Bernunftfritit forgfältig entbedt und gewahrt batte. Die beiden Brincipien find in ihrem Urfprung Die Naturbegriffe entspringen im Berftande, bet Areibeitsbegriff in der Bernunft. Der Berftand ift das Bermogen ber theoretischen Gesetzgebung, Die Bernunft ift bas ber praftifchen. Der Berftand verhalt fich theoretifch b. h. ertennend, Die Bernunft verhalt fich prattifch b. b. wollend oder begehrend, So unterscheiden fich die Grundvermogen der menschlichen Ber-Die theoretischen und praltischen Bemuthstrafte, Ertenntnig- und Begehrungevermögen, ichließen fich gegenseitig aus. Bie fich die Ratur gur Freiheit, die finnliche Belt gur überfinnlichen, die Raturbegriffe jum Freiheitsbegriff verhalten, fo verhalt fich ber Berftand gur Bernunft, bas Ertenntnigvermogen jum Begehrungevermogen.

- I. Gegensat von Ratur und Freiheit. Bernunfteinheit.
  - 1. Unterordnung ber Ratur unter bie Freiheit.

Aus dieser Betrachtung folgt das Problem, dem wir uns nabern. Die menschliche Bernunft ift nur eine. Wenn ihre

Brundvermögen sich nur ausschließen, wenn zwischen ihnen gar tein Uebergang, kein Mittelglied, keine Gemeinschaft möglich wäre, so wäre die Einheit der Bernunft so gut als aufgehoben. Es handelt sich darum, den Gegensatz zwischen Ratur und Freiheit mit der Einheit der Bernunft in Einklang zu bringen. Ausgehoben oder ausgelöscht kann jener Gegensatz nicht werden. Die Bereinigung, die wir suchen, kann niemals die reale Identität von Ratur und Freiheit sein, sonst wären alle Unterscheidungen der Bernunftkritik vergeblich gewesen. Es kann sich also nur um eine Bermittelung handeln, um ein Mittelglied zwischen Ratur und Freiheit, Berstand und Bernunft, theoretischen und praktischen Gemüthskräften, Erkenntniß- und Begehrungsvermögen.

Die Möglichkeit einer folden Bereinigung gwifden Ratur und Freiheit ift icon anerfannt in den Bestimmungen, welche die fritische Philosophie felbit ausgemacht bat. Unmöglich mare die Bereinigung, wenn Freiheit und Natur fich nur ausschließend ju einander verhielten. Go mußten fie fich verhalten, wenn fie als Arten einander coordinirt maren. Sie find nicht coordinirt, fonnen es nicht fein. Die Befege ber Freiheit follen in ber Sinnenwelt ausgeführt werden. Alfo muß die Ratur felbft in ihrem intelligibeln Grunde angelegt fein gur Uebereinstimmung mit jenen Befegen. Die fittlichen Befege find univerfell; fie find Beltgefege. Die praftifche Bernunft ift ber theoretischen nicht neben- fondern übergeordnet. Gie bat bas Brimat. Diefes Brimat, ber Rern ber tantifchen Gittenlebre, bedeutet nichts Underes, als daß ber Berftand fich ber Bernunft, Die Natur fich der Freiheit unterordnet. Damit ift schon angezeigt, nicht blos daß, fondern auch wie fich Ratur und Freiheit vereinigen laffen.

Es handelt fich alfo um die Entdedung eines Bernunftvermögens zwifchen Berftand und Bille, zwischen Erkenntnigund Begehrungsvermögen. Eine solche Entdedung ift eine fritische Aufgabe, und in diesem Falle die lette der gesammten Bernunftfritif. Bir wollen uns die fritische Untersuchung nicht ersparen, aber zunächst dadurch erleichtern, daß wir fur die unbekannte Größe bekannte Namen einführen.

## 2. Natürliche Zwedmäßigkeit und reflectirendes Urtheil.

Aus dem eigenthumlichen Gegensage von Natur und Freiheit ergiebt sich, welcher Begriff allein Beide vereinigt. Ratürliche Erscheinungen lassen sich nur nach dem Gesetze mechanischer Causalität wissenschaftlich erklären. Freie handlungen lassen sich nur nach dem Gesetze moralischer Causalität erklären und beurtheilen. Die moralische Causalität begreift sich als zweckthätige Ursache. Die Berknüpfung der Natur mit dem Zweckbegriff ist die einzig mögliche Art, Natur und Freiheit zu vereinigen. Sie sind vereinigt in dem Begriff der natürlichen Zweckmäßigkeit.

Der Berstand hat keine andere Function als die Ratur zu erkennen; die Bernunft keine andere als die Freiheit zu verwirklichen. Das Vermögen zwischen beiden wird keine andere Function haben können als die Natur der Freiheit unterzuordnen, also die Natur durch die Freiheit, d. h. durch den Begriff der Zweckmäßigkeit, vorzustellen. Die Unterordnung eines Begriffs unter einen anderen, des Besonderen unter das Allgemeine, ist in allen Fällen ein Urtheil. Jenes Vermögen also zwischen Verstand und Vernunft kann nur die Urtheilskraft sein.

Ift aber nicht das Urtheil selbst eine Function des Berstandes? Fällt nicht die Urtheilstraft mit dem Erkenntnisvermögen zusammen? Wenn wir also das Mittelglied zwischen Berstand und Bernunft als Urtheilstraft bezeichnen, so werden wir dieses Bermögen von dem uns bekannten logischen Erkennen genau unterscheiden muffen. In jedem Erkenntnisurtheile wird

ein besonderer Rall unter eine Regel subsumirt, mit anderen Worten, die Regel wird auf den Sall angewendet. Um angewendet zu werben, muß bie Regel gegeben fein. Das Ertenntniffurtheil ift in allen Fallen die Anwendung einer gegebenen Regel, Die Subsumtion des Besonderen unter ein gegebenes Allgemeines. Diese Subsumtion nennen wir ein beftimmendes Urtheil. Bie aber, wenn wir urtheilen ohne gegebene V Regel? Benn wir ein Besonderes durch einen Begriff vorstellen, ber nicht gegeben ift, wie es doch offenbar geschieht, wenn wir die Dinge als zwedmäßig beurtheilen? Golde Urtheile find der Art nach von den Erkenntnigurtheilen unterschieden. nennen fle reflectirende Urtheile im Unterschiede von den bestimmenden. Bie fich der Begriff der naturlichen Zwedmakigfeit zu den Natur- und Freiheitsbegriffen verhalt, fo verhalt fich die reflectirende Urtheilsfraft gur theoretischen und praftischen Bernunft: fle bildet bas vereinigende Mittelglied, ben Uebergang von der einen gur andern; fie vollzieht jene Unterordnung der Natur unter die Freiheit, ju der uns das Primat der praftischen Bernunft berechtigt.

Mit der Kritik der Urtheilskraft, nämlich der restectirenden, beschließt Kant sein ganzes kritisches Geschäft. Und die gesammte Bernunftkritik theilt sich in diese dreisache Untersuchung: die Kritik der reinen Bernunft (d. h. der erkennenden), der praktischen Bernunft und der Urtheilskraft, welche letztere auch historisch den Schlußpunkt des kritischen Decenniums bildet.

II. Die natürliche Zwedmäßigkeit als Bernunftprincip.

Bir haben gesagt: wenn Natur und Freiheit vereinigt werden follen, fo ift diese Bereinigung nur möglich durch den

<sup>\*</sup> Kritit ber Urtheilstraft. 1790. Ges.=Ausgb. Bb. VII, Bgl. Borr. und Einleit. Nr. I.—IV,

Begriff der natürlichen Zweckmäßigkeit. Benn dieser Begriff sestiftest, so ist das einzige ihm entsprechende Bermögen die restectivende Urtheilstraft. Benn es eine solche Urtheilstraft giebt, so wird deren Princip die natürliche Zweckmäßigkeit sein mussen, so wie die Rategorien die Principien des Berstandes und die Ideen die der Bernunft waren. Wir haben uns hypothetisch ausgedrückt; es ist jest zu zeigen, daß die natürliche Zweckmäßigkeit kein willkurlich gemachter Begriff, sondern in der That ein nothwendiges Bernunstprincip ist, ein Begriff, den die Bernunft gar nicht entbehren kann, den sie braucht, nicht zur Erklärung, wohl aber zur Beurtheilung und zur Restexion über die Dinge.

## 1. Die specifische Gefesmäßigkeit ber Ratur.

Die Natur ift Sinnenwelt ober Erfahrungsobject. natürliche Dinge find Begenstände der Erfahrung, augleich ift jedes eine eigenthumliche Erscheinung. Run find Die Berftandesbegriffe die Bedingungen überhaupt einer möglichen Erfabrung. Sie beziehen fich auf alle mögliche Dinge, fofern fie Erfahrungsobiecte überhaupt, nicht fofern fie Diefe bestimmten Objecte find. Mit anderen Borten: vermoge der Berftandes. begriffe ertennen wir nur die allgemeine Ratur der Dinge, nicht beren besondere Ratur, beren eigenthumliche Berfaffung, nicht die specifischen Dinge und beren Gefete und Ausammenbang. Bas der Berftand durch feine Begriffe von der Natur erfennt, ift nichts anderes als Birfung bewegender Rraft, b. b. Dechanismus. Bas in der Natur nicht blos mechanisch perfakt ift oder bewirft wird, bas ift tein Berftandesobiect. feine exacte naturmiffenschaftliche Ginficht. Dechanisch erklaren beißt, aus außeren Urfachen erffaren. Bas in ber Ratur, in der Gigenthumlichkeit der Dinge aus außeren Ursachen nicht

erklart werden kann, das übersteigt unsere Naturbegriffe, das ist für unseren Berstand, für die bestimmende Urtheilskraft ein unauslösliches Problem.

Die Gigenthumlichkeit ber Dinge, überhaupt Die Specification der Natur ift aus außeren Ursachen nicht zu erflaren. Doch ift fie auch eine Thatsache ber Erfahrung. Doch gilt ber Erfahrungegrundfat, daß Richts in der Ratur ohne Urfache existirt und geschieht. Also wird auch die Specification ber Ratur nach Urfachen beurtheilt werden muffen, felbft im Ginne der Erfahrung, die überall Ginheit und Busammenhang fordert. Rur werden die Ursachen in diesem Kall nicht außere sein Bas bleibt übrig als innere Urfachen, welche ber fönnen. Befichtspunkt ber erklarenden Naturmiffenschaft verwirft? Bas aber find innere Ursachen anderes als Borftellungen? Die Urfache des Dinges ift Borftellung, d. h. die Borftellung des Dinges ift die Urfache ober der Grund feiner Birflichkeit. Mit anderen Borten: Die Birklichkeit bes Dinges ift als Folge ber inneren Urfache 3med; bas Ding felbft ift biefem 3mede angemeffen, b. b. es ift zwedmäßig; die Uebereinstimmung mit Ameden ift bie natürliche der Natur überhaupt 3medmäßigfeit.

Jest leuchtet uns der Zusammenhang ein zwischen der reflectirenden Urtheilstraft und dem Princip der natürlichen Zwedmäßigkeit; zugleich erklärt sich die eigenthümliche Lage dieses Princips innerhalb der reinen Bernunft. Die Gesehmäßigkeit der Erfahrung oder Natur gilt durchgängig. Sie gilt auch für die Natur in ihrer Specification. Aber hier gilt nicht mehr ausschließlich die mechanische Causalität. Unsere erklärenden Naturbegriffe reichen nur so weit als die Gesehmäßigkeit äußerer Ursachen. Nur so weit reicht die wirkliche Erkenntniß, der Berstand, die bestimmende Urtheilskraft. Auch die specifische Gesehmäßigkeit der Natur soll und will beurtheilt

werden. Dazu ist als Bedingung auch eine Urtheilstraft nöthig, eine andere als die bestimmende. hier ist der Punkt, wo die restectirende Urtheilskraft als ein nothwendiges Bermögen in der Bersassung der menschlichen Intelligenz erscheint. Das Princip dieser Urtheilskraft kann kein anderes sein als die specifische Gesemäßigkeit der Natur, d. h. mit anderen Worten die natürliche Zweckmäßigkeit. Ohne diese Princip, ohne diese Urtheilskraft gabe es keine durchgangige Gesemäßigkeit der Natur, gabe es keine Möglichkeit, die Specissication der Natur vernunftgemäß zu betrachten.

# 2. Reflerion und Erfenntnig.

Aber Die Zwedmäßigfeit ift eine innere, barum intelligible Bebe raumliche Urfache ift eine außere. Die innere Urfache fann nicht räumlich gedacht werden, fie ift nicht Darum ift die Zwedmäßiganichaulich, also nicht erkennbar. feit fein Erfenntnif. fondern ein Reflexionsprincip. Darum unterscheidet Rant die bestimmende von der reflectirenden Urtheilefraft, die bestimmenden oder constitutiven Ertenntnigbegriffe von den Maximen der Beurtheilung. Es giebt eine Bernunftnothwendigkeit, welche mich zwingt, die Dinge fo und nicht anders zu erkennen. Es giebt eine Bernunftnothmendigkeit, welche mich zwingt, über die Dinge fo und nicht anders au reflectiren. Gine Betrachtungeweise ift noch feine Ertenntniß. Es giebt eine nothwendige Betrachtungsweise, Die wir nicht vermeiben, nicht unterlaffen tonnen, fo wenig fie irgend etwas jur realen Erfenntnig ber Dinge beitragt. Princip einer folchen nothwendigen Betrachtungsweise muß ein Bernunftbegriff fein, ein transscendentales Brincip. Das einzige Brincip diefer Urt ift die natürliche Zwedmäßigfeit. Die

einzige Betrachtungsweise biefer Art ift die restectirende Urtheilstraft.

III. Die Entftehung des Broblems.

Bir feben beutlich ein, wie Rant bagu tam, Die reflectirende Urtheilsfraft von der bestimmenden ju unterscheiden, wie er bagu tam, eine Rritit ber Urtheilefraft gu ichreiben. Begriff ber naturlichen 3medmäßigfeit mußte ibn babin Diefen Begriff fand er nicht erft am Ende feiner Bernunftfritit durch eine Bergleichung der Ratur mit ber Kreibeit, ber theoretischen Bernunftvermogen mit dem praftischen. Schon auf den erften Schritten seiner vorfritischen Beriode mar biefer Begriff begegnet. Schon in der Borrede gur "Raturgefdichte bes himmels" batte es Rant ausgefprocen, daß man durch die Begriffe der mechanischen Befetmäßigfeit die Belt im Großen, den Beltbau, aber feinen ber organifirten Naturforper, feine Raupe, fein Rraut zu erffaren vermoge. Er wollte icon bier die organifirende Naturfraft von ber blos bewegenden Rraft unterschieden, schon bier die Grenze der mechanischen Grundfate innerhalb der Erfahrung anerfannt In feinen fpateren Untersuchungen über ben Begriff ber Race fließ er von Neuem auf Die Zwedmäßigkeit in Der Ratur als ein nothwendiges Bernunftprincip. Der Anariff Forfter's nothigte ibn, die Anwendung Diefes Princips, den Gebrauch der teleologischen Principien in der Philosophie gu vertheidigen. Es mar zwei Sahr, bevor die Rritif der Urtheils-Um Schluß jener Schrift vom Jahr 1788 fraft ericbien. wurde es deutlich ausgesprochen, daß der Zweckbegriff gewiffen

<sup>\*</sup> Sbenbas. Rr. V. Das Princip ber formalen Zwedmäßigkeit ber Ratur ist ein transscendentales Princip ber Urtheilskraft. S. 20—26.

Erfahrungsobjecten, den organischen Naturerscheinungen, gegenüber gelte, nicht als ein allgemeines Erklärungsprincip, sondern als ein empirisches Regulativ. Zwei Jahre vor dieser Schrift hatte Kant seine metaphysischen Aufangsgründe der Naturwissenschaft veröffentlicht. Hier hatte er in der Mechanik erklärt, daß in der materiellen Natur, d. h. in der äußeren Erscheinungswelt, keine andere Ursachen erkennbar seien als räumliche d. h. äußere, daß jede Erklärung aus inneren Ursachen Splozoismus, daß der Hylozoismus der Tod aller Naturphilosophie sei.

Wenn nun boch die Zwedmäßigkeit der Natur nicht volltommen verneint werben, fondern gewiffen Erfahrungen gegenüber gelten foll: mas bleibt übrig, als die teleologische Betrachtungsweise von der naturphilosophischen Ertenntniß genau und forgfältig abgufondern? Benn der Zwedbegriff empirifch gultig, aber nicht empirisch erkennbar ift: was bleibt übrig, als daß Diefer Begriff ein Bernunftprincip bilbet, nicht zur Erkenntnig, wohl aber zur Betrachtung der Dinge. Es bleibt Richts anderes übrig, als die Unterscheidung ber bestimmenden und reflectirenden Urtheilsfraft und in Rudficht ber letteren bas transscendentale Brincip der naturlichen Zwedmäßigfeit. Dit anderen Borten: ber einzige Weg, ben Rant nehmen tann, ift die Rritif ber Urtheiletraft. Sier ift ibm nach ben vorbergegangenen Untersuchungen dieser Beg ebenso genau vorgezeichnet, als früher Die Bestimmung von Raum und Reit in ber transscenbentalen Mesthetik. Bie fich die Schrift vom ersten Grunde des Unter-Schiebes ber Gegenden im Raum (1768) gur transscendentalen Aefthetit (Juauguraldiffertation 1770) in Rudficht des Raums verhalt, fo verhalt fich abnlich in Rudficht des naturlichen 3medbegriffs die Schrift vom Bebrauch ber teleologischen Brincipien in der Philosophie (1788) gur Rritit der Urtheilsfraft (1790). Rach allen vorausgegangenen Untersuchungen

blieb damals nur ein Ausweg übrig: Raum und Zeit aufzufassen als die transscendentalen Principien des sinnlichen Erkenntnisvermögens. So bleibt jest nur ein Ausweg übrig: die
natürliche Zweckmäßigkeit aufzufassen als das transscendentale Princip (einer besonderen, nämlich) der reslectirenden
Urtheilskraft.

# IV. 3med und Intelligeng.

## 1. Objective Intelligenz und teleologisches Urtheil.

Es ift unmöglich, die natürliche 3medmäßigfeit vorzustellen als der Materie inwohnend. Zwedmäßigfeit ift Birtung einer inneren Urfache, Materie ift nur außere Erscheinung. Es mare mithin ein volltommener Biderfpruch, wollte man die Materie felbit als zwectbatig benten. Das bieße, eine blos außere Erfcheinung als innere Urfache vorftellen, mit anderen Borten, ben Begriff ber Materie volltommen aufbeben. 2mede tonnen nicht durch die Rrafte der Materie, die blos bewegender Natur find, fondern nur durch ein intelligentes Bermogen gefest 3mede find Borftellungen oder Berftandesabmerden vorgestellte 3medmäßigfeit einer Die sichten. fcheinung ift die Borftellung einer erreichten Berftanbes. ab ficht. Bir nehmen bier bas Bort Berftand in dem weiten Sinn einer gesehmäßig vorftellenden Intelligeng.

Es kammt darauf an, welche intelligente Absicht als in dem Dinge erreicht vorgestellt wird. In keinem Falle wird diese Absicht der Materie zugeschrieben. In keinem Fall gilt sie als Gegenstand einer physikalischen Einsicht. Die Zwedmäßigkeit des Dinges kann immer nur in Rücksicht auf eine Jutelligenz gelten, mit deren Absicht das Ding übereinstimmt. Diese Intelligenz ist entweder unsere eigene oder eine fremde, die dem Dinge selbst zu Grunde liegt. In dem letzten Fall ist die

Absicht, die sich in der Erscheinung offenbart, keine andere als das Dasein des Dinges; es ist die Borstellung des Dinges, die sich in seinem Dasein verwirklicht. Dann bildet die Absicht zugleich den Grund des Dinges, dann läßt sich ohne diese Absicht gar nicht die Möglichkeit des Dinges begreisen oder beurtheilen, dann erscheint das Ding als zweckmäßig in Rücksicht auf die ihm zu Grunde liegende Idee, auf den absichtsvollen Gedanken, der es bildet. Die vorgestellte Zweckmäßigkeit des Dinges ist dann objectiv, und das restectirende Urtheil ist teleologisch.

2. Subjective Intelligeng und afthetisches Urtheil. Die harmonie gwischen Intelligeng und Ginbilbungefraft.

In dem andern Fall ist es unfre eigene Intelligenz, deren Absicht wir in dem Dinge erreicht sinden. Dann erscheint das Object zweckmäßig nur in Rucksicht auf unseren Berstand, auf unser Erkenntnisvermögen. Die Zweckmäßigkeit in diesem Fall ist blos subjectiv. Mit anderen Worten: nicht das Ding selbst, nicht sein Dasein wird als zweckmäßig beurtheilt, sondern blos die Art, wie es uns erscheint, blos unsere Vorstellung von dem Dinge. Die bloße Borstellung des Dinges ist so viel als die bloße Form desselben. Was wir von dem Dinge durch die bloße Vorstellung wahrnehmen, ist Nichts anderes als die Form. Denn die Materie des Dinges, seine Zusammensetzung u. s. f. können wir durch die bloße Borstellung nie ersahren. Wenn also ein Object zweckmäßig erscheint nur in Rücksicht auf unsere Intelligenz, so kann sich diese Zweckmäßigkeit nur auf die Form des Objects beziehen. Die subjective Zweckmäßigkeit ist

<sup>\*</sup> Ebenbas. VIII. Bon ber logischen Borft. ber Zwedm. ber Ratur. S. 32-36.

gleich' ber formalen. Es ift gleich, ob ich fage: bie Form des Objects, oder unfere bloge Betrachtung beffelben. Es ift gleich, ob ich fage: bas Ding ift zwedmäßig in Rudficht feiner Form, oder es ift zwedmäßig fur unfere Betrachtung. 3wedmäßig tann die Erscheinung nur fein in Rudficht auf eine Intelligeng, welche in Diefem Sall die unfrige ift. Borgeftellt in feiner Gigenthumlichleit tann bas Object nur werben burch unfere Ginbildungefraft. Bas alfo bedeutet Die fubjective 3medmäßigkeit eines Objects anderes, ale bag in der blogen form beffelben unfere Intelligeng ibre Abficht erreicht findet? Und die bloge Form ift das Bild, welches die Ginbildungsfraft vorstellt. Jest ift ber Sinn jener subjectiven Zwedmäßigfeit gang flar: fie besteht barin, bag in ber Betrachtung eines Objecte unsere Ginbildungefraft mit der Intelligeng übereinftimmt, daß in der blogen Betrachtung des Objects Einbildungefraft und Intelligeng harmoniren.

Die Beurtheilung einer solchen Zwedmäßigkeit bezieht sich blos auf unsere Betrachtung des Objects: sie ist mithin gar nicht praktisch, sondern rein theoretisch. Sie enthält Nichts, wodurch wir den Begriff des Dinges bestimmen: sie ist mithin nicht bestimmend, sondern blos reflectirend. Die Zwedmäßigkeit selbst erscheint nicht als der Natur des Dinges, sondern blos unserer Betrachtung angehörig: die reslectirende Beurtheilung ist mithin nicht teleologisch, sondern rein ästhetisch.

#### 3. Gefühl ber Luft ober Unluft.

Benn Einbildungsfraft und Intelligenz in uns harmoniren, so tommen dadurch unsere Gemuthstrafte in einen Zustand ber Uebereinstimmung, in eine zwedmäßige Berfassung. Das Ber-

36

<sup>\*</sup> Cbenbas. VII. Bon ber afthetischen Borft. b. Zweckm. b. Rat. S. 28-32.

mogen, woburch wir unferer Gemutheverfaffung inne werben, unferen inneren Befammitzuftant, das Berbaltnig unferer Gemuthefrafte percipiren, ift bas Gefühl, bas fich von ber Empfindung unterscheibet, wie ber Buftand aller Gemuthefrafte von bem einzelnen Gindrud. Be nachdem biefer Buftand beschaffen ift, je nachdem unfere Gemuthefrafte aufammenstimmen ober bifoniren. fühlen wir Quft oder Unluft. Diefes Gefühl bat Richts mit ber Begierde gemein, es ift gar fein praftifches Motiv, es fann als Gefühl auch nie Grund einer Ertenntnig fein, alfo nicht theoretisches Brincip. Auf Diefes Gefühl ber Luft ober Unluft grundet fich Die affbetische Borftellungemeife: alle lungen, die fich auf diefes Gefühl grunden, find rein afthetifc. Bir tonnen die Rabigfeit, Objecte auf Diefes Gefühl ju begieben, burch biefes Gefühl zu beurtheilen, ben afthetischen Ginn oder Befchmad und alle auf Diefes Gefühl gegrundete Urtheile Beidmadsurtheile nennen. "Bas an ber Borftellung eines Objects blos subjectiv ift, d. i. ihre Beziehung auf bas Subject, nicht auf den Gegenftand ausmacht, ift die afthetifche Befchaffenheit berfelben." "Dasjenige Gubjective an einer Borftellung, mas gar tein Ertenntnifftud werben fann, ift die mit ihr verbundene Luft oder Unluft; denn durch fie erkenne ich nichts an bem Gegenstande der Borftellung, obgleich fle wohl die Birfung irgend einer Erlenntnig fein fann."\*

# V. Feftftellung bes Problems.

Die reflectirende Urtheilstraft zerfallt demnach in die afthetische und teleologische. Der Eintheilungsgrund liegt in dem Begriffe der natürlichen Zweckmäßigkeit, je nachdem derselbe blos subjectives oder objectives, blos formales oder reales Ausehen

<sup>\*</sup> Cbenbaf. VII. S. 29.

hat, b. b. je nachdem die Dinge als zwedmäßig beurtheilt werden in Ruckficht auf unfere Intelligeng ober eine frembe, Die als intelligibles Gubftrat den Dingen felbst zu Grunde gelegt wird. Der natürliche Zwedbegriff hatte unferem Philasophen querft in ber Kaffung des teleologischen Urtheils eingeleuchtet. Die Bernunftfritif nothigte ibn, Diefes Urtheil von dem logischen gu unterscheiden und in der reflectirenden Urtheilsfraft ein besonderes Vernunftvermogen ju fegen. Nun ift das reine Reflexionsprincip lediglich subjectiv und in Ansehung ter Dinge felbft gar nicht bestimmend, es verhalt fich nur betrachtend und beurtheilend, gar nicht erfennend. Diefen rein subjectiven Charafter bat bas teleologische Urtheil nicht; es nimmt eine unfichere Stellung ein zwischen objectiver Gultigfeit, die es behauptet, und dem Ansehen einer wirklichen Ginficht, wozu ihm die Berechtigung fehlt. Das reine Reflexionsprincip ift bas aft betifche. Rant entbedt die afthetische Urtheilefraft, indem er die natürliche 3medmafigfeit in ihrem rein subjectiven Charafter aufsucht. Er felbft erklart, "daß in einer Rritif ber Urtheilofraft ber Theil, welcher bie afthetische Urtheilsfraft enthalte, ihr mefentlich angeboria fei." \*

Damit ist das Problem festgestellt, welches die Kritist der Urtheilskraft zu lösen hat. Bir kennen die Mittelglieder, um deren Bestimmung es sich handelt. Der Bereinigungspunkt zwischen Natur und Freiheit liegt in dem transscendentalen Princip der natürlichen Zweckmäßigkeit. Bie sich die natürliche Zweckmäßigkeit zu Natur und Freiheit, so verhält sich die reflectirende (ästhetische) Urtheilskraft zu Berstand und Bernunft, zur theoretischen und praktischen Intelligenz. Wie sich diese Urtheilskraft zu diesen beiden Bernunftkräften, so verhält sich das Gefühl der Lust oder Unlust zum Erkenntnis-

<sup>\*</sup> Ebendas. VIII. S. 34.

und Begehrungsvermögen. Die Belt der Verstandesbegriffe ist die Natur, die Belt der Bernunftbegriffe oder Ideen ist das moralische Reich der Freiheit, die Belt der Zweckmäßigkeit ist Schönheit und Kunft.



# Zweites Capitel.

Die Analytik des Schönen.

Pie äfthetische Suft, Allgemeinheit, Sweckmäßigkeit und Nothwendigkeit.

Pie spielende Betrachtung. Die garmonie der Gemuthskräfte. Die freie Schönheit.

# I. Das Problem.

Um die kantische Aesthetik zu verstehen, muß man sich vor Allem ihre Aufgabe klar machen. Bon hier aus begreift sich die Richtung, welche die kantischen Untersuchungen in diesem Felde nehmen, ihr durchgreisender Unterschied von den Versuchen, welche die Philosophie vor Kant zur Erklärung des Schönen gemacht hat, ihre epochemachende Bedeutung in Betress einer wissenschaftlichen Aesthetik. Die Aufgabe ist rein kritisch. Es ist der Unterschied überhaupt der vorkantischen und kantischen Philosophie, der sich hier auf das Deutlichste ausspricht, in der Art, wie die wissenschaftliche Aufgabe der Aesthetik bestimmt wird. Die Aesthetik vor Kant war durchaus dogmatisch. Sie wollte aus der Natur der Dinge das Schöne und überhaupt die ästhetischen Beschaffenheiten erklären; die dogmatische Theorie des Schönen war in einem ganz ähnlichen Irrthum befangen als die dogmatische Theorie von Raum und Zeit. Wie man

auch das Schone erklarte, ob als ein den Dingen inhärentes Attribut oder Berhältniß, immer waren es die Dinge an sich, aus denen es begründet wurde; immer galt es als eine Beschaffenheit, die unabhängig von uns den Dingen selbst zukäme; mit einem Borte als etwas von Außen gegebenes. Das Problem der dogmatischen Aesthetik hieß: unter welchen naturlichen Bedingungen sind die Dinge afthetisch?

Rant begreift, daß alles Aefthetische nichts ift als unsere Erscheinung, als unsere Borftellung, daß es unabbangig von unserer Betrachtung nichts Mefthetisches giebt, fo wenig als bas Bute unabbangig vom Billen, Die Caufalitat unabbangig vom Berftande, die finnlichen Gigenschaften unabhangig von Sinnen existiren. Darum lautet Die Grundfrage ber fritischen Mefthetit: unter welchen Bedingungen ift unfere Borftellung afthetifc? Das Mefthetifche ift eine Gigenthumlichfeit blos unferer Borftellung, mit anderen Borten: es ift feine Eigenschaft, sondern ein Bradicat. Das Mefthetische ift fein Mertmal, das in ber Borftellung enthalten mare, fondern eine Beschaffenheit, die ihr gutommt nur in der Beziehung auf ein bestimmtes Bermogen in und: ein Pradicat, das wir der Borstellung beilegen oder bingufugen. Ditbin ift eine afthetifche Borftellung fo gut als ein Urtheil. Gin Urtheil, beffen Brabicat afthetischer Art ift, nennen wir ein afthetisches ober Befdmadeurtheil. Mithin lautet die fritische Frage: welchen Bedingungen beurtheilen wir eine Borftellung als aftheoder mit anderen Worten: wie find afthetifde Urtheile möglich? Rur in Diefer Saffung bat Die Frage ihren richtigen wohlbedachten Ginn. Die dogmatische Saffung ift ungereimt. Sie macht zwei grundfalfche Borausfetzungen: einmal, daß die Bedingung des Aesthetischen in den Objecten unabhangig von unferer Borftellung, tann, bag bie afthetifche Beichaffenheit in der Borftetfung bes Dinges als Mertmal enthalten fein und durch eine Bergliederung diefer gegebenen Borftellung entdedt werden konne.

Un sich ist keine Vorstellung afthetisch. Sie wird afthetisch durch die Beziehung auf ein bestimmtes Vermögen in uns, das wir schon kennen gelernt haben als Gefühl der Lust oder Unlust. Mithin ist kein ästhetisches Urtheil analytisch. Zedes ist synthetisch. Und wenn die ästhetischen Prädicate zugleich eine gewisse Allgemeinheit und Nothwendigkeit mit sich führen, wie wir darthun werden, so sind die ästhetischen Urtheile zugleich a priori. Sie sind mithin synthetische Urtheile a priori. So wiederholt sich hier noch einmal das Grundproblem der gesammten Bernunftkritit: wie sind synthetische Urtheile a priori möglich?

Wir wolken das Borbild der Bernunftfritit genau befolgen. Bevor gefragt werden durfte: wie ift Erkenntniß möglich? mußte erst gefragt werden: was ist Erkenntniß? Nachdem wir flar gemacht haben, daß in unserem Fall der fragliche Gegenstand die ästhetischen Urtheile find, so fragen wir zuerst: was sind athetische Urtheile? Und dann: wie sind sie möglich?

Wenn wir mit einer Borftellung ein afthetisches Pradicat, 3. B. schon oder erhaben, verbinden, so wollen wir einsehen, von welcher Art diese Berbindung ift. Wenn diese Berbindung eine gewisse Allgemeinheit und Nothwendigkeit mit sich sührt, so wollen wir einsehen, worin diese afthetische Allgemeinheit, diese äfthetische Nothwendigkeit besteht. Wenn endich die Borftellungen nur in einem bestimmten Berhältnis zu und afthetisch sind oder werden, so mussen wir eben dieses ästhetische Berhältnis in seiner Eigenthumlicheit genau kennen lernen. Alle diese Fragen aber lassen sich nur auslösen durch eine gründliche Einsicht in die Elemente und eigenthumlichen Bestandtheile des ästhetischen Urtheils. Diese Einsicht ist nur möglich durch die Zergliederung oder Analysis desselben. So ist

unfere erfte Aufgabe "die Analytit der afthetischen Beftimmungen das Schone; die übrigen afthetischen Beftimmungen das Schone; die übrigen afthetischen Pradicate
werden erkannt durch ihren Unterschied vom Schonen. Bir
fragen darum zuerst: wenn wir eine Borstellung als schon beurtheilen, worin besteht dieses Urtheil? Bir lösen diese Frage
burch "die Analytit des Schonen."\*

# II. Das afthetifche Bobigefallen.

#### 1. Das intereffirte Bohlgefallen.

Das Pradicat schon ift in allen Fallen der Ausdruck eines Wohlgefallens. Wir nennen schon, was uns gefällt. Diese sehr einsache Betrachtung lehrt uns zweierlei: wir muffen den nächken Bestimmungsgrund des ästhetischen Urtheils in unserem Bohlgefallen auffuchen; wir können deshalb das Schone nicht als ein in der Borstellung enthaltenes Merkmal betrachten, denn in der bloßen Borstellung an sich liegt nicht, daß sie uns gefällt; in der bloßen Borstellung an sich liegt nicht, daß sie uns gefällt; in der bloßen Borstellung an sich genommen liegt nicht ihre Beziehung auf uns, also auch nicht unser Bohlgefallen. In allen Fällen ist das ästhetische Urtheil die Berknüpsung unseres Bohlgefallens mit irgend einer Borstellung: das sind die beiden Elemente eines solchen Urtheils. In allen Fällen also ist das ästhetische Urtheil synthetisch.

Es tommt darauf an, die Art des äfthetischen Bohlgefallens zu bestimmen. Richt jede uns gefällige Borstellung ist schon als solche afthetisch oder schon. Es muß deßhalb ein Bohlgefallen eigenthumlicher Art sein, deffen Berbindung mit einer Borstellung unser Urtheil afthetisch macht. Untersuchen wir also die

<sup>\*</sup> Kritit b. äfthetischen Urtheiletraft. I. Abschn. Analytit b, ästh. Urth. I. Buch. Analytit b. Schönen. S. 43—92.

Ratur und die Arten des Bohlgefallens überhaupt, um die besondere Natur des afthetischen Bohlgefallens zu entbeden.

Dag es verschiedene Arten von Boblgefallen giebt, Davon überzeugt uns ber erfte Blid in Die eigene Erfahrung. Für ben hungrigen ift die Borftellung ber Speife mit Bohlgefallen verbunden. Der praftifche Menfc ift mit ber Ausführung feiner Lebenszwede beschäftigt, bagu braucht er Mittel, Die feinen 3meden bienen, die tauglichften Mittel find die beften und augleich die gefälligsten. Bas uns nütt, gefällt uns. moralischen Gefühl gefällt Nichts in boberem Grade als bie Borftellung ber Bflicht. Die Achtung, Die wir vor dem Sittengefet empfinden, ift jugleich ein mit diefer Borftellung verbundenes Boblgefallen. Da haben wir tas Boblgefallen in febr vericbiedenen Geftalten. Reine ber angeführten Arten ift afthetisch. Der hungrige bat an der Speife, der praktische Berftand bat an den nuglichen Mitteln, das moralifche Gefühl bat an dem Sittengeset tein afthetisches Boblgefallen. Borin liegt der Unterschied?

In den angeführten Fällen ift der vorgestellte Gegenstand ein Object, das uns befriedigt, weil wir es bedürfen. Wir bedürfen es zu unserer Befriedigung: darum begehren wir das Object, es sept unseren Willen in Bewegung, wir wollen es genießen oder brauchen oder verwirklichen; dieser Genuß, dieser Gebrauch, diese Handlung verschafft uns Befriedigung, darum verbindet sich mit der Vorstellung des Objects ein bestimmtes Bohlgefallen. Es ist nicht die bloße Vorstellung, sondern das Object selbst, das uns durch den Genuß, den Gebrauch, die Berwirklichung diese Befriedigung gewährt, also bezieht sich das Bohlgefallen in allen diesen Fällen auch nicht auf die bloße Vorstellung, sondern auf das Object selbst. Es gründet sich in allen diesen Fällen auf eine Begierde, die sich selbst auf ein Bedürfniß gründet. Bas wir bedürfen

und eben barum begebren, bas erregt unfer Intereffe. Diefes Intereffe geht nicht auf die blofe Borftellung der Sache, sondern auf die Cache felbft, auf das Dafein des Objects. Richt die Borftellung der Speise intereffirt den Sungrigen, sondern der reelle Benug, nicht die bloge Borftellung der nuglichen Mittel intereffirt uns, fondern beren reeller Bebrauch, alfo beren wirkliche Existenz, nicht die bloge Borftellung ber Pflicht genügt dem moralifden Gefühl, fondern bag nach diefer Borftellung gebandelt, daß die Bflicht ausgeführt werde, daß fie praftifc in's Dasein trete. Ohne dieses Intereffe empfinden wir in teinem der genannten galle mirfliches Boblgefallen. Go verichieben bier die Arten des Boblgefallens find, darin ftimmen fie überein, daß in allen Fallen das Boblgefallen intereffirt, b. b. burd Intereffe, Begierde, Bedürfnif bedingt ift, daß fich in allen Källen diefes Boblgefallen auf unfer Begebrungevermogen begiebt.

Ein Anderes freilich ist die sinnliche Begierde, ein Anderes die vernünftige. Das Wohlgefallen, das aus der siunlichen Begierde entspringt, ist parhologisch, das Wohlgefallen aus Bernunftbedürfniß ist praktisch bedingt. Das Object des pathologischen Wohlgefallens nennen wir angenehm, das des praktischen nennen wir gnt. Und in Rücksicht des letzeren unterscheiden wir das Rügliche oder mitttelbar Gute von dem Guten selbst, welches unbedingt als solches gilt. Dieses ist Gegenstand des moralischen Wohlgefallens.

2. Das unintereffirte Wohlgefallen. Das rein Aesthetische.

Das äfthetische Wohlgefallen ist weder finnlich noch moralisch. Das Schöne ist genau zu unterscheiben sowohl vom Angenehmen als vom Guten. Weder die Sensualisten noch die Moralisten stud im Stande, aus ihrem Gesichtspunkte das Aesthetische zu begreifen. Run hatten wir schon vorher gesehen, wie das ästhetische Urtheil in keiner Beise ein Erkenntnigurtheil oder logischer Art ift. Also muß das Schöne, wie vom Angenehmen und Guten, so auch vom Wahren genau unterschieden werden. Hier zeigt sich sehr deutlich der Unterschied der kantischen Aesthetis von der früheren, der Unterschied der kritischen von der dogmatischen Aesthetis, die das Schöne bald mit dem Angenehmen, bald mit dem Wahren und Guten vermischt oder gar gleichgesetzt hatte. Was die kritische Philosophie untersucht, das will sie in seiner Reinheit darstellen, völlig unvermischt mit heterogenen Bestimmungen. So hat sie aus ihren Untersuchungen die reine Anschauung, den reinen Verstand, den reinen Willen, den reinen Glauben hervorgehen lassen. Zeht handelt es sich um das rein Aesthetische.

Alles Boblgefallen nicht afthetischer Art mar burch irgend ein Intereffe entweder pathologisch oder praktisch bedingt; es war in irgend einer Rudficht intereffirt. Das rein afthetische Boblgefallen ift volltommen unintereffirt. Benn ich an einem Begenftand Boblgefallen empfinde obne alles Intereffe, fo mifcht fich in Diefes Bohlgefallen feine Art von Begierde, fein Bedurfniß, feine Regung bes Billens, ich will von bem Begenftand nichts haben, nichts mit ibm vornehmen, ibn weder genießen noch brauchen, noch verwirklichen, ich will ibn blos betrachten, und in ber blogen Betrachtung verftummt jede Begierbe, jede Billensunrube. Der Bille und die bloge Betrachtung verhalten fich negativ zu einander. Go wie fich der Bille in Abficht auf den Gegenstand regt, fo trubt fich die reine Betrachtung und bebt fich auf, es fei nun die ftorende Billeneregung finnlich oder moralisch. Der Bille ift immer bewegt, gespannt, unrubig. Die bloge Betrachtung ift immer ruhig. Wenn wir uns vollkommen bedurfnig. und intereffelos ju den Objecten verhalten, so verhalten wir uns blos betrachtend, d. h. rein afthetisch. Wenn wir uns blos betrachtend zu dem Gegenstande verhalten, so find wir nicht auf das Dasein, sondern blos auf die Borstellung des Gegenstandes gerichtet, die uns lediglich als solche vollsommen befriedigt. Gegenstand der blosen Betrachtung ist allein die Form, kann nichts anderes sein. Die Existenz des Gegenstandes kann uns in verschiedener Beise interessiren, je nach unserem Bedürsnis. Die blose Form oder Borstellung des Gegenstandes kann uns in dieser Beise nicht interessiren, denn sie bezieht sich auf kein Bedürsnis; mit der blosen Form läst sich kein Bedürsnis befriedigen. Wenn uns die blose Betrachtung doch befriedigt, so ist diese Bestiedigung ein völlig uninteressirtes, d. h. rein ästhetisches Wohlgefallen. Was uns gefällt durch die blose Betrachtung, das ist schon.

## 3. Die ästhetische Freiheit und die spielende Betrachtung.

Das Bedürfnig, welches es auch fei, verwidelt uns mit bem Begenstande felbit. Bir nehmen ibn praftifch in Anspruch. Bir wollen ihn genießen oder erfennen oder bearbeiten oder brauchen, mit einem Borte wir wollen etwas mit dem Object, bas Object ift uns ju irgend etwas nothig. Co ift unfer Berhaltniß zu dem Gegenstande durch die Rothwendigfeit bestimmt und burch ben Ernft ber Abficht. Das Bobigefallen ift von unserem Intereffe, von unserer Abficht abbangig, es ift mithin unfrei. Das afthetische Bohlgefallen, von keinem Intereffe bedingt, ift vollfommen frei. Diefes freie Wohlgefallen fcbließt den Ernft ber Abficht und der praftifchen 3mede völlig von fich aus, es verhalt fich jum Gegenstande nicht bestimmend, fondern fpielen d. Go folgen aus der fritischen Lehre vom Schönen die Begriffe ber afthetischen Freiheit und des afthetischen Spiels. Rant felbft bat diefe Folgerungen gezogen, mehr in beilaufiger als in bervorhebender Beife. Niemand bat die Bichtigfeit gerade Diefer Begriffe tiefer eingesehen und fruchtbarer verfolgt als Schiller in feinen Briefen über die afthetische Erziehung der Menschheit.\*

Der Unterschied des ästhetischen Wohlgefallens von jedem andern ist vollsommen einleuchtend. Was uns gefällt, ist entweder blos die Vorstellung oder das Dasein des Gegenstandes. Im ersten Fall ist unser Wohlgesallen uninteressirt und darum rein ästhetisch, im andern ist es interessirt und darum praktisch oder pathologisch. "Das Geschmackurtheil ist blos contemplativ, d. i. ein Urtheil, welches indifferent in Ansehung des Daseins eines Gegenstandes nur seine Beschaffenheit mit dem Gesühl der Lust und Unlust zusammenhält."

#### 4. Das Angenehme, Schone und Bute.

Bir unterscheiden demnach bas finnliche, afthetische, praftifche (moralische) Boblgefallen. Das Object des erften ift das Ungenehme, bes zweiten bas Schone, bes britten bas Bute. Das Angenehme vergnügt, das Schone gefällt, das Gute wird gebilligt. Bas uns vergnugt ift ein Object der Reigung; mas uns gefällt, ift ein Object der Gunft; was wir billigen, ift ein Object der Achtung. Das Ungenehme gebort ben finnlichen, bas Gute ben vernunftigen, bas Schone ben finnlich - vernünftigen Befen. Das Schone ift specififch menschlich. Das Angenehme ift auch in ber thieriften Empfindung, das Gute nur in der reinen Intelligenz, das Schone nur in der Menfcheit möglich. Darum fab Schiller in dem afthetischen Gefühl das eigentliche Object und Leitungsmittel ber menschlichen Bilbung.

Bas wir im afthetischen Urtheile von einer Borftellung aussagen, ift nichts anderes als diefes rein afthetische Bohl-



<sup>\*</sup> Bgl. meine Schrift "Schiller als Philosoph." Rr. VII. S. 88-99.

gefallen. Das ift, um uns kantisch auszudrücken, die Qualität des äfthetischen Urtbeils. Daraus folgt die erfte Erklärung des Schönen. "Geschmad ift bas Beurtheilungsvermögen eines Gegenstandes oder einer Borstellungsart durch ein Wohlgefallen oder Riffallen ohne alles Interesse. Der Gegenstand eines solchen Behlgefallens heißt schön."\*

- III. Die afthetische Allgemeinheit.
- 1. Die allgemeine Mittheilbarfeit des Gefühls.

Bergleichen wir das intereffirte Boblgefallen mit dem unintereffirten ober rein afthetischen, fo gewinnen wir aus biefer Bergleichung eine neue Ginficht in die Ratur des letteren. Das Intereffe ift jederzeit perfonlich. Jeder hat fein eigenes Intereffe. Diefes Intereffe felbft ift nach Beit und Umftanden verschieden. Bas dem Ginen angenehm und nuglich ift, das ift einem Andern feines von beiben, vielleicht fogar widerwartig und icallich. Bas wir beute begebren, das wird in einer anderen Beit nicht mehr begehrt, in einer anderen fogar vermieden. Das intereffirte Boblgefallen, ausgenommen bas rein moralische, ift durchaus particular. Der Gat ift fo richtig, daß man ihn umtehren darf. Jedes particulare d. h. nur in ber Befonderheit des Individuums begrundete Bohlgefallen ift immer intereffirt. Die Intereffen find verschieden, wie die Bie fich die Bedürfniffe der Individuen unter-Individuen. scheiben, so unterscheiden fich ihre Reigungen, Begierden, Bo alfo bas Boblgefallen befanderer Art ift, ba ift es ftets abhangig vom Intereffe.

<sup>\*</sup> Bgl. Kritit ber Urtheilstr. I. Abschn. I. Buch. Erftes Moment bes Geschmackeurtheils ber Qualität nach. § 1-5.
S. 43-52.

Vergleichen wir jett das interessirte Wohlgefallen mit dem uninteressirten, so springt folgender Schluß in die Augen. Das aparte Wohlgefallen ist stets interessirt. Das ästhetische Wohlgefallen ist gar nicht interessirt. Also ist das ästhetische Wohlgefallen nicht apart; es ist nicht besonderer, sondern allgemeiner Ratur, mit andern Worten: es ist nicht particular, sondern universell. Mithin hat auch das ästhetische Urtheil allgemeine Geltung, es gilt für Jedermann; in der Anersennung des Schönen kimmen Alle überein, mährend die Urtheile über das Angenehme und Rübliche so verschieden sind als die Individuen selbst.

Diese Allgemeingultigkeit giebt dem afthetischen Urtheil den Schein einer objectiven Geltung. Bur objectiven Geltung gebort die Bestimmung durch Begriffe, die logische Bestimmung. Der allgemeine Begriff ift der für Alle gultige, der objective. Wenn nun das afthetische Urtheil diese objective Geltung annehmen darf, so scheint es eben dadurch ein logisches Urtheil zu werden.

Diefer Schein ift falich. Wenn man ihm nachgiebt, fo verblender man fich vollfommen über die Quelle der afthetifchen Urtheile, alfo über beren mabrhafte Ratur. Das afthetifche Urtheil beruht auf dem freien Boblgefallen, Diefes Boblgefallen grundet fich allein auf das Gefühl der Luft oder Unluft, Diefes Gefühl ift durchaus verschieden von dem Bermogen der Begriffe. Das afthetische Urtheil grundet fich auf teinen Begriff, auf feine logische Borftellung. Die logische Borftellung als folche ift mit teinerlei Boblgefallen, weder mit Luft noch mit Unluft, ver-Es ware gar nicht zu begreifen, wie ein logisch begrundetes Urtheil jemals afthetisch werden follte. Es müßte denn einen Uebergang geben vom Begriff jum Gefühl ber Buft oter Unluft, vom Berftande jum Gefühl: einen Uebergang, der nur dann möglich mare, wenn zwischen Berftand und Gefühl ein bloger Gradunterschied stattfande. Diefe Bermogen find aber der Art nach verschieden. Also giebt es keinen Uebergang vom Begriff zum Gefühl der Lust oder Unlust, also kann das ästhetische Urtheil nie logisch begründet sein. Der logische Begriff ist weder der Grund noch der Zweck des ästhetischen Urtheils. Auch nicht der Zweck. Denn wenn das ästhetische Urtheil einen Begriff bezweckte, so hätte es die Absicht auf Erkenntniß, so wäre es von dieser Absicht, von diesem Interesse abhängig, also nicht auf ein freies, uninteressertses Bohlgefallen gegründet, also nicht ästhetisch.

Mithin ift bas afthetische Urtheil zwar allgemein, aber nicht vermoge eines Begriffs. Die afthetische Allgemeinheit ift nicht bie logische. Das afthetische Boblgefallen ift von jeder logischen Borftellung volltommen unabhangig; eine folde Borftellung ift weber der Grund noch der 3med eines folchen Bohlgefallens. Das afthetische Urtheil bat bemnach feine logische Allgemeinheit. Rach feiner logischen Quantitat ift es lediglich fingular; es grundet fich auf das Gefühl, und das Gefühl ift das fich fublende Subject, b. b. bas einzelne. Alfo muffen wir Beides von dem afthetischen Urtheil behaupten : es gilt fur Jedermann, es gilt nur fur ben Gingelnen. Das Erfte ift feine afthetische, bas Undere feine logische Geltung. Rach der afthetischen Quantitat ift es univerfell, nach ber logischen ift es fingular. einigen wir Beides: bas afthetische Urtheil gilt fur Jedermann als Einzelnen; es gilt fur alle Einzelne, es ift gemeingultig, es bat (nicht objective, fondern) subjective Allgemeinbeit.

Wie erklart fich diese afthetische Allgemeinheit, d. h. diese Gemeingültigkeit des afthetischen Urtheils? Es ift ein einzelnes Urtheil, weil es nicht auf Begriffen, sondern blos auf dem Gefühle beruht, das seiner Natur nach singular ift. Es ift zugleich ein allgemeines d. h. gemeingültiges Urtheil, sofern das afthetische Wohlgefallen, das Gefühl der Lust oder Unlust felbst

für alle Einzelne gilt oder fich allen Einzelnen mittheilen läßt. Also die allgemeine Mittheilbarteit des afthetischen Gefühls ift der eigentliche Erflärungsgrund des ästhetischen Urtheils. Wie aber tann ein Gefühl allgemein mittheilbar sein? In diesem Punkte liegt, wie sich Rant selbst ausdrückt, "der Schlüffel zur Kritit des Geschmads."

# 2. Der äfthetische Gemuthezustand und bie Darmonie ber Gemuthetrafte.

Unter welcher Bedingung also ift ein Gefühl oder ein Boblgefallen fabig, Allen mitgetheilt ju werden? Rein Conderintereffe ift allgemein mittheilbar; es haftet am Individuum, es ift bedingt durch deffen Bedurfnif und Begierde, Die felbst wieder empirisch bedingt find durch das Object, worauf fie fich beziehen. bier ift es bas Object felbft, fein empirisches Dafein, welches gefällt, nicht blos bie Borftellung ober Betrachtung beffelben. Das Boblgefallen ift unmittelbar abhangig von dem Object, die Beurtheilung des letteren ift abhängig von diesem Boblgefallen. Benn wir einen Gegenftand als angenehm beurtheilen, fo muffen wir ibn als angenehm empfunden haben; Empfindung, Diefes Gefühl der Luft gebt ber Beurtheilung vorber als beren Bedingung. Benn bas Gefühl ber Luft ber Beurtheilung vorhergebt, fo ift es nicht von der Betrachtung, fonbern vom Dasein des Objects abhangig, so ift es empirisch bedingt, alfo in feinem Falle allgemein mittheilbar.

Soll also das Gefühl der Luft fähig sein, Allen mitgetheilt zu werden, so darf es der Beurtheilung des Objects nicht vorhergehen, sondern muß ihr folgen. Benn aber das Gefühl der Luft aus der Beurtheilung des Gegenstandes hervorgehen soll, so muß es gegründet sein nicht auf ein Interesse am Gegenstande, sondern allein auf die bloße Betrachtung desselben. Nur auf diesem Grunde ist das Gefühl der Luft allgemein mittheilbar.

37

Bir tonnen ein folches auf die bloße Betrachtung gegründetes Gefühl der Luft auch ein contemplatives Bohlgefallen oder eine "contemplative Luft" nennen.

Bas ein Gefühl allgemein mittheilbar macht, ift allein dieser contemplative Charafter, Diefer theoretische Urfprung. ber Betrachtung eines Gegenstants wirfen unsere vorstellenden Rrafte, Die Das Object bildend und begreifend verfnupfen. bildende Berknupfung vollzieht die Phantafie, die begreifende der Berftand. Bene giebt ber Borftellung die anschauliche, Diefer Die aefenmäßige Ginbeit. In ber freien Betrachtung Des Begenftandes muffen diefe beiden Bermögen, Berftand und Gin-Wenn wir das Product der bildungefraft, zusammenwirten. Einbildungefraft, b. b. die anschauliche Borftellung, mit bem Producte des Berftandes, d. b. bem Begriff, verbinden, fo entftebt das Urtheil. Urtheile find immer allgemein mittheilbar. Aber die so bestimmten Urtheile find nicht afthetisch, sondern logisch.

So befinden wir uns mit dem Gefühl der Luft, das zur allgemeinen Mittheilung fähig sein soll, zwischen einer Schla und Charphdis. Wenn wir das Gefühl vor der Betrachtung aussuchen, so findet es sich empirisch bedingt und darum zur allgemeinen Mittheilung unfähig. Wenn wir es nach der Betrachtung aussuchen, so sinden wir das allgemein Mittheilbare nicht mehr als Gefühl, sondern als Urtheil und Erkenntnis. Das allgemein mittheilbare Gefühl ist contemplativ, aber es ist nicht Erkenntniß; es gründet sich auf Betrachtung, aber es ist nicht Einsicht. Also zwischen Contemplation und Erkenntniß, zwischen Betrachtung und Einsicht sinden wir das zur allgemeinen Mittheilung fähige Gefühl.

Die Betrachtung besteht in dem Zusammenwirken von Berftand und Einbildungstraft. Die Erkenntniß besteht in der Einheit beiber Vermögen, im Urtheit, welches die Borstellung

des einen durch den Begriff des anderen bestimmt. Bas ist nun Betrachtung ohne Ersenntniß? Offenbar das Zusammenwirsen von Verstand und Einbildungstraft ohne die Vereinigung Beider im Urtheil; d. h. eine Verbindung Beider, welche die Unterordnung ausschließt, eine solche Berbindung, in welcher Beide
unabhängig übereinstimmen. Diese Betrachtung ohne Ersenntniß
ist nichts Anderes als das bloße Verhältniß oder die Harmonie von Verstand und Einbildungskraft.
Bas ist die Betrachtung ohne die Absicht auf Ersenntniß?
Offenbar die absichtslose Harmonie von Verstand und Einbildungskraft oder das freie Spiel beider Kräfte.

Das Berhältnis der betrachtenden Gemuthefrafte ist tein Urtheil, sondern ein bloger Gemuthezustand, der lediglich subjectiv und in Ausehung seiner Beschaffenheit rein menschlich ist. Einbildungstraft und Verstand sind Vernunftkrafte, also ist ihr Verhältnis ein Vernunftzustand, d. h. ein Zustand, der nicht diesem oder jenem Individuum eigen ist, sondern der menschlichen Gemutheversassung als solcher angehört.

Unserer Gemuthszustände werden wir inne durch das Gefühl. Bir können sie nur fühlen. Sobald wir sie zu erkennen suchen, sind sie nicht mehr unsere Justände, sondern unsere Gegenstände. Das Gefühl nun jener contemplativen Bersassung, in welcher Verstand und Einbildungstraft harmoniren, ist das Gefühl eines rein menschlichen Gemüthszustandes, also selbst ein rein menschliches und eben darum allgemein mittheilbares Gefühl. Und eben dieses Gefühl erklärt die Allgemeinheit des äfthetischen Urtheils.

#### 3. Das religiöfe und afthetische Befühl.

An dieser Stelle gewinnt die kantische Aesthetik eine ihrer tiefften Ginsichten. Bon wo die Analyse des Schonen auch ausgeht, immer wird die tiefeindringende Untersuchung auf diesen

Digitized by Google

Drift briefirt verten. Gen list fic ber Unterfchied gwischen ben ideriden und erfrieben Gefühl beutlich einseben. mermife minter fit auf ein Bernunftbeburfniß; bas ifteride ar einen Bernunftantant. Das Bernunftbeburfnik farn var meralifer Raint fein, ber Bernunftenftant nur aftbetider. Bernunftruffent ift nicht Bernunftfraft, weber ein eberett bes noch braffriches Bermogen, überhanpt fein Bermigen, fentern Berbaltnif ber Gemutbefrafte. flar, bag bie in bem Reide ber Bernnnft versammelten und vereinigten Rrafte, fo verichieben fie find, boch in einem Berbaltuig fteben muffen. Bas ift biefes Berbaltniß anders als ein Buffant ter Sarmonie oter Diebarmonie? Bie tonnen mir biefen Buftand anders percipiren als burch bas Gefühl, ben Buftanb ber harmonie burd bas Gefühl ber Luft, ben ber Disbarmonie burch tas Gefühl ber Unluft? Diefes Gefühl ift weber finnlich noch moralisch, es ift rein afthetisch.

Benn wir jest tas Schone mit dem Angenehmen und Guten vergleichen, so erklärt sich der von Beiden unterschiedene Umfang seiner Geltung. Das Angenehme ist nie allgemeingültig. Das Gute ist allgemeingültig vermöge seines Bernunstbegriffs. Das Schone ist allgemeingültig ohne Begriff. Diese äfthetischen Allgemeinheit bildet die Quantität des äfthetischen Urtheils. Aus diesem Moment solgt die zweite Erklärung des Schonen: "Schon ist das, was ohne Begriff allegemein gefällt."

IV. Die afthetische 3medmäßigfeit.

Aus diefer Erklarung folgt eine neue wichtige Ginficht. Das Schone gefallt obne Begriff. Bas durch Begriffe gefallt,

<sup>\*</sup> Cbenbas. Zweites Moment bes Geschmadeurth. nämlich seiner Quantität nach. § 6—10 S. 52—62. Bgl. bef. § 9.

das gefällt nicht rein äfthetisch. Wir können das Wohlgefallen, welches durch Begriffe bedingt ift, intellectuell nennen. So werden wir jett das ästhetische Wohlgefallen von dem intellectuellen ebenso sorgfältig unterscheiden muffen, wie vorher vom finnlichen und moralischen.

Bas uns gefällt, das gilt in irgend einer Rudficht als amedmäßig. Etwas ift zwedmäßig, b. b. es entspricht ber Abficht, um beren willen es existirt. Also es ift aus einer Abficht entstanden, b. h. der Begriff von dem Object, welches es auch sei, mar die Urfache feines Daseins: bas Object felbft ift eine abfichtliche Birfung. Etwas als gredmäßig beurtheilen beißt nichts Underes als die Abficht feines Dafeins aufsuchen, und wenn man diese Absicht gefunden bat, so ift damit die 3medmäßigfeit ber Cache erfannt. Gie wird erfannt burch ben Begriff jener Absicht, welche die Urfache des Dinges bildet. Wenn ich meine Abficht erreicht, meine Aufgabe gelöst, mein Bert gludlich vollbracht habe, fo freue ich mich ber gelungenen That, des guten Erfolges. Diefes Gefühl ift auch eine Luft, ein praftifch bedingtes Boblgefallen. Benn ich in ber Betrachtung fremder Berte, es feien folche der Natur ober der Runft, die ursprünglichen Abfichten ertenne und erreicht finde, fo gewährt mir ber Unblid Diefer zwedmäßigen Gebilde ein Befühl der Befriedigung und Luft. Diese Luft grundet fich auf die wohlerkannten Bwede, auf den deutlichen Begriff der Abfichten; fie ift um fo größer, je deutlicher diese Erkenntnif. Diefer Begriff ift. Das Boblgefallen Diefer Urt ift intellectuell.

# 1. Das reine Gefchmadsurtheil. Die formale Zwedmäßigkeit.

Benn nun das Schone ohne Begriff gefällt, so ist das äfthetische Bohlgefallen weder praktisch noch intellectuell. Das Schone gefällt, also ist es zwedmäßig. Es gefällt ohne

Begriff, alfo wird es nicht als zwedmäßig, nicht als abfichtliche Birfung ertannt. Cobald der Begriff der Abficht bingutommt, bort das Gefallen ohne Begriff, alfo das afthetische Boblgefallen volltommen auf. hier gilt gang eigentlich das "man fühlt die Abficht, und man gothe'ide Bort: wird Das Schone barf nicht gefallen wollen. Mas gefallen will, das will nicht blos betrachtet, fondern begebrt werben, bas will uns nicht blos zur reinen Betrachtung ber Form ftimmen, fondern Intereffe am Begenftande felbft, am Dafein bes Objects in uns erregen, es will ans finnlich afficiren, fei es durch Reig oder Rubrung. Reig und Rubrung find finnliche Uffectionen, nicht rein afthetische Birfungen. Object wirft dann nicht durch die Form, sondern durch den Stoff. Benn fich ber Beschmad blos burch folche Birfungen bestimmen läßt, wenn er gereizt und gerührt fein will und nur für folche finnliche und materielle Affectionen empfänglich fo ift er nicht afthetisch, sondern rob und barbarisch. Wenn ber Beschmad nicht allein durch die Form, sondern auch durch Reiz und Rührung bestimmt wird, so ift er nicht rein, sondern finnlicher Natur. Dan barf auch in Rudficht bes Geschmads das reine Urtheil vom empirischen unterscheiden. Das reine Beschmadburtheil ift blos formal; bas empirische ift material. Das erfte wird blos durch bie Form bestimmt, das andere auch burch finnliche Empfindungen, die mit der Begierde aufammenbangen. Sobald fich aber mit bem Schönen bas Angenehme, mit dem Geschmad die Ginnenluft vermischt, fo find beide nicht mehr rein afthetisch, so find beide von einem finnlichen Interesse abhängig gemacht und eben dadurd verdorben. Die rein afthetische Birtung darf im Object teine andere Urfache haben ale bie reine Form im ftrengften Ginn Des Borts: die Form ohne alles auf die Ginne bereconete Beimerf.

# 2. Die subjective Zwedmäßigkeit. Kant und Baumgarten.

Wenn also das Schöne ohne Begriff gefällt, so ist es zwedmäßig, ohne darum als absichtliche Wirkung zu gelten. Es ist zwedmäßig, ohne als zwedmäßig vorgestellt zn werden. In seiner zwedmäßigen Wirkung darf die Vorstellung des Zweds nicht gegenwärtig sein. Diese Vorstellung hebt die ästhetische Wirkung auf. Die vorgestellte Zwedmäßigseit ist die objective. Wenn nun das Schöne ohne Begriff gefällt, so ist die ästhetische Zwedmäßigseit in keiner Weise objectiv, sie ist rein subjectiv. Wir haben in diesem Punkte schon früher die Grenze erkannt zwischen dem ästhetischen und teleologischen Urtheil.

Es ift febr wichtig, Diefe Grenze genau ju beftimmen. Bier unterscheidet fich Die Rritif der afthetischen Urtheilsfraft von den dogmatischen Theorien, Die in Betreff des Schonen bei ben Detaphpfitern ber vorfantifchen Beit gegolten hatten. Benn wir ein Ding ale objectiv zwedmäßig beurtheilen, fo gilt als eine abfichtliche Birfung; die Abficht, um deren willen es existirt, liegt entweder in ibm felbft oder außer ibm. Entweder gilt das Object als zwedmäßig nur in Rudficht auf ein anderes, oder in Rudficht auf feinen eigenen Begriff. Bir unterscheiden demnach die objective 3medmäßigfeit als außere und innere. Benn ein Object zwedmäßig ift in Rudficht auf ein anderes, fo gilt es als Mittel: Die außere 3medmäßigfeit ift die Ruglichfeit. Wenn dagegen ber 3med eines Dbjects fein anderer ift als das Dasein ber Sache, fo existirt bas Object um feiner felbst willen, es ift zwedmäßig an fich felbft; wenn fein Dafein Diefem Zwede entspricht, fo läßt bas Object nichts zu munichen übrig: Die innere 3med. mäßigfeit ift die Bolltommenbeit.

Wenn nun ein Object als nüglich oder als vollfommen beurtheilt wird, so sind beide Urtheile nur möglich durch den

deutlich gedachten Zweckbegriff; die Urtheile selbst find um so vollommener, je deutlicher die vorgestellte Zweckmäßigkeit ifi, sie sind darum in keiner Beise afthetisch. Das Bohlgefallen, das sich mit der Betrachtung dieser objectiven Zweckmäßigkeit verbindet, mit der Einsicht in den Nugen oder die Bollommenheit der Objecte, ift eine intellectuelle, leine afthetische Luft.

Bollfommenbeit ift ein metaphpfischer Beariff. Bolltommenbeit eines Dinges ift ein gedachtes Object. Nun galt bei den Metaphpfifern der neueren Beit vor Rant der Unterschied amijden Sinnlichkeit und Berffand für graduell; die Sinnlichfeit galt ihnen als ein unflarer, verworrener Also mußte auch die Bollfommenheit der Dinge unflar gedacht b. b. finnlich angeschaut werden tonnen. Diefe "finnliche Bolltommenbeit," b. b. in Die duntel percipirte ober verworren gedachte Bollfommenbeit, festen Die Deutschen Metaphyfifer ben Begriff bes Schönen. Leibnig batte Diefen Begriff angelegt. Baumgarten batte ibn fpftematisch gemacht, er hatte ein Lehrgebaude der Aefthetit, das erfte diefer Art, darauf gegründet. Jest galt bas Schone für wefensgleich mit dem Bahren und Guten, nur graduell von Beiden verschieden. Der Unterschied zwischen Geschmads. und Erfenntnigurtheil, zwischen afthetischem und intellectuellem Boblgefallen mar aufgehoben oder auf eine nur graduelle Differeng gurud. Rant entbedt bier ben fpecififchen Unterschied. Dit dieser Ginficht widerlegt er den afthetischen Standpunkt der Metaphyfiter, insbesondere die baumgarten'sche Aefthetit. entbectt damit und erflart gum erftenmale ben mefentlichen Unterschied der Aesthetit von der Metaphyfit. \*

<sup>\*</sup> Band II. biefes Berts. Leibnig und feine Schule. Cap. XV.

#### 3. Die freie Schönheit.

Das Schöne ist weder von einem Interesse noch von einem Begriff abhängig. Es ist mithin gar nicht abhängig, sondern vollsommen frei. Die Schönheit ist unfrei, wenn sie zu irgend etwas dient, sei es um eine Begierde zu befriedigen, oder einen Begriff zu versinnlichen. Sie ist Object blos der Betrachtung, sie gefällt durch die blose Form; sie ist das freie Object der Betrachtung, d. h. die Form wird nicht durch einen Begriff vorgestellt, sie wird nicht gedacht, sondern blos betrachtet.

Das Schone wird nicht vorgestellt als absichtliche Birkung. Mit andern Borten: die afthetische Zwedmäßigkeit wird nicht vorgestellt als Birkung einer Ursache. Bir konnen dies die Causalität des Schonen oder die Relation des afthetischen Urtheils nennen. Aus diesem Moment folgt die dritte Erklärung des Schonen: "Schonheit ist Form der Zwedmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie ohne Borstellung eines Zweds an ihm wahrgenommen wird."

## V. Die afthetifche Nothwendigfeit.

Was allgemein gilt, muß eben darum auch nothwendig gelten. Nun war die Allgemeinheit des ästhetischen Urtheils weder die praktische des Guten, noch die theoretische der Erkenntniß, sondern die subjective Gemeingiltigkeit, die sich aus der Universalität, d. h. aus der allgemeinen Mittheilbarkeit des ästhetischen Gefühls erklärte. Dieser Allgemeinheit des ästhetischen Urtheils entspricht die Nothwendigkeit. Sie ist weder

<sup>\*</sup> Kritik der ästhetischen Urtheilekr. I. Abschn. I. Buch. Anal. des Schönen. Drittes Moment. § 10-16. S. 62-77. S. 82.

praktisch noch theoretisch, weder moralisch noch apodiktisch, sondern bedingt durch die Natur des ästhetischen Gefühls. Die Universalität des ästhetischen Urtheils war die Geltung desselben sür alle Einzelne, d. h. Gemeingültigkeit. Dieser Gemeingültigkeit entspricht der Gemeinsintign. Die ästhetischen Urtheile gründen sich auf ein rein menschliches Gesühl, das wir den ästhetischen Gemeinsinn nennen wollen: darum haben sie exemplarische und in diesem Sinn nothwendige Geltung. Diese Nothwendigkeit möge die Nodalität des ästhetischen Urtheils beißen. So solgt die letzte Erklärung: "schön ist, was ohne Begriff als Gegenstand eines nothwendigen Wohlgefallens erkannt wird."

Es giebt jur Bestimmung eines Urtheils feine andere Mertmale als Qualitat, Quantitat, Relation und Modalität. Das aftbetifche Urtheil ift in allen diefen Rudfichten untersucht und vollftandig bestimmt worden. Die Analptit bes Schonen ift damit vollendet. Kaffen wir Alles in eine Erflarung aufammen, die man die tantifche Definition des Schonen nennen tonnte: icon ift, mas obne Intereffe Allen durch feine bloße Form nothwendig gefällt. Bas obne Intereffe gefällt: barin befteht die Gigenthumlichkeit bes aftbetifchen Boblgefallens. Bas Allen gefällt: barin befteht bie afthetische Allgemeinheit. Bas durch die bloge Form gefällt: darin beftebt Die afthetische Zwedmäßigfeit. Bas nothwendig gefällt vermoge bes afthetischen Gemeinfinnes: darin befteht Die afthetische Nothwendigfeit.

<sup>\*</sup> Chendas. Viertes Moment. § 18-22. S. 87.



# Drittes Capitel.

Die Analytik des Erhabenen.

Das mathematisch und dynamisch Erhabene.

Der erhabene Gemuthszustand. Mebereinstimmung zwischen Ginbildungskraft und Vernunft.

Pas subjectiv und objectiv Erhabene.

#### 1. Das Problem.

Bir haben mit der vollständigen Analyse des Schönen keineswegs die ästhetische Urtheilskraft erschöpft. Bielmehr entdeckt uns eine einsache Beobachtung, daß die Gattung des ästhetischen Urtheils verschiedene Arten unter sich begreift, von denen wir nur die eine kennen gelernt haben. Es begegnet uns nämlich der Fall, daß wir einen Gegenstand rein ästhetisch beurtheilen, daß unser ästhetisches Bohlgefallen völlig uninteressirt, allgemein, nothwendig ist, und doch beurtheilen wir den Gegenstand nicht als schön. Genau dieser Fall sindet statt, wenn wir ein Object als erhaben beurtheilen. Offenbar wird durch das Prädicat "erhaben" ebensowenig vom Gegenstande erkannt als durch das Prädicat "schön." Offenbar ist dieses Prädicat ebensalls rein ästhetisch, ebenfalls gemeingültig, ebenfalls nothwendig. Doch ist erhaben etwas ganz Anderes als schön. Borin liegt der Unterschied?

der Art nach verschieden. Also giebt es keinen Uebergang vom Begriff zum Gefühl der Lust oder Unlust, also kann das ästhetische Urtheil nie logisch begründet sein. Der logische Begriff ist weder der Grund noch der Zweck des ästhetischen Urtheils. Auch nicht der Zweck. Denn wenn das ästhetische Urtheil einen Begriff bezweckte, so hätte es die Absicht auf Erkenntniß, so wäre es von dieser Absicht, von diesem Interesse abhängig, also nicht auf ein freies, uninteressertses Wohlgefallen gegründet, also nicht ästhetisch.

Mithin ift das afthetische Urtheil zwar allgemein, aber nicht vermoge eines Begriffs. Die afthetische Allgemeinheit ift nicht Die logische. Das afthetische Boblgefallen ift von jeder logischen Borftellung volltommen unabhängig; eine folche Borftellung ift weder der Grund noch der Zwed eines folchen Bohlgefallens. Das afthetische Urtheil bat bemnach feine logische Allgemeinheit. Rach feiner logifchen Quantitat ift es lediglich fingular; es grundet fich auf das Gefühl, und das Gefühl ift das fich fuhlende Subject, d. h. das einzelne. Alfo muffen wir Beides von dem afthetischen Urtheil behaupten: es gilt fur Jedermann, es gilt nur fur ben Ginzelnen. Das Erfte ift feine afthetische, das Undere feine logische Geltung. Nach der afthetischen Quantitat ift es universell, nach der logischen ift es singular. einigen wir Beides: bas afthetische Urtheil gilt fur Jedermann als Einzelnen; es gilt für alle Einzelne, es ift gemeingultig, es hat (nicht objective, fondern) fubjective Allgemeinbeit.

Bie erflart fich diese afthetische Allgemeinheit, d. h. diese Gemeingültigkeit des afthetischen Urtheils? Es ift ein einzelnes Urtheil, weil es nicht auf Begriffen, sondern blos auf dem Gefühle beruht, das seiner Natur nach singular ift. Es ift zugleich ein allgemeines d. h. gemeingültiges Urtheil, sofern das afthetische Bohlgefallen, das Gefühl der Luft oder Unluft selbst

١

für alle Einzelne gilt oder fich allen Einzelnen mittheilen läßt. Also die allgemeine Mittheilbarteit des äfthetischen Gefühls ift der eigentliche Erklärungsgrund des äfthetischen Urtheils. Wie aber kann ein Gefühl allgemein mittheilbar sein? In diesem Punkte liegt, wie sich Kant selbst ausdrückt, "der Schlüssel zur Kritik des Geschmads."

# 2. Der äfthetische Gemuthezustand und die harmonie ber Gemuthetrafte.

Unter welcher Bedingung alfo ift ein Gefühl ober ein Boblgefallen fabig, Allen mitgetheilt zu werden? Rein Conderintereffe ift allgemein mittbeilbar; es haftet am Individuum, es ift bedingt durch beffen Bedurfnig und Begierde, Die felbft wieder empirisch bedingt find durch das Object, worauf fie fich beziehen. bier ift es das Object felbft, fein empirifches Dafein, welches gefällt, nicht blos die Borftellung oder Betrachtung beffelben. Das Boblgefallen ift unmittelbar abhängig von dem Object, Die Beurtheilung bes letteren ift abbangig von diefem Boblgefallen. Benn wir einen Gegenftand als angenehm beurtheilen, fo muffen wir ibn als angenebm empfunden baben; Empfindung, Diefes Gefühl der Luft geht der Beurtheilung vorber ale beren Bedingung. Benn bas Gefühl ber Luft ber Beurtheilung vorhergeht, fo ift es nicht von der Betrachtung, fonbern vom Dasein des Objects abhangig, so ift es empirisch bedingt, also in feinem Falle allgemein mittheilbar.

Soll also das Gefühl der Luft fähig sein, Allen mitgetheilt zu werden, so darf es der Beurtheilung des Objects nicht vorhergehen, sondern muß ihr folgen. Wenn aber das Gefühl der Luft aus der Beurtheilung des Gegenstandes hervorgehen soll, so muß es gegründet sein nicht auf ein Interesse am Gegenstande, sondern allein auf die bloße Betrachtung desselben. Nur auf diesem Grunde ist das Gefühl der Lust allgemein mittheilbar.

Digitized by Google

Bir tonnen ein solches auf die bloße Betrachtung gegründetes Gefühl der Luft auch ein contemplatives Bohlgefallen oder eine "contemplative Luft" nennen.

Bas ein Gefühl allgemein mittheilbar macht, ift allein dieser contemplative Charafter, Dieser theoretische Urfprung. ber Betrachtung eines Gegenstands mirten unsere vorstellenden Rrafte, die bas Object bildend und begreifend verfnupfen. bildende Berknüpfung vollzieht die Phantafie, die begreifende der Berftand. Jene giebt ber Borftellung die anschauliche, Diefer Die gefemäßige Ginbeit. In der freien Betrachtung Des Begenstandes muffen diefe beiden Bermogen, Berftand und Gin-Wenn wir das Product der bildungefraft, jufammenwirten. Einbildungsfraft, d. b. die anschauliche Borftellung, mit dem Broducte des Berftandes, d. b. bem Begriff, verbinden, fo ent-Urtheile find immer allgemein mittheilbar. ftebt das Urtheil. Aber die fo bestimmten Urtheile find nicht afthetisch, foudern logist.

So befinden wir uns mit dem Gefühl der Luft, das zur allgemeinen Mittheilung fähig sein soll, zwischen einer Schla und Charphdis. Wenn wir das Gefühl vor der Betrachtung aufsuchen, so findet es sich empirisch bedingt und darum zur allgemeinen Mittheilung unfähig. Wenn wir es nach der Betrachtung aufsuchen, so sinden wir das allgemein Mittheilbare nicht mehr als Gefühl, sondern als Urtheil und Exfeuntnis. Das allgemein mittheilbare Gefühl ist contemplativ, aber es ist nicht Erkenntniß; es gründet sich auf Betrachtung, aber es ist nicht Einsicht. Also zwischen Contemplation und Erkennmiß, zwischen Betrachtung und Einsicht sinden wir das zur allgemeinen Mittheilung fähige Gefühl.

Die Betrachtung besteht in dem Zusammenwirken von Berstand und Einbildungstraft. Die Erkenntniß besteht in der Einheit beider Vermögen, im Urtheit, welches die Borftellung

des einen durch den Begriff des anderen bestimmt. Bas ist nun Betrachtung ohne Erkenntniß? Offenbar das Zusammenwirken von Verstand und Einbildungskraft ohne die Vereinigung Beider im Urtheil; d. h. eine Verbindung Beider, welche die Unterordnung ausschließt, eine solche Verbindung, in welcher Beide unabhängig übereinstimmen. Diese Betrachtung ohne Erkenntniß ist nichts Anderes als das bloße Verhältniß oder die Harmonie von Verstand und Einbildungskraft. Bas ist die Betrachtung ohne die Absicht auf Erkenntniß? Offenbar die absichtslose Harmonie von Verstand und Einbildungskraft oder das freie Spiel beider Kräfte.

Das Verhältniß der betrachtenden Gemuthsträfte ift tein Urtheil, sondern ein bloßer Gemuthszustand, der lediglich subjectiv und in Ausehung seiner Beschaffenheit rein menschlich ist. Einbildungstraft und Verstand sind Vernunftkräfte, also ist ihr Verhältniß ein Vernunftzustand, d. h. ein Zustand, der nicht diesem oder jenem Individuum eigen ist, sondern der menschlichen Gemuthsversassung als solcher angehört.

Unserer Gemuthezustände werden wir inne durch das Gefühl. Wir können sie nur fühlen. Sobald wir sie zu erkennen suchen, sind sie nicht mehr unsere Zustände, sondern unsere Gegenstände. Das Gefühl nun jener contemplativen Berfassung, in welcher Verstand und Einbildungstraft harmoniren, ist das Gefühl eines rein menschlichen Gemüthezustandes, also selbst ein rein menschliches und eben darum allgemein mittheil bares Gefühl. Und eben dieses Gefühl erklärt die Allgemeinheit des äfthetischen Urtheils.

## 3. Das religiöse und afthetische Gefühl.

An dieser Stelle gewinnt die kantische Aesthetik eine ihrer tiessten Einsichten. Bon wo die Analyse des Schönen auch ausgeht, immer wird die tieseindringende Untersuchung auf diesen

Digitized by Google

Buntt bingeführt merben. Sier läßt fich ber Unterschied gwischen dem afthetischen und religiofen Befühl beutlich einsehen. religiofe grundet fich auf ein Bernunftbedurfniß; bas afthetifche auf einen Bernunftzuftand. Das Bernunftbedurfniß tann nur moralifcher Ratur fein, der Bernunftzuftand nur aftbe-Bernunftzustand ift nicht Bernunftfraft, weber ein theoretisches noch praftisches Bermogen, überhaupt fein Bermogen, foudern Berhaltnig der Bemuthefrafte. Es ift flar, baf bie in bem Reiche ber Bernunft versammelten und vereinigten Rrafte, fo verschieden fie find, doch in einem Berbaltnif fteben muffen. Bas ift Diefes Berbaltnif anders als ein Buftand der Barmonie oder Disharmonie? Bie fonnen mir Diefen Ruftand anders percipiren als durch bas Gefühl, den Buftand ber harmonie durch das Gefühl ber Luft, den der Disharmonie burch das Gefühl der Unluft? Diefes Gefühl ift weber finnlich noch moralisch, es ift rein afthetisch.

Wenn wir jest das Schöne mit dem Angenehmen und Guten vergleichen, so erklärt fich der von Beiden unterschiedene Umfang seiner Geltung. Das Angenehme ist nie allgemeingültig. Das Gute ist allgemeingültig vermöge seines Bernunstbegriffs. Das Schöne ist allgemeingültig ohne Begriff. Diese ästhetischen Allgemeinheit bildet die Quantität des ästhetischen Urtheils. Aus diesem Moment folgt die zweite Erklärung des Schönen: "Schön ist das, was ohne Begriff allegemein gefällt."

# IV. Die afthetische 3medmäßigfeit.

Aus diefer Erflarung folgt eine neue wichtige Ginfict. Das Schone gefallt obne Begriff. Bas durch Begriffe gefallt,

<sup>\*</sup> Ebendas. Zweites Moment bes Geschmacksurth. nämlich seiner Quantität nach. § 6—10 S. 52—62. Bgl. bes. § 9.

das gefällt nicht rein äfthetisch. Wir können das Wohlgefallen, welches durch Begriffe bedingt ist, intellectuell nennen. So werden wir jett das ästhetische Wohlgefallen von dem intellectuellen ebenso sorgfältig unterscheiden muffen, wie vorher vom sinnlichen und moralischen.

Bas uns gefällt, das gilt in irgend einer Rudficht als amedmäßig. Etwas ift zwedmäßig, b. h. es entfpricht ber Abficht, um beren willen es existirt. Also es ift aus einer Abficht entstanden, d. h. der Begriff von dem Object, welches es auch fei, mar die Urfache feines Daseins: Das Object felbft ift eine abfichtliche Birtung. Etwas als gredmäßig beurtheilen beift nichts Underes als die Abficht feines Dafeins aufsuchen, und wenn man diese Abficht gefunden bat, so ift damit die Amedmäßigfeit ber Cache erfannt. Gie wird erfannt burch ben Begriff jener Absicht, welche die Urfache des Dinges bildet. Benn ich meine Abficht erreicht, meine Aufgabe gelöst, mein Bert gludlich vollbracht habe, fo freue ich mich der gelungenen That, Des guten Erfolges. Diefes Gefühl ift auch eine Luft, ein praftifc bedingtes Boblgefallen. Benn ich in ber Betrachtung fremder Berte, es feien folche ber Natur ober der Runft, die ursprunglichen Abfichten ertenne und erreicht finde, fo gemahrt mir ber Unblid Diefer zwedmäßigen Bebilbe ein Gefühl ber Befriedigung und Luft. Diese Luft grundet fich auf die wohlerkannten 3mede, auf den deutlichen Begriff ber Abfichten; fie ift um fo größer, je Deutlicher Diefe Erfenntnig, Diefer Begriff ift. Das Bohlgefallen Diefer Urt ift intellectuell.

#### 1. Das reine Befchmadburtheil. Die formale Zwedmäßigfeit.

Benn nun das Schone ohne Begriff gefällt, so ist das äfthetische Bohlgefallen weder praktisch noch intellectuell. Das Schone gefällt, also ist es zwedmäßig. Es gefällt ohne

Begriff, alfo wird es nicht als zwedmäßig, nicht als absichtliche Birfung erfannt. Cobald der Begriff der Abficht bingutommt, bort bas Befallen ohne Begriff, alfo bas afthetische Boblgefallen volltommen auf. hier gilt gang eigentlich bas gothe'iche Bort: "man fühlt die Absicht, und man wird Das Schone darf nicht gefallen wollen. verftimmt." 2Bas gefallen will, bas will nicht blos betrachtet, fondern begehrt werben, bas will uns nicht blos zur reinen Betrachtung ber Form ftimmen, fondern Intereffe am Begenftande felbft, am Dafein Des Objects in uns erregen, es will ans finnlich afficiren. fei es durch Reig oder Rührung. Reig und Rührung find finnliche Uffectionen, nicht rein afthetische Birfungen. Das Object wirft bann nicht durch die Form, sondern durch den Stoff. Wenn fich ber Geschmad blos durch folche Wirfungen bestimmen läßt, wenn er gereigt und gerührt fein will und nur für folde finnliche und materielle Affectionen empfänglich fo ift er nicht afthetisch, sondern rob und barbarisch. Wenn der Beschmad nicht allein durch die Form, sondern auch durch Reiz und Rührung bestimmt wird, fo ift er nicht rein, fondern finnlicher Natur. Man barf auch in Rudficht bes Geschmads bas reine Urtheil vom empirischen unterscheiben. Das reine Beschmadeurtheil ift blos formal; bas empirische ift material. Das erfte wird blos durch die Form bestimmt, das andere auch durch finnliche Empfindungen, Die mit der Begierde jufammenbangen. Sobald fich aber mit bem Schonen bas Angenehme, mit bem Geschmad die Sinnenluft vermifcht, fo find beide nicht mehr rein afthetisch, fo find beide von einem Intereffe abhängig gemacht und eben finnlichen Die rein afthetische Wirfung barf im Object feine andere Urfache haben als die reine Form im ftrengften Sinn Des Borte: Die Form obne alles auf Die Sinne berechnete Beimerf.

### 2. Die subjective Zwedmäßigkeit. Kant und Baumgarten.

Benn also das Schöne ohne Begriff gefällt, so ist es zweckmäßig, ohne darum als absichtliche Birkung zu gelten. Es ist zweckmäßig, ohne als zweckmäßig vorgestellt zn werden. In seiner zweckmäßigen Birkung darf die Lorstellung des Zwecks nicht gegenwärtig sein. Diese Borstellung hebt die ästhetische Birkung auf. Die vorgestellte Zweckmäßigleit ist die objective. Benn nun das Schöne ohne Begriff gefällt, so ist die ästhetische Zweckmäßigleit in keiner Beise objectiv, sie ist rein subjectiv. Bir haben in diesem Punkte schon früher die Grenze erkannt zwischen dem ästhetischen und teleologischen Urtheil.

Es ift febr wichtig, Diefe Grenze genau zu beftimmen. Bier unterscheidet fich die Rritif der afthetischen Urtheilsfraft von den dogmatischen Theorien, die in Betreff des Schonen bei ben Metaphyfitern ber vorfantischen Beit gegolten batten. Benn wir ein Ding ale objectiv zwedmäßig beurtheilen, fo gilt es als eine abfichtliche Birfung; die Abficht, um beren willen es existirt, liegt entweder in ibm felbft oder außer ibm. Entweder gilt das Object als zwedmäßig nur in Rudficht auf ein anderes, oder in Rudficht auf feinen eigenen Begriff. Bir unterscheiden demnach die objective Amedmäßigfeit als außere und innere. Benn ein Object zwedmäßig ift in Rudficht auf ein anderes, fo gilt es als Mittel: die außere 3medmäßigfeit ift die Ruglichfeit. Wenn dagegen der Zwed eines Objects fein anderer ift als bas Dafein der Sache, fo existirt das Object um feiner felbst willen, es ift zwedmäßig an fich felbft; wenn fein Dafein Diefem Bwede entfpricht, foläßt bas Object nichts ju munichen übrig: Die innere 3medmäßigfeit ift die Bolltommenbeit.

Wenn nun ein Object als nüglich oder als vollkommen beurtheilt wird, so find beide Urtheile nur möglich durch den

beutlich gedachten Zweckbegriff; die Urtheile selbst find um so volltommener, je deutlicher die vorgestellte Zweckmäßigkeit ifi, sie find darum in keiner Beise afthetisch. Das Bohlgefallen, das sich mit der Betrachtung dieser objectiven Zweckmäßigkeit verbindet, mit der Einsicht in den Rugen oder die Bolltommenheit der Objecte, ift eine intellectuelle, keine afthetische Luft.

Bollfommenbeit ift ein metaphpficher Beariff. Bolltommenheit eines Dinges ift ein gedachtes Object. Nun galt bei den Metaphpfifern der neueren Beit vor Rant der Unterschied zwischen Sinnlichkeit und Berftand fur graduell; die Sinnlichkeit galt ihnen als ein unklarer, verworrener Also mußte auch die Bollfommenheit ber Dinge Berftand. unflar gedacht b. b. finnlich angeschaut werden fonnen. Diefe "finnliche Bolltommenbeit," d. b. in Die buntel percipirte oder verworren gedachte Bollfommenbeit, festen Die Deutschen Metaphyfifer ben Begriff bes Schonen. Leibnig batte Diefen Begriff angelegt. Baumgarten batte ibn fpftematifc gemacht, er batte ein Lehrgebaude ber Aefthetit, bas erfte biefer Art, darauf gegründet. Jest galt bas Schone für wefensgleich mit dem Bahren und Guten, nur graduell von Beiden verschieden. Der Unterschied zwischen Geschmads- und Ertenntnigurtheil, zwischen afthetischem und intellectuellem Boblgefallen mar aufgehoben oder auf eine nur graduelle Differeng gurud. Rant entbedt bier ben fpecififchen Unterfchied. geführt. Mit dieser Ginficht widerlegt er ben afthetischen Standpunkt ber Metaphpfifer, insbesondere die baumgarten'sche Mefthetit. entbectt damit und erflart jum erstenmale ben wesentlichen Unterschied der Aefthetit von der Metaphyfit. \*

<sup>\*</sup> Band II. bieses Werks. Leibnit und seine Schule. Cap. XV.

#### 3. Die freie Schönheit.

Das Schöne ist weder von einem Interesse noch von einem Begriff abhängig. Es ist mithin gar nicht abhängig, sondern vollsommen frei. Die Schönheit ist unfrei, wenn sie zu irgend etwas dient, sei es um eine Begierde zu befriedigen, oder einen Begriff zu versinnlichen. Sie ist Object blos der Betrachtung, sie gefällt durch die blose Form; sie ist das freie Object der Betrachtung, d. h. die Form wird nicht durch einen Begriff vorgestellt, sie wird nicht gedacht, sondern blos betrachtet.

Das Schöne wird nicht vorgestellt als absichtliche Birkung. Mit andern Borten: die afthetische Zwedmäßigkeit wird nicht vorgestellt als Birkung einer Ursache. Bir können dies die Causalität des Schönen oder die Relation des afthetischen Urtheils nennen. Aus diesem Moment solgt die dritte Erklärung des Schönen: "Schönheit ist Form der Zwedmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie ohne Borstellung eines Zweds an ihm wahrgenommen wird."

## V. Die afthetische Nothwendigfeit.

Bas allgemein gilt, muß eben darum auch nothwendig gelten. Nun war die Allgemeinheit des ästhetischen Urtheils weder die praktische des Guten, noch die theoretische der Erkenntniß, sondern die subjective Gemeingiltigkeit, die sich aus der Universalität, d. h. aus der allgemeinen Mittheilbarkeit des ästhetischen Gefühls erklärte. Dieser Allgemeinheit des ästhetischen Urtheils entspricht die Nothwendigkeit. Sie ist weder

\* Kritit der äfthetischen Urtheilstr. I. Abschn. I. Buch. Anal. des Schönen. Drittes Moment. § 10-16. S. 62-77. S. 82.

praktisch noch theoretisch, weder moralisch noch apodiktisch, sondern bedingt durch die Natur des ästhetischen Gefühls. Die Universalität des ästhetischen Urtheils war die Geltung desselben sür alle Einzelne, d. h. Gemeingültigkeit. Dieser Gemeingültigkeit entspricht der Gemeinsintinn. Die ästhetischen Urtheile gründen sich auf ein rein menschliches Gesühl, das wir den ästhetischen Gemeinsinn nennen wollen: darum haben sie exemplarische und in diesem Sinn nothwendige Geltung. Diese Nothwendigkeit möge die Modalität des ästhetischen Urtheils beißen. So solgt die letzte Erklärung: "schön ist, was ohne Begriff als Gegenstand eines nothwendigen Wohlgefallens erkannt wird."

Es giebt zur Bestimmung eines Urtheils feine andere Merkmale als Qualität, Quantität, Relation und Modalität. Das ästhetische Urtheil ist in allen diesen Rucksichten untersucht und vollständig bestimmt worden. Die Analytis des Schönen ist damit vollendet. Fassen wir Alles in eine Erklärung zusammen, die man die kantische Definition des Schönen nennen könnte: schön ist, was ohne Interesse Allen durch seine bloße Form nothwendig gefällt. Bas ohne Interesse gefällt: darin besteht die Eigenthümlichkeit des ästhetischen Bohlgesallens. Bas Allen gefällt: darin besteht die ästhetische Allgemeinheit. Was durch die bloße Form gefällt: darin besteht die ästhetische Beedmäßigkeit. Bas nothwendig gefällt vermöge des ästhetischen Gemeinsinnes: darin besteht die ästhetische Rothwendigkeit.

<sup>\*</sup> Ebendaf. Biertes Moment. § 18-22. C. 87.



# Drittes Capitel.

Die Analytik des Erhabenen.

Das mathematisch und dynamisch Erhabene.

Der erhabene Gemuthszustand. Mebereinstimmung zwischen Einbildungskraft und Vernunft.

Pas subjectiv und objectiv Erhabene.

#### 1. Das Problem.

Bir haben mit der vollständigen Analyse des Schönen keineswegs die ästhetische Urtheilskraft erschöpft. Bielmehr entdekt uns eine einsache Beobachtung, daß die Gattung des ästhetischen Urtheils verschiedene Arten unter sich begreift, von denen wir nur die eine kennen gelernt haben. Es begegnet uns nämlich der Fall, daß wir einen Gegenstand rein ästhetisch beurtheilen, daß unser ästhetisches Bohlgefallen völlig uninteressirt, allgemein, nothwendig ist, und doch beurtheilen wir den Gegenstand nicht als schön. Genau dieser Fall sindet statt, wenn wir ein Object als erhaben beurtheilen. Offenbar wird durch das Prädicat "erhaben" ebensowenig vom Gegenstande erkannt als durch das Prädicat "schön." Offenbar ist dieses Prädicat ebensalls rein ästhetisch, ebensalls gemeingültig, ebensalls nothwendig. Doch ist erhaben etwas ganz Anderes als schön. Borin liegt der Unterschied?

Das Schöne gefällt durch die bloße Form. Die Form aber als das freie Object unferer ruhigen Betrachtung ist begrenzt. Rehmen wir dem Gegenstande die Formbegrenzung, die maßvolle Einheit, und lassen mir ihm alle übrige ästhetische Beschaffenheiten, er sei ein Gegenstand unseres uninteressirten, allgemeinen, nothwendigen Bohlgesallens, so ist ein solcher Gegenstand nicht schön, wohl aber ästhetisch. Er ist erhaben. Bas also ist das Erhabene? Unter welchen Bedingungen wird ein Object als erhaben beurtheilt, oder wie kommt das ästhetische Urtheil zu dem Prädicate erhaben? Die Auslösung dieser Frage ist "die Analytis des Erhabenen."

Bir baben den Unterschied des Schonen und Erhabenen erft an der Oberflache berührt. Doch reicht diese Andeutung fcon aus, um zu begreifen, daß die afthetische Gemutheverfaffung im Erhabenen eine gang andere fein wird als im Schonen. Rur das formbegrenzte Object fällt gang und mubelos in unfere Rur ein folches Object fann Gegenftand Anschauung. einer völlig rubigen Betrachtung. Rubig ift unfere Betrach. tung, wenn unfere Bemuthefrafte einfach und wielend überein-Im Erhabenen dagegen wird die bloße Betrachtung feine rubige fein, alfo werden auch bier nicht, wie beim Schonen, Die Gemuthefrafte leicht und spielend harmoniren. Bir fonnen voraussehen, daß im Erhabenen die Betrachtung bewegter Ratur ift, daß bier eine Bewegung der Gemuthefrafte flattfindet, Die erft burch ben Streit jur harmonie fommt. Die aftbetische Vorstellungsweise, die Barmonie zwischen Phantafte und Intelligeng, ift im Erhabenen gang anderer Art als im Schonen.

- II. Das Unbegrenzte. Das mathematisch und dynamisch Erhabene.
  - 1. Das Große und Gewaltige.

Das Erhabene ift im Unterschiede vom Schonen bas

Unbegrenzte ober Formlofe. Das Unbegrenzte ift erhaben, nur fofern es aftbetifc beurtheilt mirb. Die Grenze gebort gur Größenbestimmung. Rur Größen fonnen begrenzt und unbegrenzt fein. Das Erhabene ift mithin in feinem Unterschiede vom Schönen quantitativer Ratur. Die Größe in ber Natur ift sowohl extensiv als intensiv, Große ber Ausbehnung (in Raum und Beit) und der Rraft. Bir tonnen die Große im erften Ginn mathematifc, im zweiten bynamisch nennen wir alfo die Gigenthumlichkeit des Erhabenen in die unbegrenzte Broge, fo muffen wir bier das mathematisch Erhabene und das dynamisch Erhabene unterscheiden. Jenes ift bie erhabene Große, Diefes Die erhabene Dacht. Bur Beurtheilung ber Größe gebort ber Dagitab. Die aftbetische Beurtheilung nimmt ihren Magftab nicht aus der Biffenschaft, fondern aus den eigenen Gemuthefraften. Das Mag der erhabenen Große ift unfere Unichauung, bas ber erhabenen Dacht ift unfere eigene Biderftandefraft. In Diesem Sinne durfen wir mit Rant Das mathematisch Erhabene auf unsere Intelligeng, das dynamisch Erbabene auf unfern Billen beziehen. \*

Unbegrenzt groß erscheint der ästhetischen Betrachtungsweise Dasjenige, womit verglichen jedes ästhetische Maß zu klein ist. Wenn eine Naturgröße jedes Maß unserer Unschauung überbietet, so nennen wir eine solche Erscheinung aus ästhetischen Gründen schlechthin groß. Wenn eine Naturmacht jede Macht unserer sinnlichen Widerstandstraft überbietet, so nennen wir eine solche Erscheinung gewaltig. Das mathematisch Erhabene ist das schlechtin Große; das dynamisch Erhabene ist das Gewaltige.

2. Das Ungeheure und Coloffale.

Aus der afthetischen Beurtheilung ift jede vorgeftellte oder

<sup>\*</sup> Zweites Buch. Analytit bes Erhabenen. § 23. 24. S. 76.

objective Zwedmagigfeit ausgeschloffen. Es ift möglich, bag etwas in Rudficht auf einen bestimmten 3med bas richtige Größenmaß soweit überfteigt, daß jener 3med badurch ju nichte gemacht wird; bann ift bie Große durch Uebermaß zwedwidrig. Aber Diefes Uebermaß ift feine afthetische Borftellung, folche zwedwidrige Große ift darum nie erhaben. Benn ein Object im Bergleich mit bem 3med feines Dafeins ju groß ift, fo ift es ungeheuer; wenn es ju groß ift im Bergleich mit bem 3med, finnlich angeschaut ober bargeftellt zu werden, fo ift es coloffalifch. In beiden gallen liegt die Beurtheilung der Größe in der Bergleichung mit einem bestimmten, vorgestellten Bwed. In beiben gallen ift Die Bergleichung nicht afthetisch, sondern teleologisch. Das Ungeheure und Coloffale find also nicht erhaben.\* Bie aber erflart fich, daß wir das ichlechthin Große und Gewaltige als erhaben beurtheilen? Das ift die eigentliche, bier ju lofende Frage.

## III. Die Beurtheilung des Erhabenen.

1. Die logische (mathematische) Größenschätzung.

Wir nennen schlechth in groß eine Erscheinung, womit verglichen alles Andere absolut klein ift, die über alle Vergleichung groß, die zu ihrem Maßstab keine andere Größe erlaubt als sich selbst, also nur sich selbst gleich ift. Wenn wir eine Größe logisch betrachten, so vergleichen wir sie mit einer anderen Größe, wir nehmen diese andere Größe zu ihrem Maßstab, d. h. wir messen sie durch Zahlbegriffe, d. h. durch mathematische Größenbestimmungen. Alle logische Größenschäung ist mathematisch. Hier ist jede Größe relativ, keine ist schlechthin groß, sier ist jede Größe relativ, keine ist schlechthin groß, sie sift größer oder kleiner in Rückscht auf eine andere mit ihr verglichene Größe. Die messende Größe läßt sich betiebig

<sup>\*</sup> Cbenbaf. § 26. S. 102. 103.

bestimmen. Je nachdem man ben Dagftab mabit, ericbeint bas Rleine groß, das Große flein. Je nach der ju schätenden Große bestimmen wir die meffende Ginbeit, fie fann ein guß, eine Reile, ein Erddiameter fein. In Bezug auf die Denfchen ericheint die Erde groß; verglichen mit dem Planetenspftem erscheint fie flein, und dieses felbft flein im Bergleich mit dem Sonnenspfteme u. f. f. Die teleffovischen und mifroffovischen Betrachtungen belehren uns auf eine fehr anschauliche Beife über die relative Größe aller Naturerscheinungen. Für die logische und mathematifche Größenschätzung giebt es nichts schlechthin Großes. Dem Berftande gegenüber ift feine Größe erhaben; der meffende Berftand tann jede gegebene Große durch die Bergleichung mit einer andern unendlich verkleinern. Die mathematische Größenichagung ift jedem Gegenstande gewachsen. Das Saffungevermögen bes Berftandes wird feiner gegebenen Große gegenüber zu flein. Es liegt in der Ratur des Berftandes, daß er fabig ift, jede gegebene Größe zu faffen, daß es ihm unmöglich ift, eine gegebene Größe als absolut oder das unendlich Große als gegeben vorzuftellen. Diefe Unmöglichfeit, bas unendlich Große als gegeben zu benten, ift nicht Unvermogen, daffelbe zu faffen. Bare die unendliche Größe gegeben, fo mare fie auch logisch und mathematifch fagbar.

# 2. Die afthetische Größenschätzung.

Jede Größenbetrachtung ift zugleich eine Größenschätung. Benn es in unserer Betrachtung ein schlechthin Großes geben soll, so darf die Größenschätung nicht logisch oder mathematisch sein, so darf es nicht der Berstand sein, der die Größe betrachtet. Das schlechthin Große existirt nicht im logischen, sondern nur im afthetischen Sinn, nur für die afthetische Größenschaften. Diese Schätung vollzieht nicht der Berstand durch Bahlbegriffe, sondern die Einbildung durch ihr eigenes vorstel-

lendes Bermogen. Gie macht ihre Auschauung jum Dafftab ber Groke. Das ift ber afthetische Dagftab, der nicht jeder Große gewachsen ift, wie der logische. Jeder Makftab ift eine Größen. Der aftbetische Makitab ift die Größeneinheit ber Anschauung. Um eine gegebene Größe anschaulich vorzuftellen, b. b. ibr Bild in ber Bhantafte gegenwartig ju baben, baju gebort die Auffassung der einzelnen Theile und zugleich beren vollftandige Bufammenfaffung, "die Apprebenfion und Comprebenfion," wie fich Rant ausdruckt. Wenn mit ber Auffaffung Die Busammenfaffung gleichen Schritt balt, so liegt bas Bild ber Große vollfommen in unserer Ginbildungefraft. Sier aber giebt es fur bie Ginbildungefraft in ber Größenbetrachtung eine Grenze, Die der Berftand nicht tennt. Dem Berftand ift es nicht um das Bild der Größe ju thun, fondern blos um beren arithmetischen Berth, barum fann ber Berftand ohne etwas von der Große ju verlieren, Diefelbe in's Unendliche verfolgen, fowohl die machiende als abnehmende Groke. Gang anders verhalt es fich mit der Ginbildungsfraft. Ihr Mag ift das Bild, das Bild ift die Größeneinheit der Anschauung. fich die Theile nicht mehr zu einem Bilbe gusammenfaffen laffen, wenn die Auffaffung weiter geht als die Busammenfaffung, der Begenstand fich faum oder gar nicht mehr bildlich vorstellen lagt, weil er ju groß ift gleichsam fur den Raum unferer Einbildungsfraft, fo ift das Dag der letteren überfchritten. Ein Gegenftand nun, mit dem verglichen jedes Bild flein ift, den bildlich vorzustellen jede Ginbildungsfraft erlahmt, Bermogen der letteren schlechterdings überfteigt: ein folder Gegenstand ift (fur die Einbildungefraft) folecht. bin groß. \*

<sup>\*</sup> Cbenbaf. § 25. 26. S. 96-102.

# 3. Der Widerstreit zwischen Ginbilbungetraft und Bernunft. Das Gefühl ber Unluft.

Nun fordert die Bernunft jedem Object gegenüber, daß wir es vollsommen begreifen, daß wir es ganz vorstellen. Sie sordert den Begriff des Ganzen. Ist das Object schlechthin groß, so ist die Einbildungsfraft nicht im Stande, das Bild des Objects zu sassen. Was also die Bernunft in allen Fällen verlangt, das ist in diesem Falle die Einbildungsfraft vollsommen unvermögend zu leisten. Sier also entsteht in uns ein Widerstreit zwischen Sollen und Können, zwischen Bernunft und Einbildungsfrast: ein Widerstreit, dessen erste Empfindung keine audere sein kann als das Gefühl unseres Unvermögens, also das Gefühl der Unlust.

# 4. Die harmonie zwischen Ginbilbungefraft und Bernunft. Das Gefühl ber Luft.

Ift nicht die Einbildungsfraft unfer sinnliches Borftellungsvermögen, d. h. unser Borftellungsvermögen, sofern wir Sinnenwesen sind? Wenn unsere Einbildungsfraft dem Object gegenüber erlahmt, so ist diese Ohnmacht der Einbildungsfraft zugleich die Ohnmacht unserer ganzen sinnlichen Borftellungsweise, unseres ganzen sinnlichen Daseins. Wenn wir in unserem sinnlichen Dasein uns ohnmächtig fühlen, was bedeutet dieses Gefühl? Daß wir als Sinnenwesen uns selbst unendlich flein, unendlich nichtig erscheinen gegenüber dem schlechthin Großen! Wenn wir uns selbst unendlich nichtig erscheinen, vor uns selbst als Sinnenwesen gleichsam verschwinden und in den Staub sinten, so offenbart sich darin der Doppelstnn unseres Wesens. Wir sind die sinnlichen Menschen; zugleich sind wir es, denen ihre eigene Sinnlichseit unendlich stein, unendlich nichtig erscheint. Also mussen wir unendlich mehr sein, als blos sinnlich. Es muß in uns selbst ein der

**3**8

finnlichen Natur schlechterdings überlegenes Vermögen wohnen. Dieses Bermögen ist das Uebersinnliche in uns, die reine Vernunft. Wenn wir uns als Sinnenwesen vernichtet fühlen, so fühlen wir uns eben dadurch als übersinnliche, intelligible, rein moralische Besen. Ober die Vernichtung unseres siunlichen Daseins wäre eine totale Vernichtung, und dann wäre kein Gefühl, kein Bewußtsein davon möglich. Wären wir nichts als sinnliche Wesen, so könnten wir nicht uns selbst in unserer Sinnlichkeit als nichtig erscheinen. In demselben Augenblick, wo wir uns als sinnliche Wesen nichtig fühlen, sühlen wir uns mächtig als übersinnliche. Wenn wir das Unvermögen unserer sinnlichen Vorstellungstraft ganz empfinden, so empfinden wir in diesem Augenblick das Vermögen der reinen Vernunft.

Die Bernunft ift das Bermögen der 3deen. Bas mare die Idee, wenn fie fich finnlich vorftellen liege? Bas mare bie Bernunft, wenn ihr die Ginbildungefraft gleichfame? Gerade darin offenbart fich das reine Bernunftvermogen, daß feine Begriffe von feiner finnlichen Borftellung gefaßt werden tonnen, daß es von ihnen fein Bild noch Gleichniß giebt. Rur darin, daß die Einbildungsfraft nie vorftellen tann, mas die Bernunft begreift, indem fie es fordert, nur barin offenbart fich bie Einbildungefraft in ihrem richtigen Berhaltnig gur Bernunft. Gben Diefer Biderftreit, Diefes Nichtonnen der Ginbildungefraft ift ihre der Bernunft angemeffene Saltung. Uebereinstimmung mit ber Bernunft mare ein Biderfpruch in ber Natur Diefer Bermogen. Ge giebt zwischen Bernunft und Ginbildungefraft feine tiefere Uebereinstimmung, als wenn die lettere Die Grenze ihres Borftellungsvermögens, ihr Unvermögen, ibre Ohnmacht empfindet. Richt daß fie unvermögend ift, fonbern daß fie ihr Unvermogen empfindet, macht die Ginbildungsfraft conform ber Bernunft. Bir empfinden bas Unvermögen unserer Einbildungefraft, ihre Disharmonie mit der Bernunft,

daß sie nicht leisten kann, was die Vernunft fordert. Dies war die erste Empfindung: ein Gefühl der Unlust. Aber indem wer dieses Unvermögen der Einbildungskraft fühlen, so fühlen wir nas eben dadurch als reine Intelligenz, als reine Vernunst, die allein durch ihre Ideen fassen kann, was bildlich vorzustellen die Einbildungskraft schlechterdings nicht die Macht hat. Indem die Einbildungskraft sich der Vernunst gegenüber bescheidet, stimmt sie mit dieser überein. Was wir jest empfinden, ist die Harmonie zwischen Einbildungskraft und Vernunst. Diese zweite Empfindung ist ein Gefühl der Lust, vermittelt durch jenes erste Gesühl der Unlust.

#### IV. Der erhabene Gemutheguftand.

## 1. Das erhebende Object.

Die harmonie zwischen Ginbildungsfraft und Bernunft beftebt darin, daß die Bernunft das bobere, ber finnlichen Borftellung mendlich überlegene Bermogen ift. Jedes andere Berbaltnif mare Disbarmonie. Das Gefühl alfo Diefer Barmonie zwischen Ginbildungefraft und Bernunft, worin allein fann es befteben? Dag wir unfer überfinnliches Befen, unfere reine Intelligeng erhaben fühlen über unfere Sinnlichkeit. Diefes Befühl ift bas Erhabene. Es ift auch ein Gefühl ber Luft, auch ein afthetisches Boblgefallen, auch eine Folge reiner Betrachtung, die fich auf die Barmonie unserer Gemuthefrafte Aber hier befteht die Barmonie nicht zwischen Ginarundet. bildungefraft und Berftand, fondern zwifden Ginbildungefraft und Bernunft. Diese Uebereinftimmung ift die Ueberlegenheit der Bernunft. Das Gefühl diefer Ueberlegenheit ift die erhabene Gemutheftimmung. Und das Erhabene ift nichts Anderes als Diefe Gemuth berhebung. Bir nennen erhaben in objectiver Sinfict auch nur, mas uns durch feine bloge Betrachtung in

Digitized by Google

diese Gemuthsstimmung versett. Erhaben ift, was uns erhebt. Das Erhabene im kantischen Sinn ift allein das Erhebende.

Und was erhebt und? Ein Object, dessen bloße oder freie Betrachtung nur dadurch möglich ist, daß sich unsere Bernunft über unsere Sinnlichkeit erhebt; ein Object also, dessen bloße oder freie Betrachtung schlechterdings nicht möglich ist durch unsere sinnliche Borstellungstraft; ein Object, das durch seine Größe jeden sinnlichen Maßstab übertrifft, sowohl das Maß der Einbildungstraft als das unseres sinnlichen Biderstandes. Dieses Object ist das schlechthin Große und Gewaltige. Solche Erscheinungen erheben uns, darum nennen wir sie erhaben. Das Große ist das Erhabene im mathematischen, das Gewaltige ist das Erhabene im dynamischen Sinn.

Bergleichen wir damit die kantischen Erklärungen, so leuchten sie jest volltommen ein. "Erhaben ist das, womit in Bergleichung alles Andere klein ist." "Erhaben ist, was auch nur denken zu können ein Bermögen des Gemüths beweist, das jeden Raßstab der Sinne übertrifft." "Erhaben ist das, was durch seinen Widerstand gegen das Interesse der Sinne unmittelbar gefällt." "Man kann das Erhabene so beschreiben: es ist ein Gegenstand (der Natur), dessen Vorstellung das Gemüth bestimmt, sich die Unerreichbarkeit der Natur als Darstellung von Ideen zu denken."\*

Der Kern in allen diesen Erklärungen ift derfelbe. Sie bezeichnen ein Object, in dessen bloger Betrachtung jedes beschränkte Vermögen sich aufhebt, seine Ohnmacht erkennt, eben deshalb das unbeschränkte Vermögen der Vernunstsfreiheit sich erhebt. Das Bewußtsein dieser Freiheit ist eigentlich moralisch.

<sup>\*</sup> Bgl. ebendafalbst § 25. S. 99. 100. Aug. Anmerkg. zur Erposit. S. 120.

Die bloge Betrachtung ift rein afthetisch. Wenn wir in der blogen Betrachtung unserer Bernunftfreiheit innewerden, so ist Dieses Bewußtsein der eigenen Unendlichkeit afthe tisch. Es ist die Einbildungsfrast im Gefühl ihres Unvermögens, die in uns dieses Bewußtsein erwedt.

#### 2. Unluft und Luft.

bier erflart fich, warum im Erhabenen unfere Betrachtung nicht rubig ift wie im Schonen, fondern bewegt. monie der Gemuthefrafte ift bier nicht einfach und pofitiv, wie im Soonen die Uebereinstimmung zwischen Ginbildungefraft und Berftand. Im Erhabenen wird das finnliche Bermogen übermaltigt und gleichsam verneint, um bas andere zu erbeben und aufzurichten. Das fur die Ginbildungefraft Ueberschmangliche ift gefetmäßig für die Bernunft. Das Gemuth wird abgeftogen und angezogen; das Gefühl des Erhabenen ift der ichnelle Bechfel Diefer beiden Gemuthebewegungen, es ift eine aus Unluft entspringende Luft, eine in Harmonie fich Diffonang. Bir fublen uns unendlich flein und gerade badurch nnendlich groß. Genau fo beschreibt Kauft das erhabene Gefühl, das ihm die Erscheinung des Erdgeiftes erweckt hat: "in jenem fel'gen Augenblide ich fühlte mich fo flein, fo groß!" Diefe Gemuthebewegung in ber blogen Betrachtung eines Objects, Diefe afthetische Gemuthebewegung macht bas eigentliche Befen bes Erhabenen aus.

## 3. Das erhabene Gefühl.

Damit tommen wir zur letten Erklarung des Erhabenen. Borber wurde gesagt: erhaben ift was uns erhebt, die erhebenden Objecte find die erhabenen. Aber genau genommen find es nicht die Objecte, die uns erheben, sondern unsere Betrachtung derselben, b. h. wir selbst erheben uns in der Betrachtung dieser

Objecte, mir erheben in biefer Betrachtung unfere Bernunft über unfere finuliche Borftellungefraft und bringen baburch biefe beiben Bermogen in ihr richtiges Berhaltnig, in Sarmonie. muffen wir, genau genommen, erflaren: erhaben ift mas erhebt über bas finnliche Dafein. Bu diefer Erhebung ift nur Die reine Bernunft in einem Ginnenwefen fabig. Rur ber Menfc als finnlich vernünftiges Befen tann fich mabrhaft Darum ift das mabrhaft Erhabene nur ber Denfch im Triumph feiner moralischen Rraft über bas finnliche Bermogen und In Diefem Triumph erscheint bas rein Dasein. Befen des Menichen; und diefe Sphare unferer fubjectiven Ratur ift bas eigentliche Bebiet bes Erhabenen. Richt die Ratur als folche ift erhaben, fondern allein ber Denfch in feiner Erbebung, die als folche immer moralifcher Ratur ift. in Diefem Ginn verftebt Schiller bas Erhabene, wenn er ben Aftrenomen guruft: "Guer Gegenstand ift ber erhabenfte freilich im Raume, aber, Rreunde, im Raum mobnt bas Erbabene nicht!"

#### 4. Die Subreption.

Diese Einsicht in die eigentliche Natur des Erhabenen ift gunächst nicht afthetisch, sondern kritisch. Man muß das Gefühl des Erhabeneu genau analysiren, um zu dieser Giusicht zu kommen. Das äkhetische Gefühl analysiren icht sich seife Bergliederung ist Sache ber Kritik. Das ästhetische Gefühl selbst ist in die Betrachtung des Objects vollkommen versenkt; eben darum nimmt es für objective Erhabenheit, was im Grunde nur subjective ift. So ist dies Gefühl des Erhabenen in einen Schein gehüllt, in einer Täuschung befangen, die erst die kritische Untersuchung des Geschmacks entdeckt und vernichtet. Dieser Schein ist auch eine unvermeidliche Jusion, nicht in logischer, sondern in ästhetischer Rücksicht. Das Gefühl des Erhabenen ift eine durch Unlust bedingte Sust: eine negative Luft, die wir am besten

Bewunderung nennen. Bas uns mit Bewunderung und Achtung erfullt, ift nicht das Ginnenobject, fondern die in uns entbunbene Bernunftfreiheit, die Idee der Menschheit, die fich unwillfürlich in der Betrachtung folder Objecte erhebt, Die vorzustellen fein Kunnliches Bermogen ausreicht, vor benen unfer finnliches Dafein gleichsam verfinkt. Weil wir in Diefer Betrachtung blos in das Object verfentt find und nicht augleich uns felbft beobachten imas nicht mehr afthetisch, sonbern fritisch mare), so gewinnt unwillfürlich das Obiect ben Schein des Erhabenen. Bir leiben bem Object die Bewunderung, die in der Betrachtung Deffelben unfere eigene überfinnliche Ratur erwedt. Diefes Leiben, unwillfürliche Unterschiebung nennt Kant eine gemiffe Subteption. "Alfo ift das Gefühl des Erhabenen in der Ratur Achtung für unfere eigene Bestimmung, Die wir einem Objecte der Natur durch eine gemiffe Subreption (Bermechselung einer Uchtung fur bas Object, ftatt fur die Idee der Menschheit in unferem Subjecte) bemeifen, welches uns die Ueberlegenheit ber Bernunftbeftimmung unferer Erfenntnifvermögen über Das größte Bermogen ber Ginnlichfeit gleichfam anschaulich macht."\*

Es liegt in der Natur des Erhabenen, daß es die Sinnlichkeit zurudweist, daß es unter allen ästhetischen Lorstellungen am wenigsten auf die Sinne eingeht, am wenigsten sich mit solchem Beiwerk bekleidet, welches die Sinne gewinnt und anzieht. Das wahrhaft Erhabene ist nie reizend. In dieser den Reiz vollkommen ausschließenden Haltung ist der Charafter des Erhabenen die großartige Einfalt. So ist auch der Stil, in dem es dargestellt sein will.

#### V. Das erhabene Object.

Der Enthufiasmus und bie Ibealmenichen.

Wenn aus der kantischen Theorie folgt, daß es eine objective

\* Chendas. § 27. S. 108,

Erhabenheit eigentlich nicht giebt, fo muffen wir Diefe Erflarung richtig begrengen. Es giebt fein objectiv Erhabenes im Ginu ber Ratur. Doch tann das Erhabene als Object vorgestellt Rur werden Diese Objecte nicht Naturerscheinungen, fonbern fittlicher Urt fein. Wenn fich die moralische Rraft in ihrem Triumph über bas finnliche Dasein offenbart, fo ift eine folde Erscheinung im objectiven Ginne erhaben. Go wird bas obiectiv Erbabene im Ginne Rant's eingeschrantt auf das moralifche Gebiet, auf die Trager der fittlichen Idee, auf den fiegreichen Rampf bes Guten über Die finnlichen Reigungen. find wir auf der Grenglinie, wo die afthetischen Empfindungen genau jufammenbangen mit ben moralifchen und religiöfen. Berwandeln wir bas acht Moralifche und Religiofe in einen Gegenftand der blogen Betrachtung, fo wirft es afthetisch, und in feiner äftbetischen Beschaffenbeit ift es erhaben. In der finnlichen Ericheinung des fittlichen Billens liegt die Differeng gwischen dem Erhabenen und dem rein Moralischen. Der fittliche Bille ift Die gute Befinnung, Die als folche nicht erscheint. Benn ber Bille erscheint, d. h. fich finnlich offenbart, fo darf diese Erscheinung die Form des Affects annehmen. Der Uffect für das Gute ift der Enthufiasmus. Das rein Moralifche ift Der Enthuflasmus ift nicht rein moralisch, aber affectlos. erbaben. \*

Dieser kantische Begriff des objectiv Erhabenen ift auch ästhetisch von einer sehr bedeutsamen Tragweite. Das Erhabene soll jederzeit auf die moralische Denkungsart und die Maximen bezogen werden. So find es die Träger der Maximen, die Repräsentanten der sittlichen Idee, die Idealmenschen, die allein als erhabene Erscheinungen gelten. Ihre Erhabenheit besteht in der hingebung und Ausopferung für das Gute. Nur durch diese

<sup>\*</sup> Ebendas. S. 125 figd.

Aufopferung mird ihre Erhabenheit bemahrt und in der Erichei-Die Aufopferung, ber Untergang bes finnlichen nung vollendet. Menschen im Rampf fur bie Idee, ift das Tragifche. Benn nun die erhabenen Menichen im fantischen Ginn Brobleme ber erhabenen und naber tragischen Runft werden, fo bevollern fich die Tragodien mit Idealmenschen, moralischen Freiheitsbelden und Martyrern, ju beren Belebung Die Phantafte viel thun muß, und felbft eine ausnehmende Dichterfraft wird Dube haben, die einformige Figur in Fleisch und Blut zu verwandeln. ift febr lebrreich, aber nicht jest unfere Aufgabe, Die deutschen Tragodien modernen Gefchlechts mit der fantischen Theorie des ju vergleichen. Grhabenen Was Rant in ber Rritif Bernunft als moralisches Iteal gefordert batte, praftischen das hatte Schiller, indem er die afthetische Mitgift bingufügte, in feinem Bofa gedichtet: einen Enthufiaften und Dartpret der fittlichen Freiheitsidee. Diefe Figur entspricht der Theorie des Erhabenen, die Rant in feiner Rritif der afthetischen Urtheilsfraft aufstellt. Gie bat in unferer bramatischen Poefie viele Nachkommen gehabt, die fich ju ihrem Original verhalten, wie die fleinen Dichter jum großen.



# Viertes Capitel.

Pie freie und die anhängende Schönheit. Ideal. Aunft. Genie.

Die Peduction und Bialektik des Geschmachs.

Bir haben in der reflectirenden Urtheilsfraft das mittlere, zwifchen Berftand und Bernunft gleichsam auf bem Uebergang begriffene Vermögen entbedt, beffen Brincip Die naturliche Areibeit ober 3medmäßigfeit mar. Bir baben die aftbetifche Beurtheilung genau unterschieden von der logischen und mora-Bwijden bem logischen und afthetischen Urtheil feht Bwifchen bem afthetifchen Urtheile und bem das teleologische. moralifchen, genauer gefagt zwischen bem Schonen und Guten, fteht der Begriff des Erhabenen. In der Mitte, gleich weit entfernt von dem Sinnlichen, Logischen und Moralischen, ftebt bas Schone. Es ift unabhangig von jedem Intereffe finnlicher oder praftischer Urt, es ift nichts Underes als bas Boblgefallen in ber freien und ruhigen Betrachtung ber Dinge. großes Berdienft ift, daß er querft diese Eigenthumlichkeit ber äfthetischen Borftellungsweise vollfommen begriffen und gründlich analpfirt bat. Das erfte von ihm gur Erlauterung gemählte Beispiel ift gerade in Diefer Rudficht gut und lehrreich. Der Punkt, auf den es ankommt, fpringt deutlich in die Augen. "Wenn mich Jemand fragt, ob ich den Palaft, den ich vor mir

febe, icon finde, fo mag ich zwar fagen: ich liebe bergleichen Dinge nicht, die blos fur das Angaffen gemacht find, oder wie jener irofefische Sachem: ihm gefalle in Baris nichts beffer als die Barfuchen; ich fann noch überdem auf gut rouffeauifd auf die Gitelfeit ber Grogen fcmalen, welche ben Schweiß bes Bolfes auf fo entbehrliche Dinge verwenden. Dan faun mir alles diefes einraumen und gut beigen; nur davon ift jest nicht die Rede. Man will nur wiffen, ob die bloße Borftellung des Gegenftandes in mir mit Bohlgefallen begleitet fei, fo gleichgultig ich auch immer in Unsehung ber Existens Diefer Borftellung fein mag. Gin Jeder muß eingefteben, daß dasjenige Urtheil über Schonbeit, worin fich das mindefte Intereffe mengt, febr parteilich und fein reines Geschmadeurtheil sei. Dan muß nicht im Minteften fur Die Existeng der Sache eingenommen, fondern in Diesem Betracht gang gleichgultig fein, um in Sachen bes Beschmade ben Richter zu fpielen." \*

## I. Die freie Schönheit. Die idpllische Ratur.

#### 1. Die zwanglofe Form.

Benn nun ein Object durch die bloße Betrachtung unmittelbar gefällt, so haben wir schon gezeigt, daß in dieser Betrachtung, die von dem Gefühle der Lust unmittelbar begleitet wird, Einbildungstraft und Verstand spielend übereinstimmen. Die Einsicht in dieses harmonische Spiel der Gemüthsträfte ist maßgebeud für die Erkenntniß des Schönen. Die Einbildungsfraft stimmt mit dem Verstande überein, d. h. sie bildet ihre Vorstellung vollsommen gesehmäßig, sie handelt nicht regellos, sondern intellectuell. Die Einbildungsfraft stimmt mit dem

<sup>\*</sup> Bgl. § 2. S. 45.

Berftande fpielend überein, b. b. fie wird vom Berftande nicht genothigt, fie bildet ihre Borftellung nicht unter bem Amange vorgeschriebener Begriffe, fle bandelt vollfommen ungeamungen, also völlig frei und unabbangig von jeder gegebenen Regel. In der afthetischen Betrachtungsweise ift die Ginbilbungefraft ebenfo gefesmäßig ale frei. Gie ift frei, also productiv. Gie ift gefetmäßig obne Befet, fle ichafft zwedmagig ohne Abficht. Es liegt barum in der Ratur ber afthetifchen Ginbildungefraft, daß ihre Borftellungen jede abfichtliche Befegmäßigfeit, jede erzwungene Regelmäßigfeit ausschließen. Das abfichtlich Regelmäßige ift fteif, das Steife ift ftets geschmadewidrig. Gin englischer Bart in feiner icheinbaren Regellofigfeit ift bem Spiel der afthetischen Ginbildungefraft weit angemeffener, ale die fteife und profaifch-fpmmetrifche Gartenfunft bes frangofifchen Wefchmade.\*

Benn das Object durch die bloße Betrachtung gefällt, so gefällt es durch seine bloße Form. Bas die Form außerdem noch gefällig macht, ist nicht mehr rein ästhetisch, sondern sinnliches, auf den Reiz und die angenehme Empfindung berechnetes Beiwert. Die Form ist die Hauptsache; sie ist das eigentlich ästhetische Object. Im Bildwert ist es die Gestalt, im Tonwert der harmonische Einklang und die melodische Folge. In der bildenden Kunst besteht die reine Form in der Zeichnung, in der Musit besteht sie in der Composition.

#### 2. Schönheit und Erhabenheit.

Das rein afthetische Object ift die freie Schönheit. Frei ift das schone Object, wenn es weder abhangig ift von einem

<sup>\*</sup> Bgl. Allg. Anmerkg, jum I. Abschn. ber Analytif. S. 87-91.

<sup>\*\*</sup> S. 14. Grlauterung burch Beispiele. S. 67-70.

andern, noch zu feiner Betrachtung einen Begriff verlangt, ber nothig ift, um bie afthetische Borftellung ju ergangen. Go find Die Rierrathen, Schmud, Rahmen u. bal, Dienende Schönbeiten, "anhetifche Barerga." Go werden alle Objecte des afthetischen Boblgefallens, in denen fich eine Gattung verforpert, von Rant "anhangende Schonbeiten" genannt, meil ihre Betrachtung ben Battungsbegriff voraussett, weil ihre Schonbeit Diesem Begriff gleichsam anbangt. Jedes Runftwert ift nach einer 3bee geschaffen, die in unserer Betrachtung gegenwartig fein muß, oder wir fonnen das Runftwert felbft nicht aftbetifc beurtheilen. Das Gebiet ber freien Schonheit, wie Rant Diefen Begriff auffaßt, wird barum nicht in ber Runft, fondern blos in ber Ratur entbedt werden. Auch die animalische Raturiconbeit ift noch anbangender Urt. Bir muffen die Gattung, ben Typus des Thier- und Menschenleibes fennen, um Diefe Lebensformen afthetisch zu murdigen, um fie als icon ober nicht fcon zu beurtheilen. Je nachdem fich die Gattung vollfommener oder unvollfommener in dem Individuum ausprägt und darftellt, bestimmt fich das afthetische Urtheil. Sier verbindet fich der Begriff der Schönheit mit dem der Bollfommenheit, das afthetische Boblgefallen mit bem intellectnellen. Go giebt fich bas Gebiet der freien Schönheit jurud auf den Schauplag bes ungebundenen, elementaren Raturlebens. Je absichtslofer Die Raturerscheinungen find, je weniger fle etwas Bestimmtes bedeuten, um fo freier ift ihre Schonbeit, um fo reiner ihre afthetische Birtung. Go merben mir mit dem Begriffe ber freien und ungebundenen Schönheit hingewiesen auf das Stillleben und die landschaftliche Ratur, und Rouffeau's afthetische Empfindungsweise rechtfertigt fich noch Richterftuble ber fantischen Kritif. Bugleich bemerken wir, wie nach der fantischen Theorie Schonheit und Erhabenheit in der objectiven Belt unendlich weit von einander abstehen, wie fie gleichfam die Pole der afthetischen Welt ausmachen. Das Gebiet der Schönheit ist die einsame, freie, absichtstos-waltende Ratur, das idpllische Raturleben; das Gebiet der Erhabenheit ist der stitliche Willo in seiner Hingebung und Ausopferung für die Idee der Menschheit. May könnte die freie Schönheit im Sinne Rant's mit den Worten des Chors in der Braut von Messina bezeichnen: "auf den Bergen ist Freiheit! Der Hauch der Grüfte steigt nicht hinauf in die reinen Lüste, die Welt ist volltommen überall, wo der Rensch nicht hinfommt mit seiner Qual!"\*

## It. Formvolltommenheit und 3deal.

1. Die vorgestellte Gattung und bie Grabe bes afthetischen Urtheils.

Der Begriff ber "anbangenden Schonbeit" babnt uns den 29ea zu einer wichtigen aftbetischen Entbedung. Das Dbiect gefällt auch hier blos durch feine Form. Aber Diefe Form gefällt mehr ober weniger, bas afthetifche Boblgefallen ift graduell verschieden, bas afthetische Urtheil richtet fich nach ber Rorm. volltommenbeit, die eine unendliche Stufenleiter von Graden Freie Schönheiten find nicht graduell verschieden. erlaubt. Schoue Landschaften laffen fich schwer ober gar nicht vergleichen. Rebe ift nur fle felbit. Dagegen beurtheilen wir den thierifden ober menschlichen Rorper afthetisch verschieden, wir nennen ben einen Menfchen ichoner ale ben andern, je nachdem uns feine Korm mehr oder weniger vollkommen erscheint. Run ift diefe Bolltommenheit nichts Anderes als ber Uebereinftimmnngegrad awischen Gattung und Individuum. Je reiner fich die Gattung in bem Individuum darftellt, um fo vollfommener ift die Form Des letteren, um fo fconer das Individuum felbft. Mithin

<sup>\*</sup> Bgl. § 16. S. 74—77.

befteht hier die afthetische Beurtheilung in der Bergleichung der vorgestellten Form mit der vorgestellten Gattung. Diese Bergleichung ift intellectuell. Die Beurtheilung der anhängenden Schönheit ift ein intellectuelles Geschmacksurtheil.

Diefes Urtheil verlangt eine Richtschnur oder ein Richtmaß, wouach fich der Grad des afthetischen Boblgefallens be-Die vorgestellte Korm wird beurtheilt, indem wir fie mit der vorgestellten Gattung vergleichen. Also ift diese porgeftellte Gattung das Richtmaß unseres Urtheils. Die Gattung als folde ift feine Erscheinung, sondern Idee. Die vorgeftellte Gattung ift die Idee ale Individuum, die im Individuum perforperte Idee, b. b. bas Id eal. Die Gradunterichiebe unferes aftbetifchen Boblaefallens, unferes aftbetifchen Urtheils find nur möglich traft eines Ideals, womit mir die gegebene Ericeinung jufammenhalten. Nur aus der Borftellung bes Ideals laffen fich diefe Gradunterschiede erflaren. Dier entftebt Welches ift bas Ibeal bes afthetischen die Frage: Urtbeil8?

#### 2. Das menschliche Ibeal.

Die vorgestellte Gattung ist der Zweck, dem die Erscheinung entsprechen soll; sie ist deren innerer Zweck. Erscheinungen die keinen Zweck haben, der sich als Bild vorstellen läßt, haben auch kein Ideal. Es giebt von Landschaften und Naturgegenden keine Ideale, denn die Landschaften sind nicht gattungsmäßige (anhängende), sondern individuelle (freie) Schönheiten. Erscheinungen, die ihren Zweck außer sich haben, sind ebenso wenig eines Ideals fähig. Es giebt von Mitteln, Geräthschaften und dergleichen keine Ideale. Erscheinungen, die dienender Natur sind, selbst wenn ihnen eine innere Zweckmäßigkeit inwohnt, erlauben nur ein untergeordnetes, relatives Ideal, also kein Ideal, welches maßgebend sein kann für die ästhetische Urtheilskraft überhaupt.

Das äfthetische Ideal kann nichts Anderes fein als die höchfte Idee der afthetischen Urtheilskraft.

Es bleiben mithin nur solche Erscheinungen übrig, die ihren 3wed in sich selbst haben und schlechterdings nicht dienender Natur sind. Die einzige Erscheinung, die nur sich selbst zum 3wed hat, ist der Mensch. Darum ist nur der Mensch fähig, im eigentlichen Sinn das Ideal der Schönheit zu sein. Die höchste Borstellung der ästhetischen Urtheilstraft ist das menschliche Ideal.

Hier unterscheiden fich auf's Deutlichste die freie und anhängende Schönheit. Die freie Schönheit in ihrer Bollendung ist die idulische Ratur. Die anhängende Schönheit in ihrer Bollendung ist das Ideal des Menschen. Hier unterscheidet sich auf's Deutlichste die reine Bernunft und die ästhetische Urtheilstraft. Das Ideal der reinen Bernunft ist Gott. Das Ideal der ästhetischen Urtheilsfraft ist der Mensch.

#### 3. Die afthetische Rormalibee. Das Normale und Charafteristische.

Bu der Bestimmung des menschlichen Ideals gehören zwei Begriffe, einmal die Idee des Selbstzwecks, dieser Begriff der moralischen Bernunft, und dann die Vorstellung von der normalen menschlichen Erscheinung. Erst durch diese Vorstellung wird die Idee des Menschen zum ästhetischen Ideal. Kant nennt sie deshalb "die ästhetische Normalidee." Er nennt sie Idee, weil diese Vorstellung nicht empirisch gegeben ist, auch durch sie Richts empirisch gegeben werden fann; er nennt diese Idee ästhetisch, weil es die Einbildungskraft ist, die sie hervorbringt; er nennt diese ästhetische Idee normal, weil sie unserem ästhetischen Urtheil die Korm oder Richtschur giebt.

Die afthetische Normalidee ift fein Gattungsbegriff, den der Berftand macht; fie ift nicht eine Summe von Merkmalen, sondern eine individuelle Borftellung, welche die Einbildungsfraft

aus bem ihr geläufigen Material befannter Borftellungen berborbringt. Aus fo vielen Menschen, die fie mahrgenommen, bilbet Die Bhantafte Die normale Erscheinung, gleichsam ben muftergultigen Menichen, ben "Ranon," wie die Alten fagten. Nach Diesem Ranon beurtheilt fie die menschlichen Formen. Ranon erhebt fle gur Borfchrift ber funftlerifchen Darftellung. Bas zur Normalidee bingutommen muß, um fie individuell und lebendig zu machen, ift das Charafteriftische. Das Normale und Charafteriftische vereinigen und durchdringen fich in ber wirklichen Schönheit. Benn bas Charafteriftische auf Roften des Normalen übertrieben wird, fo geht die Schonheit verloren, und es entsteht die Carricatur. Benn fich bas Normale auf Roften des Charafteriftischen und Individuellen geltend macht, fo entfteht die leblose, abstracte Rigur, die nicht schon ift sondern nur richtig, nicht funftlerisch sondern afademisch, nicht afthetisch fondern ichulgerecht.\*

#### III. Die Runft.

#### 1. Der Begriff ber Runft.

Der Begriff des Ideals bahnt uns den Weg zu einer neuen ästhetischen Einsicht. Das Ideal ist in der natürlichen Erscheinung nicht vollfommen dargestellt. Es ist nicht empirisch gegeben, es soll ästhetisch gegeben sein, d. h. es muß ästhetisch hervorgebracht werden als natürliche Erscheinung. Diese ästhetische Erzeugung ist die Kunst.

Die Erkenntniß des Schönen ift nicht Wiffenschaft, sondern Rritif. Die Hervorbringung des Schönen ift nicht Wiffenschaft, sondern Runft. Wie wir das Schöne unterscheiden vom Angenehmen und Nüglichen, so unterscheiden wir die schone

. Digitized by Google

<sup>\*</sup> Bgl. § 17. Bom Ibeal ber Schönheit. S. 77—82. Sifcher, Geschichte ber Philosophie IV.

Runft bon ber angenehmen und mechanischen. Die Aufgabe ber iconen Runft ift, das Ibeal in eine natürliche Erscheinung zu verwandeln: Die vollfommene Darftellung ber afthetischen Ibee. Jebe Aufgabe ift angleich eine Abficht. Das Schone ift Die Abficht ber Runft. Aber das Schone ift nie eine abfichtliche Birtung, wenigstens will es nicht als folde beurtheilt fein, wenigstens barf es nicht als folche erscheinen. Die Runft bandelt abfichtsvoll; doch foll das Runftwert als ein abfichtslofes ericeinen und beurtheilt werben. Gie foll ichaffen, wie Die Einbildungefraft vorftellt, gefehmäßig ohne Befet, zwedmäßig ohne 3wed. "Alfo muß die 3wedmäßigfeit im Broducte ber iconen Runft, ob fie zwar abfichtlich ift, doch nicht abfichtlich icheinen, die fcone Runft muß als Ratur angufeben fein, ob man fich ihrer zwar als Runft bewußt ift. Natur aber ericeint ein Broduct der Aunft dadurch, daß zwar alle Punttlichteit in der Uebereinfunft mit Regeln, nach benen allein bas Product bas werden fann, mas es fein foll, angetroffen wird, aber ohne Beinlichteit, ohne daß die Schulform burchblidt, b. i. ohne eine Spur ju zeigen, daß bie Regel bem Runftler vor Augen geschwebt und seinen Gemuthofraften Teffeln angelegt babe." \*

## 2. Die Rünfte.

Der Begriff des Ideals enthält zugleich das Eintheilungsprincip der Kunst. Die Kunst ist der Ausdruck afthetischer Ideen. Die ästhetische Normalidee ist der Mensch. Run ist die Ausdrucksweise des Menschen, wodurch er sein Inneres offenbart, eine dreisache: das Bort, die Geberde, der Ton, oder Articulation, Gesticulation und Modulation. Das Bort ist die ausdrucksvolle Borstellung, die Geberde ist der ausdrucksvolle

<sup>\*</sup> **V8l. § 43**—45. **⑤.** 167.

Körper, der Ton ift die ausdrudsvolle Stimmung und Empfindung.

Der Ausbruck des menschlichen Ideals in seinem ganzen Umfange fordert die verschiedenen Kunste: der Ausbruck der Vorstellungen und Gedanken die redende Kunst, der Ausbruck des menschlichen Körpers die bildende Kunst, der Ausdtuck der menschlichen Stimmung die Rusik.

Die redenden Runfte find Beredfamfeit und Dict-Die bildenden Runfte find Plaftit und Maletei. Ihr Ausdruck ift Sinnenanschanung im Raum: Die Blaftit geht auf die Sinnenwahrheit, Die Malerei auf den Sinnen-Das nächfte Object ber Plaftif ift bet menfchliche Rorper, ihre weiteren Objecte find bie Korper, welche mit bem menschlichen Dafein junachft jufammenhangen: bas Baus und Die Gerathe. Die Blaftit ift Bildbauertunft, Baufunft, Teftonif. Unter ben bilbenben Runften fteht am bochften Die Dalerei, genauer gefagt die Beichentunft, weil fie die Grundlage aller bildenden Runft ausmacht und ben größten Umfang bet Darftellung bat, benn fie tann alles fichtbat Geftaltete ausbruden. Bur Malerei im weiteften Gim rechnet Rant auch bie funftvolle auf ben iconen Sinnenschein berechnete Busammenftellung der Objecte, die malerisch ordnende Gartenkunft, die afthetifche Einrichtung und Decoration bet Bimmer, bie Befleidung der Bande, Anordnung ber Rimmetgerathe u. f. f. auleut auch die menschiche Rieidung, bas fünftlerifd behandelte Roftum.

Bon der rebenden und bildenben Kunft, in welcher letteren die Zeichnung bas Wesentliche ansmacht, unterscheidet Kant bie Rusif und Malerei, soweit biese nicht Zeichnung ift, sondern Farbenkunft. Nebe und Form (Zeichnung) machen und Borftellungen anschaulich; Ton und Farbe dagegen stellen für sich nichts Bestimmtes vor, sie beziehen fich nicht auf Vorstellungen,

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

fondern auf Empfindungen, ihre funftliche Rusammenftellung bewirft nichts anderes als bas genugreiche und icone Spiel ber Empfindungen. Empfindungen beffelben Sinnes, es fei nun Auge ober Dbr, find graduell verschieden. Die verschiebenen Empfindungs. oder Stimmungsgrade fteben zu einander in bestimmten Berbaltniffen. Die richtigen Berbaltniffe, Die wohlgemeffenen Proportionen der Tone und Karben bilden deren Korm und Ordnung. Diese Ordnung ift durch die Biffenschaft mathematisch bestimmbar; fie wird durch die Runft afthetisch Beurtheilen wir die Mufit (und nach ihrer vernebmbar. Analogie die Farbenkunft) als finnliche Darftellung der Tonverbaltniffe, die felbst mathematisch bestimmte Ordnungen und Formen find, fo gilt bie Dufit durchaus als fcone Runft. Diejes Urtheil wird dadurch bestätigt, daß gur Auffaffung ber Mufit das bloge Sinnesorgan nicht ausreicht, denn das befte Gebor im akuftischen Sinn ift noch lange nicht muftkalisches Beurtheilen wir dagegen die Mufit blos als bas genufreiche Spiel ber Empfindungen, fo ift ihre Birfung ein finnliches Bohlgefühl, das Rant bis in die forperlichen Organe verfolgt. Dann gilt bie Dufit nur als angenehme Runft.

# 3. Werth ber Runfte. Bestimmung ber Mufit.

Diese Erwägung bestimmt den doppelseitigen Werth, den Kant der Musit in der Rangordnung der Kunste zuerkennt. Offenbar ist die höchste unter allen Kunsten die Poesie. Nirgends dringt die Einbildungstraft tiefer und greift weiter um sich. Beurtheilen wir den Werth der Kunste nach dem Umfange und der Stärke der Einbildungstraft, wie weit dieselbe reicht und wie tief in die menschliche Natur sie eindringt, so ist kein Zweisel, daß die Dichtkunst den ersten Plat behauptet.

<sup>\*</sup> Ebenbas. § 51. S. 183-189.

Dagegen ift die Beredfamkeit, wenn fie fich mit poetischen Mitteln ausschmudt, eine falfche Runft. Will fie überzeugen. fo ift fie ein Geschäft bes Berftandes. Will fie blenden und überreden, fo braucht fie die Mittel der Ginbildungsfraft als Runftariff: Runftariffe aber find nicht Runft. "In der Dichtfunft geht alles ehrlich und aufrichtig zu. Gie erklart fich, ein bloges, unterhaltendes Spiel mit der Einbildungefraft, und zwar ber Form nach einstimmig mit Berftandesgefegen, treiben ju wollen, und verlangt nicht den Berftand burch finnliche Darftellung zu überschleichen und zu verftriden. gefteben," fügt Rant bingu, "daß ein icones Gedicht mir immer ein reines Bergnugen gemacht bat, auftatt daß die Lesung ber beften Rede eines romifchen Bolls - oder jegigen Barlamentsoder Rangelredners jederzeit mit dem unangenehmen Gefühl ber Digbilligung einer hinterliftigen Runft vermengt mar, welches Die Menschen in wichtigen Dingen zu einem Urtheile zu bewegen verfteht, das im rubigen Nachdenken alles Gewicht bei ihnen verlieren muß."\*

Bergleicht man mit der redenden Kunst die anderen Kunste, so steht der Sprache Nichts näher als der Ton, der Poeste Nichts näher als die Must. Sie ist die Sprache der Empstndung. Sehr gut beurtheilt Kant an dieser Stelle die Must aus Bergleichung mit der menschlichen Stimme. "Der Reiz derselben, der sich so allgemein mittheilen läßt, scheint darauf zu beruhen: daß jeder Ausdruck der Sprache im Zusammenhang einen Ton hat, der dem Sinne desselben angemessen ist, daß dieser Ton mehr oder weniger einen Affect des Sprechenden bezeichnet und gegenseitig auch im Hörenden hervorbringt, die dann in diesem umgekehrt auch die Idee erregt,

<sup>•</sup> Ebendaf. § 53. Bergleichung des afth. Werths ber schönen Kunfte untereinander. S. 192.

die in der Sprache mit solchem Tone ausgedrückt wird; und daß so wie die Rodulation gleichsam eine allgemeine jedem Menschen verständliche Sprache der Empfindungen ist, die Tonkunst diese für sich allein in ihrem ganzen Rachdruck nämlich als Sprache der Affecte ausübt und so nach dem Gesetze der Affociation den damit natürlicher Weise verbundenen ästhetischen Ideen allgemein mittheilt; daß aber, weil jene ästhetischen Ideen Begriffe und bestimmte Gedanken sind, die Form der Zusammensehung dieser Empfindungen (Harmonie und Melodie) nur dazu dient, vermittelst einer proportionirten Stimmung derselben die ästhetische Idee eines zusammenhängenden Ganzen einer unnennbaren Gedankensülle einem gewissen Thema gemäß, welches deu in dem Stüde herrschenden Affect ausmacht, ausgudrücken."

In diefer Bedeutung, als icone Runft, ftebt die Dufit über ben bilbenden Runften, die von der Malerei burch Bildhauerei aur Bautunft herabsteigen. 218 angenebme Runft beurtheilt, Die nur mit Empfindungen spielt und feine bestimmte Borftellungen bietet, ftebt die Dufif unter der bilbenden Runft, und ift von allen Runften die unterfte. Gie geht von Empfindungen zu unbestimmten Ideen, die bilbende Runft von bestimmten Ideen ju Empfindungen; Die ploftischen Gindrude find bleibend, Die mufifalischen transitorisch. Ru diefer ber Rufif ungunftigen Bergleichung fügt Rant noch den Borwurf, ben er perfoulich gegen die Dufit auf dem Bergen bat. "Außerbom bangt der Mufik ein gewiffer Mangel der Urbanitat an, daß fie vornehmlich nach Beschaffenbeit ihrer Inftrumente ibren Einfluß weiter als man ibn verlangt (auf die Nachbarschaft) ausbreitet, und fo fich gleichfam aufbrangt, mithin ber Freibeit Anderer außer ber mufikalischen Gesellschaft Abbruch thut,

<sup>\*</sup> Ebendas. S. 193. 194.

welches die Künste, die zu den Augen reden, nicht thun, indem man seine Augen nur wegwenden darf, wenn man ihren Eindruck nicht einlassen will. Es ist hiemit fast so, wie mit der Ergözung durch einen sich weit ausbreitenden Geruch bewandt. Der, welcher sein parsümirtes Schnupftuch aus der Tasche zieht, tractirt Alle um und neben sich wider ihren Willen und nöthigt sie, wenn sie athmen wollen, zugleich zu genießen; daher es auch aus der Mode gesommen ist. Diejenigen, welche zu den häuslichen Andachtsübungen auch das Singen geistlicher Lieder empsohlen haben, bedachten nicht, daß sie dem Publicum durch eine solche lärmen de seben dadurch gemeiniglich pharisäische) Andacht eine große Beschwerde auslegten, indem sie die Rachbarschaft entweder mit zu singen oder ihr Gedankengeschäft niederzulegen nöthigten."\*

4. Die spielende Runft. Das Lächerliche. Kant und Burte.

Uebrigens will Kant seine Eintheilung der Kunste ausdrücklich nur als Versuch betrachtet wissen, der keine ausschließende Geltung beansprucht. Das Wichtigste ift der Grundgedanke selbst: daß die Kunste unter den Gesichtspunkt des menschlichen Ideals gestellt und von hier aus unterschieden werden. Dieser Gedanke ist vollkommen richtig. Er konnte bei weitem fruchtbarer und strenger durchgesührt werden, als Kant in seiner Stizze versucht hat. Er faßt das eintheilende Princip so eng, daß er sich die Möglichkeit nimmt, die Architektur als eine selbskändige Kunst zu begreisen. Ueberhaupt leistet Kant mehr in der Affociation als in der Unterscheidung der Künste. So wird der Walerei die Gartenkunst, der Musst die Farbenkunst afsociirt, die beiden letzteren bilden eine eigene

<sup>\*</sup> Ebenbas. S. 194. 95. Die gange Stelle ift Anmerkg. ber zweiten Ausgabe.

Battung unter dem Ramen des "ichonen Spiels der Empfinbungen." Diefes Spiel felbft ift nach einer Seite nichts weiter als ein angenehmer Bechfel, und bier bietet fich die Bergleichung von felbft mit allen von ber Runft im weiteften Sinn erfundenen Spielen, die den Menschen angenehm unterhalten Co mird bem Tonspiel bas Gludsspiel und und erbeitern. Bedankenspiel verglichen, die insgesammt den angenehmen Bechsel ber Empfindungen jum Biel haben. Das Gedantenspiel ift bas fpielende Urtheil oder der Big. Bei Diefer Belegenheit aiebt Rant feine Theorie bes Lacherlichen. Der Wit ift ber lacher-Es werden Borftellungen in uns erregt, Die liche Einfall. unfere Erwartung fpannen; wir find begierig, wie fich die Reibe biefer Borftellungen vollenden wird: in diefem Augenblick wird eine Borftellung bingugefügt, die ben angeregten vollfommen widerspricht und unsere Erwartung damit in Nichts auflost. Diefer Auflösung befteht bas Lacherliche. "Das Lachen ift ein Affect aus der plöglichen Bermandlung einer fpannten Erwartung in Richts." Bir haben etwas gang Anderes erwartet als ploglich eintritt. Diefe plogliche Taufchung ift als spielende Ueberraschung ein angenehmer und barum erabklicher Bechfel von Empfindungen. Es ift die angenehme Berftreuung, womit wir uns vom Ernft bes Lebens absvannen. Den Drud des Lebens zu erleichtern, habe uns die Ratur ben Schlaf und die hoffnung gegeben, fagte Boltaire. "Den Schlaf, die hoffnung und das Lachen," fest Rant bingu.\*

Das Erhabene und Lächerliche sind entgegengesette Empfindungsweisen. Im Erhabenen geht das äfthetische Wohlgefallen in das moralische über, im kächerlichen besteht das ästhetische Bohlgefallen im Wechsel angenehmer Empfindungen. Das Erhabene wird von Kant moralisch, das Lächerliche sensualistisch

<sup>\* § 4.</sup> Anmerkg. S. 195-202. Bgl. befonb. S. 198. 200.

begründet. Während Kant Burte's physiologische Theorie vom Gefühl des Schönen und Erhabenen ganz verwirft, weil dadurch die Gemeingültigkeit dieses Gefühls unbegreiflich gemacht werde, so giebt er selbst von den Wirkungen des Lächerlichen eine rein physiologische Erklärung.

#### IV. Das Genie.

# 1. Gigenthümlichfeit bes Benies.

Wir haben gezeigt, was die Kunst ist. Ihr Begriff ist bestimmt und eingetheilt worden. So bleibt uns die Frage übrig: wie ist die Kunst möglich? Der Geschmack erklärt das ästhetische Urtheil, nicht das ästhetische Product. Welches also ist das fünstlerische Bermögen? Das Schöne ist die Absticht der Kunst, aber nicht die Wirkung dieser Absticht. Die Kunst handelt geseymäßig ohne Gesey, absichtlich ohne Absicht. Das Gesey, wonach die Kunst schaft, ist keine Berstandesregel, keine Kunstvorschrift: also kann dieses Gesey nur eine Naturnothwendigkeit sein, aber innere Naturnothwendigkeit: es ist die Natur des Künstlers, die das Gesetz giebt; es ist eine angeborene Gemüthsanlage, die der Kunst die Regel vorschreibt. Diese Ausge ist Genie. Das Kunstwert ist Product des Genies, die Kunst ist nur durch Genie möglich.

Das Genie ist nicht die Geschicklichkeit, nach einer Regel zu handeln, sondern die Macht, die Regel zu geben. Es ist schöpferisch und durchaus originell. Seine Originalität ist gesetzmäßig und darum vorbildlich. Nicht alles Originelle ist genial, auch der Widerstnn kann originell sein. Das Genie ist in seiner Ursprünglichkeit mustergültig oder exemplarisch. Diese Bedeutung des Genies ist durchaus Natur, in keiner

<sup>\*\*</sup> Bgl. Allg. Anmerkg. g. Expos. b. afth. Urth. S. 131—133.

Beise durch den Verstand oder Billen gemacht, in keiner Beise von der Restegion abhängig. Es ist vollkommen natürlich, restegionslos, naiv. Beil es naturmäßig schafft, darum ist sein Product weder wissenschaftlich noch moralisch, sondern ästhetisch oder kunstlerisch.

# 2. Grenze bes Benies.

Das Genie kann nicht anders als kunftlerisch wirken. Das Genieproduct kann nichts anderes sein als Kunftwerk. Darum giebt es nur in der Kunst Genies, nicht in der Sittlichkeit, nicht in der Wissenschaft.

Bas auf Begriffen berubt, bas fann gelernt werben. Bas bervorzubringen nur möglich ift burch Raturanlage, bas tann nie gelernt werden. Darin ift bas Genie einzig in ber Rangordnung ber Beifter. Bas bas Genie erzeugt, bas batte niemals durch Rachahmung erzengt, alfo niemals erlernt werben konnen. Das ift der fpecififche Unterschied awischen Dem Genie und den wiffenschaftlichen Röpfen; das ift der absolute Unterschied des Genies vom blogen Rachahmungsgeifte, Der nichts felbft bervorbringen, fondern nut lernen und nachmachen tann, wir meinen jene durftigen Ropfe, Die Rant mit bem Borte "Binfel" bezeichnet. Es giebt auch in ber Biffeufchaft erfinderifde, babnbrechende Geifter, man tonnte fie "bie großen Ropfe" nennen. Gie find specifisch vom Genie verschieden. Alles was fie entbedt und erfunden baben, batte auch tonnen gelernt werden, ift vollftandig begriffen und gelernt worben. In Remton's Berten, der einer der größten Ropfe der Menscheit war, ift nichts Unlernbares. Der gange Entdedungsgang, den Remton genommen bat, läßt fich vollfommen flar und begreiflich barftellen. Jedet, ber ihn begriffen bat, tann Diesem Geift in allen feinen Entbedungen nachgeben. Schöpfung bes Runftwerfs ift ichlechterdings unnachabmlid,

unlernbar. Homer ift nicht ebenso begreiflich als Newton! "Im Bissenschaftlichen also ist der größte Erfinder vom muhfeligsten Nachahmer und Lehrlinge nur dem Grade nach, dagegen von dem, welchen die Natur für die schöne Kunst begabt hat, specifisch unterschieden."\*

In dem Genie wirken alle afthetische Bermögen, Geschmack, Berftand, Einbildungstraft, in der höchsten Belebung auf schöpferische Beise; aber wie diese Bermögen in der genialen Natur gemischt sind, das läßt sich eben so wenig kritisch bestimmen als das Genie selbst. Hier ist die Grenze, wo die Kritis der Kunst mit ihren rationalen Begriffen still steht.

## 3. Rant und Schelling.

Es ift intereffant, an diefer Stelle die fritische Philosophie mit ihren Nachfolgern zu vergleichen. Rant unterscheidet genau Als letten Grund der Biffenschaft und Runft. Erfenntnig erklarte die Rritit ber reinen Bernunft bas reine Bewußtfein. 218 letten Grund ber Runft erflart Die Rritif Der afthetischen Urtheilsfraft bas Benie. Fichte macht bas reine Bewußtsein zum Princip der Philosophie, Schelling macht gu eben diesem Princip das Genie. Er bebt ben Unterfcied auf zwischen Biffenschaft und Runft, Philosophie und Boefie; alles ift Boefie ober foll es fein. Go wird aus dem Kantischen Runfiprincip in der Naturphilosophie ein Beltvrincip, in der ihr verwandten Romantit ein Lebensprincip. Man hat in dem Entwidelungsgange Schelling's die naturphilosophische Beriode von der mpftischen unterschieden, welche lettere fich mit ber Schrift über Die Freiheit einführt. In der erften Beriode berricht der Begriff des Genies, in der Sauptschrift der zweiten der des intelligibeln Charafters. Beide Begriffe

<sup>\*</sup> Ebenbas. § 46-49. S. 170.

gelten nicht anders als fie Kant bestimmt hat. Schelling hatte gegen die kantische Philosophie niemals vornehm thun sollen, da er doch in seinen besten Einsichten von ihr in Nahrung gesetzt wurde.

#### V. Deduction der Gefchmadsurtheile.

#### 1. Wie find afthetische Urtheile möglich?

Das äfthetische Urtheil ift durchgängig bestimmt. Das Schöne und Erhabene mußte unterschieden werden, ebenso die freie und anhängende Schönheit. Der Begriff der anhängenden Schönheit oder Formvollsommenheit führte zur Lehre vom Ideal, diese zur Lehre von der Kunft, diese zum Begriff des Genies. Die Frage: was sind ästhetische Urtheile? ist vollständig beautwertet. Es bleibt nur noch eine Frage übrig: wie sind ästhetische Urtheile wie sind ästhetische Urtheile?

Wie war die Runft möglich? Durch bas Genie! Bie ift bas afthetische Urtheil möglich? Durch ben Geschmad! wie ift der Geschmack felbit möglich? Die Auflösung Dieser Frage verlangt die "Deduction des afthetischen Urtheils." Œ٥ verlangte die Bernunftfritif die Deduction der reinen Berftandesbegriffe, d. h. die Rechtfertigung berfelben in Rudficht auf die Erfahrung, die Begrundung ihrer Rechtsanspruche auf empirische Geltung ober objective Realitat. Damale murde gefragt : mit welchem Rechte tonnen Begriffe, die doch in ihrem Urfprunge burchaus subjectiv find, Anspruch machen auf allgemeine und nothwendige Beltung? Jest wird gefragt: mit welchem Rechte fonnen Geschmadburtheile, Die doch völlig subjectiv find, Anspruch machen auf Jedermanns Beiftimmung, auf nothwendige Beltung? Das ift die Frage, die in der Deduction der afthetischen Urtheile gelöst werben foll.

## 1. Die Synthese a priori.

In jedem afthetischen Urtheil wird eine anschauliche Borftellung (Bahrnehmung) beurtheilt als Object bes Bohlgefallens. Diefes Boblgefallen fugen wir bingu: das Urtheil ift fonthetifc. Das afthetische Wohlgefallen ift nicht particular, wie die finulich afficirte Empfindung, sondern es wird in jedem anderen Gubjecte vorausgesett; wir feten die Beiftimmung der Anderen voraus, ohne daß wir deren Urtheile eingeholt und auf Diefem Bege die Uebereinstimmung erfahren haben: bas afthetische 2Bohlgefallen ift allgemein. Diefe Allgemeinheit ift nicht empibegrundet; fie gilt unabhangig von allen empirischen Beweisgrunden. Alfo muß bas afthetische Bohlgefallen in der menschlichen Natur als folches begründet fein, es muß a priori Mefthetische Urtheile find fonthetische Urtheile a priori. Die Aufgabe der Kritit der Urtheilofraft gebort unter das allgemeine Problem der Transscendentalphilosophie: wie find spnthetische Urtheile a priori möglich? \*

## 2. Das Gefühl a priori.

Das Bohlgefallen gründet sich auf das Gefühl der Luft oder Unlust. Wie kann ein Gefühl a priori sein? In diesem Punkt liegt die Schwierigkeit. Durch das Gefühl nehmen wir nichts Anderes wahr als unseren Gemüthszustand. Das Gefühl ist eine Wahrnehmung. Jede Wahrnehmung, sie sei äußere oder innere, ist empirisch. Das Empirische ist nie a priori. Eine ganz andere Bewandtniß hatte es mit den reinen Berstandesbegriffen, die nicht wahrgenommen, sondern nur gedacht werden konnten.

\* Kritik b. afth. Urth. I. Abschn. Buch. II. Debuction ber reinen afth. Urtheile. § 30 figb. Bgl. besond. § 36. S. 145. 46.

Bir baben in den fritischen Untersuchungen ein Gefühl a priori fennen gelernt: bas moralifche Gefühl. Diefes Gefühl mar die nothwendige Birfung des Sittengesetes auf unsere Empfindung: es war bedingt durch die Borftellung der Pflicht, alfo burch einen Bernunftbegriff von allgemeiner Geltung. afthetische Gefühl ift durch feinerlei Begriff bedingt. Go ift bie Aufgabe ber afthetischen Deduction in jeder Rudficht eine eigenthumliche und von allen abnlichen Aufgaben im Reiche ber Rritit verschieden. Bir beurtheilen einen Gegenstand burch bas Gefühl ber Luft, Diefes Gefühl ift unfer eigenes, es ift von dem Begriffe bes Gegenstandes gang unabbangig; es wird jugleich geurtheilt, daß Diefes Gefühl der Borftellung Diefes Begenstandes in jedem andern Subjecte anbangt. Wie ift bas möglich? "Bie ift ein Urtheil möglich, das blos aus bem eigenen Befühl der Luft an einem Begenftande, unabbangig von deffen Begriff, Diefe Luft als der Borftellung Deffelben Objects in jedem anderen Subject anhängig, a priori b. i. ohne fremde Beistimmung abwarten zu durfen, beurtheilt?"

## 3. Der Beftimmungegrund bes afthetischen Gefühle.

Es handelt sich in der ganzen Frage um nichts Anderes als um den Bestimmungsgrund des ästhetischen Bohlgefallens. Ist dieser Bestimmungsgrund allgemeiner Natur, so ist es auch das ästhetische Bohlgefallen. Also wodurch wird das letztere bestimmt? Nicht durch den sinnlichen Eindruck, sondern durch die bloße Betrachtung oder Beurtheilung des Objects. Aber diese Beurtheilung wird nicht durch Begriffe bestimmt. Begriffe bilden die Materie oder den Inhalt des Urtheils: diese Anschaung wird unter diesen Begriff subsumirt. Benn nur die Betrachtung des Objects nicht durch Begriffe, also nicht durch

<sup>\*</sup> Ebendaf. S. 145.

ben Urtheilsinhalt bestimmt wird, so fann fie nur bestimmt werden durch die von jedem bestimmten Stoff unabhangige Urtheilsform, b. b. burch die Form der Urtheilsfraft. Dann ift es nicht diese Anschauung, die diesem Begriff untergeordnet wird, fondern es ift bas Bermogen ber Anfchauung, bas fich bem Bermogen ber Begriffe subsumirt; es ift die Berbindung Diefer beiden Gemuthefrafte, die Uebereinstimmung zwischen Ginbildungefraft und Berftand, worin die reine Form ber Urtheilsfraft befteht. Benn also ein Object uns durch feine blofe Betrachtung unmittelbar gefällt, fo ift ber Grund fein anderer ale die 3medmäßigfeit biefer Borftellung für die bloße Form unferer Urtheilsfraft, als die Angemeffenbeit Diefer Borftellung gur barmonischen Beschäftigung ber vorftellenden Gemuths. frafte, ale diefer "Borftellungezuftand," in dem Ginbildungefraft und Berftand fpielend übereinstimmen. Rurg gefagt: ber Beftimmungsgrund des afthetischen Bobigefallens ift die Form unserer Urtheilefraft; Diese Korm ift in Allen Dieselbe, also ift auch das dadurch bestimmte Boblgefatten in Allen daffelbe Gefühl ber Luft, mithin haben bie afthetischen Urtheile mit Recht Anspruch auf allgemeine Geltung. \*

# 4. Die erweiterte Denfungsart.

Der afthetische Sinn ist Gemeinfinn. Wenn wir einen Gegenstand rein ästhetisch beurtheilen, so urtheilen wir zugleich in der Seele jedes Anderen, wir denken an der Stelle desselben. Darum ist die ästhetische Denkweise eine erweiterte, die sich über die Schranken des bloßen Privaturtheils erhebt. Man dars in der Denkungsart überhaupt diese drei Unterschiede machen. Abhängig von fremdem Urtheile darf das wirkliche Denken nie sein. Das Erste ist Selbstdenken; das Gedachte ist mein

<sup>\*</sup> Ebendaf. § 37-40.

eigenes Urtheil, bas barum noch nicht folgerichtig zu fein braucht. Es ift fein Borurtheil, bas ift Alles. Das Sobere ift, folgerichtig ober mit fich felbft einstimmig benten; das Urtheil ift confequent, es tann fich babei gegen fremde Urtheile volltommen ausschließend verhalten. Unfere Denkungsart foll felbfiftandig fein und zugleich vollfommen fabig, die fremde Dentweise gu durchdringen, b. b. an ber Stelle des Anderen gu benfen. Das eigene Deuten ift porurtbeilefrei, das Gegentheil alles Aberglaubens, die Quelle aller Aufflarung. Das folgerichtige (mit fich felbit einstimmige) Denten ift confequent. Denten in ber Geele Underer ift erweitert. Die afthetische Beurtheilung ift erweiterte Denfungsart. Die vorurtheilefreie und consequente Denkungsart ift nicht paffit, nicht aberglaubifch, fie tann bei alledem febr bornirt fein. Die erweiterte Denkungsart ift bas Gegentheil ber bornirten. Diefe Ermeiterung des Geiftes ift die Boblthat der afthetischen Betrachtung. Bir fegen uns binmeg über die subjectiven Privatbedingungen bes Urtheils, worin fo viele Andere wie eingeklammert find. wir versetzen uns in den Standpunkt Anderer, badurch gewinnen wir einen allgemeinen Standpunkt, von dem aus wir über unser eigenes Urtheil reflectiren.\*

# VI. Die Dialektik der äfthetischen Urtheilskraft. 1. Die Antinomie.

Diese Erklärung der ästhetischen Urtheile enthält zugleich die Austösung des Widerspruchs, den die Kritik in der Gultigkeit der ästhetischen Urtheile entdeckt. Die Entdeckung und Auflösung widerstreitender Bernunftsäge ist bekanntlich die Sache der

\* Chendas. § 40. Bom Geschmack als einer Art von sensus communis. S. 151 sigb.

Dialektif. Es giebt auch eine Dialektif der afthetischen Urtheilsfraft, wie es eine in Rudficht der theoretischen und praktischen Bernunft gab.

Der Bestimmungegrund bes Geschmads ift blos subjectiv. Darum ift der Geschmad vollfommen individuell; Jeder hat seinen eigenen. Die harmonie in Geschmadburtheilen ift blos zufällige Uebereinstimmung, fie grundet fich nicht auf Begriffe, fie lagt fich nicht beweisen. Darum läßt fich über ben Gefcmad nicht Disputiren. Doch ftreitet man über den Geschmad, ftreitet über Die afthetischen Beschaffenheiten ber Dinge, über Runft und Runftfritit. Dies mare unmöglich, wenn nicht objective Bestimmungsgrunde bes Beichmads angenommen murden. Ueber die Berschiedenheit der Empfindungen und Sensationen ftreitet Rie-Sein afthetisches Urtheil vertheidigt Reber, fo febr er mand. den Geschmad felbst für etwas Eigenartiges balt. Man wird also in Rudficht des Geschmads Beides behaupten : daß er blos individuell, und daß er allgemeingultig, allgemein mittheilbar fei; daß er keine Norm und daß er eine Norm habe; daß er fich nicht auf Begriffe und daß er fich auf Begriffe grunde; daß man über ben Geschmad nicht disputiren und doch barüber ftreiten fonne. Offenbar verhalten fich diefe Gage, welchen Ausbrud fie auch haben mogen, wie Thefis und Antithefis. Gie bilden eine Antinomie. In dieser Antinomie besteht die Dialektik ber äftbetischen Urtheilbfraft. Bie lost fich biefe Antinomie, Die Rant in folgender Form aufstellt? "1) Thefis. Das Gefchmadsurtheil grundet fich nicht auf Begriffe, benn sonft ließe fich barüber disputiren (durch Beweise entscheiden). 2) Antithesis. Das Gefchmadburtheil grundet fich auf Begriffe, denn fonft liege fich darüber auch nicht einmal ftreiten (auf die nothwendige Beiftimmung Anderer mit Diefem Urtheile Anspruch machen.) "\*

Digitized by Google

<sup>\*</sup> Abschn. II. Die Dialektik b. afth. Urtheilekraft. § 56. S. 205.

# 2. Die Auflöfung.

Nach dem was wir ausgemacht haben ist die Austösung einsach. Das ästhetische Urtheil gründet sich auf das Gesühl, also nicht auf Begriffe. Mithin hat die Thesis Recht. Aber das ästhetische Gefühl gründet sich auf die Harmonie der Gemüthsträste, d. h. auf einen rein menschlichen, allgemeinen Gemüths- oder Borstellungszustand, also ist auch das ästhetische Gefühl allgemein mittheilbar und nicht blos individuell. Mithin hat die Antithesis ebenfalls Recht.

Das Wort Begriff ift vieldeutig. In einem andern Sinn wird dieses Wort in der Thefis, in einem andern in der Antithefis verftanden. Diese Berschiedenheit flar machen beißt bie Antinomie der afthetischen Urtheilstraft auflösen. 3d nenne Begriff jede Vorftellung von umfaffender und allgemeiner Beltung. Wenn fich diefe Borftellung anschaulich darftellen laft, fo ift der Begriff bestimmt. Wenn fle fich nicht anschaulich machen läßt, fo ift der Begriff unbestimmt. Bon den Objecten der Unschauung, von den Bedingungen der Erfahrung babe ich bestimmte Begriffe. Bon ber Amedmäßigfeit ber Ratur, von ihrer Ungemeffenheit zur Form unserer Urtheilsfraft, von der Barmonie zwischen Berftand und Phantafte babe ich nur einen unbestimmten Begriff. Bergleichen wir damit die Antinomie, fo ift ihre Auflösung einleuchtend. Das Beschmadburtheil grundet fich nicht auf Begriffe, namlich nicht auf bestimmte. weit bat die Thefis Recht. Das Geschmacksurtheil grundet fic auf Begriffe, namlich auf unbeftimmte. Go weit bat die Antithefis Recht. In Diefer Auffaffung vertragen fich beide Sate vollfommen miteinander, und ihr Biderftreit ift vollfommen beseitigt.

<sup>\*</sup> Ebenbaf. § 57 und 58.

#### 3. Der Ibealismus ber Zwedmäßigfeit.

Die Zweckmäßigleit der Natur für die Form unserer Urtheilstraft nenne ich einen unbestimmten Begriff, weil diese Borstellung oder dieses Princip nicht weiter bestimmt werden kann. Der Bestimmungsgrund dieser Zweckmäßigkeit kann nur in dem liegen, wovon wir keinen Begriff haben noch jemals gewinnen konnen: "in dem übersinnlichen Substrat der Menschheit," in deren intelligibelem Charafter.

Dieses Princip der subjectiven Zwedmäßigleit ift die einzige Möglichkeit, die Antinomie des Geschmadsurtheils zu ibsen, der einzige Erklärungsgrund des Geschmads. Rehmen wir itgend ein anderes Princip als diesen Idealismus der natürlichen Zwedmäßigkeit, so ist das Geschmadsurtheil unmöglich.

Entweder ift das Princip des Geschmads empirisch oder rational. Entweder ift die Geschmadslehre Empirismus oder Rationalismus. Segen wir, sie sei Empirismus, so ift der Geschmad gleich dem Gesühl des Angenehmen oder Unangenehmen, er ist Sensation. Dann ist das Geschmadsurtheil nur particular wie die Empfindung, es ist ein Wahrnehmungsurtheil, also nicht mehr ästhetisch.

Segen wir, die Geschmadslehre sei Rationalismus, so ift das Princip des Geschmads entweder ein Verstandes- oder ein Vernunstbegriff oder der Begriff der natürlichen Zwedmäßigfeit. Im ersten Fall mare das Geschmadsurtheil logisch, im zweiten moralisch, in beiden Fällen ein allgemeingultiges Erfenntnisurtheil, also nicht mehr ästhetisch.

Es bleibt also nur der Rationalismus mit dem Princip der natürlichen Zweckmäßigkeit übrig. Die natürliche Zweckmäßigkeit übrig. Die natürliche Zweckmäßigkeit ist entweder objectiv oder subjectiv, entweder Realismus oder Idealismus der Zweckmäßigkeit. Segen wir, die Geschmackslehre beruhe auf dem Realismus der Zweckmäßigkeit,

Digitized by Google

so nehmen wir an, die Natur selbst habe die Absicht, ihre Producte der menschlichen Betrachtung mohlgefällig zu machen, so machen wir die Natur selbst zum Kunstler. Dann richtet sich unsere Beurtheilung nach Naturzwecken, mit denen wir die Naturproducte vergleichen. Dann ist das Geschmacksurtheil nicht mehr ästhetisch, sondern teleologisch.

Also ift das einzig mögliche Princip des Geschmads der 3de alismus der Zwedmäßigkeit. Nur dadurch allein läßt sich die Antinomie der ästhetischen Urtheilskraft auflösen. Richtet sich das Geschmadsurtheil nach der subjectiven Zwedmäßigkeit, so ist es einerseits blos subjectiv, andererseits auf ein Princip oder eine Sdee gegründet und darum allgemeingültig.

#### 4. Die transscendentale Aefthetit und die Rritit bes Geschmacks.

So ift es das Princip überhaupt des fritischen oder transscendentalen Idealismus, wodurch allein die Antinomien und Widersprüche der Vernunft gelöst werden können. Wenn Raum und Zeit Beschaffenheiten sind der Dinge an sich, so sind die Antinomien der rationalen Rosmologie unlösdar, so ist die Freiheit undenkbar, so kann auch die Antinomie der praktischen Vernunft nie gelöst werden. Wenn die ästhetische Zweckmäßigkeit eine Beschaffenheit ist der Dinge an sich, so ist die Antinomie des Geschmacks vollsommen unlösdar und der Geschmack selbst vollsommen unlösdar und der Geschmack selbst vollsommen unmöglich. Es ist also die Idealität von Raum und Zeit und die Idealität der natürlichen Zweckmäßigkeit, wodurch allein in der menschlichen Vernunst Erkenntniß, Freiheit, Geschmack möglich und begreislich werden, woraus sich das Wahre, Sute und Schöne jedes in seiner Weise gründen.

# Fünftes Capitel.

Die Analytik der teleologischen Urtheilskraft.

Pie natürliche Zwechmäßigkeit als objective, materiale, innere.

Die organisirende Matur.

# Pas Leben.

Bir baben bereits dargethan, welche Bedeutung und Lage ber menschlichen Bernunft bas Brincip ber naturlichen Amedmäßigkeit einnimmt. In Diefem Principe mar Die einzige Moglichkeit enthalten, ben Naturbegriff mit dem Freiheitsbegriff ju vereinigen. Dhue diefe Bereinigung blieb ein unverfohnlicher Begensat zwischen Ratur und Freiheit, finnlicher und fittlicher Belt, theoretischer und prattischer Bernunft. Auch ift gezeigt worden, wo in der menschlichen Bernunft Diefes Princip einset und fich befestigt. Sandelt es fich um die fpecifische Gefetmäßigfeit der Ratur, um die Gigenthumlichfeit der Dinge, fo giebt es ju beren einleuchtender Betrachtung und Auflösung teinen andern Gefichtspunft. Das Princip felbft ift weber theoretisch noch praftisch, es wird dadurch weder die Erfenntniß ber Dinge noch unser Sandeln bestimmt, es wird überhaupt badurch nicht bestimmend, fondern allein reflectirend geurtheilt. Als naturliche 3wedmäßigleit unterscheidet fich Diefes Princip

von allen Freiheitsbegriffen, d. h. es ist in keiner Beise praktisch; als natürliche Zwedmäßigkeit unterscheidet es sich von allen Naturbegriffen, d. h. es ist in keiner Beise theoretisch im Sinne der Erkenntnis. Diesem Unterschiede entspricht die restectirende Urtheilskraft. Sie ist ein brittes, von Berstand und Bille verschiedenes Bernunftvermögen. In allen Fällen gilt die natürliche Zwedmäßigkeit nicht als Erkenntnisprincip, sondern blos als Maxime der Beurtheilung.

Innerhalb dieser wohlbestimmten Grenze mußte zwischen subjectiver und objectiver Zweckmäßigkeit der Natur unterschieden werden. In keinem Falle wird die Erscheinung als zweckmäßig bestimmt, sie wird nur so betrachtet, so beurtheilt. Aber diese Beurtheilung selbst kann eine doppelte sein. Es kommt darauf an, ob die Erscheinung als zweckmäßig gilt in Rücksicht auf ihr eigenes Dasein oder in Rücksicht nur auf unsere Betrachtung, ob mit andern Worten ihr Zweck darin besteht, zu sein (was sie ist), oder von uns betrachtet (und blos betrachtet) zu werden. Im ersten Falle beurtheilen wir die natürliche Zweckmäßigkeit als objective, im andern als subjective. Unsere Beurtheilung selbst ist im ersten Fall teleologisch, im andern ästhetisch. Bon der ästhetischen Urtheilskraft haben wir gehandelt; es bleibt nur die teleologische übrig, um die Lehre vom Zweck und damit das kritische Lehrgebäude selbst zu vollenden.

hier ist nun die erste Frage: was ist überhaupt das teleologische Ursheil? Bas bedeutet die objective Zwedmäßigkeit der Natur? Diese Borstellung soll deutlich gemacht und aufgeklärt werden. Dies geschieht, indem wir sie genau analystren, oder, wie sich Kant ausdrückt, "durch die Analytik der teleologischen Urtbeilskrast."

<sup>\*</sup> Kritit ber teleologischen Urtheilstraft I. Abtheil. Analytit ber teleol. Urtheilstr. § 62—68.

# I. Die objectiv-formale 3wedmäßigfeit.

Wenn der Zwed der Erscheinungen nur darin liegt, daß fie von une betrachtet werden, fo ift es nicht das Dafein der Erfceinungen felbft, sondern blos ihre Borftellung, blos ihre Korm, die wir als zwedmäßig beurtheilen. Die afthetische 3medmäßigkeit war lediglich subjectiv und beghalb rein formal. Es giebt eine Amedmäßigfeit, Die ebenfalls blos formal ift, aber nicht subjectiv und beghalb nicht afthetisch. Offenbar find Die Größen, die Rablen und Riguren tauglich zu fo vielen mathematischen Erkenntnissen, zur Lösung so vieler mathematischer Auf-Mus ber Natur bes Cirfels, ber Barabel, ber Regelschnitte überhaupt laffen fich leicht und ficher eine Menge ber wichtigften geometrifchen Probleme auflofen. In Diefer Rudficht find Diefe Figuren ohne Zweifel zwedmäßig. Ihre Zwedmäßigkeit liegt in ihrer Form, fie ift lediglich formal, fie ift in feiner Beise afthetisch. Richt die bloße Betrachtung ift der 3wed, ben fie erfullen, ju bem fie gemacht find, fondern bie Lofung von Aufgaben; fle find zwedmäßig, um mit ihrer Silfe gewiffe Ginfichten ju gewinnen; ihre Zwedmäßigfeit ift intellectuell und darum objectiv. Bir haben in Diefen Figuren bas Beisviel einer Amedmäßigkeit, Die zugleich objectiv und blos formal ift. Will man von der Schönheit mathematischer Figuren reden, fo ift diefe fogenannte Schonheit nicht im afthetischen, fondern nur im intellectnellen Ginn zu verfteben.

Die mathematische Zwedmäßigkeit ift nicht äfthetisch; sie ist auch nicht teleologisch. Mathematische Figuren sind nicht Naturerscheinungen, sondern unsere Constructionen. Ihr ganzes Dasein ist ihre Form. Wir machen diese Form; wir machen damit zugleich deren Zwedmäßigkeit. Diese Zwedmäßigkeit ist objectiv, denn sie liegt in der Natur der construirten Größe, aber sie ist nicht natürlich, denn es sehlt der mathematischen Größe das

natürliche (ben Raum erfüllende) Dafein; fie ift nichts als ein conftruirter b. h. anschaulich gemachter Begriff. \*

# II. Die objectiv-materiale Zwedmäßigfeit.

1. Die außere Zwedmäßigfeit.

Benn wir also in der teleologischen Betrachtungsweise von einer natürlichen 3wedmäßigkeit im objectiven Ginne reden, fo fonnen wir darunter nicht die mathematische vorstellen, b. b. nicht eine objective Zwedmäßigfeit, die blos formal ift. liche Dafein im Unterschied von der blogen Größe ift materiell. Die natürliche 3medmäßigfeit im objectiven Ginn ift nicht blos formal, fondern material. Mit andern Borten: es handelt fich bier um folche Naturerscheinungen, beren Dafein nicht anders beurtheilt werden fann als nach bem Brincip ber Zwedmäßigfeit. Bebes natürliche Dasein ift eine Wirkung. Wenn bas Dasein augleich 3wed fein foll, fo ift die Urfache beffelben beftimmt burch die Borftellung der Birfung, fo ift es die Idee ber Birtung, ohne welche die Urfache niemals eine folche Erscheinung batte bervorbringen tonnen. Es ift die Frage: ob es , folche Erscheinungen giebt, beren Dafein nicht anders beurtheilt werden fann, denn als die Birfung einer folchen zwecthatigen Urfache? Es ift bie Frage, welcher Urt Diefe Erscheinungen find?

Bir werden die objectiv-materiale Zweckmäßigkeit im Sinne der teleologischen Urtheilskraft noch genauer begrenzen muffen. Benn geurtheilt wird, daß Etwas in der Natur fraft einer zweckthätigen Ursache existirt, so wird erklärt: diese Erscheinung ift ihrem materiellen Dasein nach beabsichtigt, sie ist also zweck-

<sup>\*</sup> Cbendas. § 62. Bon ber objectiven Zwedmäßigfeit, die blos formal ist, zum Unterschiede von ber materialen. S. 232—237.

magig, ihre 3wedmagigfeit ift material. Es ift damit noch nicht gefagt, mas mit ber Erscheinung felbft bezweckt wird, ob blos deren Dasein und nichts Anderes, oder ob mit dem Dasein derfelben anderen Befen gedient werden foll; es ift noch nicht gefagt, ob der 3med, den das Ding durch feine Exifteng erfüllt, blos in ihm felbft oder außer ihm in anderen Dingen liegt. In beiden Fallen gilt die Exifteng des Dinges als zwedmäßig, ift alfo die Zwedmäßigkeit bes Dinges material. Aber Diefe beiden Kalle find wohl zu unterscheiden. Im erften Kall hat das Ding feinen anderen Zwed als fein eigenes Dafein; Der Zwed feines Dafeins liegt in ibm felbft, feine objective und materiale Zwedmäßigkeit ift eine innere. 3m andern Falle exiftirt bas Ding um anderer Dinge willen, benen es mit feinem Dafein Dient ober nutt; ber eigentliche 3med feines Dafeins liegt außer ibm, feine objective und materiale Zwedmäßigfeit ift eine außere, relative, fle ift Zweddienlichfeit: bas Ding ift Mittel entweder für den Menschen oder für andere Naturmesen. Die auf ben Menfchen bezügliche Zwedmäßigkeit ber Dinge nennen wir Rugbarteit, die auf andere Naturmefen bezügliche moge Butrag. lichteit heißen. Go ift g. B. das fruchtbare Land, welches die Kluffe anschwemmen, nugbar für den Menschen; so find die Sandichichten, welche die Meere abfegen, gutraglich fur die Aber Niemand mird urtheilen, daß die Fluffe ihren Richten. Schlamm ablagern, um bas Pflanzenreich zu vermehren und ben Menfchen zu nugen, oder daß die Meere die Sandebenen abfegen, um Fichtenwälder zu erzeugen. Bielmehr wird Jedermann Diefe Birfungen rein mechanisch erklären. Der fruchtbare Erdschlamm und die Sandftriche find nicht gleichsam Runftwerte der Fluffe und Meere. Ihre Zwedmäßigfeit in Rudficht anderer Befen ift ihrer Entstehung und ihrem Dasein felbft vollfommen jufällig. Eine folche jufällige Zwedmäßigkeit tann niemals ein nothwendiges teleologisches Urtheil begründen. Man tann über ben natürlichen Rugen der Dinge allerhand Reflexionen auftellen, aber die Ratur der Dinge selbst nothigt uns nicht zu solchen Urtheilen teleologischer Art.

# 2. Der Rugen tein teleologisches Brincip.

Best leuchtet ein, auf welche Borftellung fich die natürliche Zwedmäßigfeit im objectiven Berftande gurudzieht und forantt. Bir reden bier nicht von der blos formalen, fondern materialen, nicht von der außeren, sondern inneren Zwedmäßigfeit ber Dinge. Die außere Zwedmäßigfeit ift ber Rugen, ben die Dinge durch ihr Dafein uns oder anderen Befen gemabren. Aber ber Gebrauch, ben wir von den Dingen machen, ift Diefen felbft volltommen außerlich, gleichquitig, gufällig. der Entstehung der Dinge felbft bat er gar nichts gemein. Erflarung und Beurtheilung ber Dinge ift Die Borftellung ihrer Rugbarfeit oder Butraglichfeit obne alle Bedeutung. Die mechanische Erklarung und Ableitung ber Dinge leidet daburch nicht den mindeften Abbruch. Die Urfachen, ans denen die Dinge entftanden find, und die 3mede, ju denen fie von anderen Befen gebraucht werben, fteben mit einander in feiner der maturlichen Beurtheilung offenen Gemeinschaft. Man fieht leicht, daß die Raturbetrachtung überhaupt aufhort, fobald wir die Berfnupfung ber außeren 3medmäßigfeit verfolgen. Sier ift ein Ding Mittel, ein anderes ift 3med. Und bas lettere ift wieder Mittel für Diefe Rette ber subordinirten Zwedverbindung fest fich fort und lauft gulest auf die Frage binaus: Befen ift ber 3med aller übrigen und Mittel fur feines? Belches ift ber Endamed ber Schopfung? Diefe Frage mußte beautwortet werden, um den Rugen der Dinge jugleich als deren Entftehungsgrund ju beurtheilen. Aber die Mufiofung Diefer Frage, die einer Einficht in den Schöpfungsplan gleichfame, überfleigt die Grenze der Raturbetrachtung und liegt also jenseits ber teleologischen Urtheilstraft.\*

#### 3. Die innere Zwedmäßigfeit.

Benn wir bemnach von der teleologischen Betrachtungsweise die formale Amedmäßigkeit der mathematischen Figuren und die materiale bes nuglichen Gebrauchs ausschließen, mas bleibt übrig? Eine materiale 3medmäßigfeit ber Dinge, Die lediglich innerer Die materiale Zwedmäßigfeit bedeutet, daß Die Erfceinungen ihrer Exifteng nach als zwedmäßig beurtheilt fein Die innere Zweckmäßigfeit bedeutet, daß die Exifteng ber Ericheinungen feinen anderen 3med hat ale fich felbft. Mithin fteben der teleologischen Betrachtung folche Erscheinungen gegenüber, von beneu wir urtheilen muffen, bag fie bie Ratur hervorgebracht habe, daß aber die Ratur fie nicht aus mechaniichen, fondern zwedthätigen Urfachen allein hervorgebracht haben tonne. Bas die Natur erzeugt, ift ein Naturproduct. Bas die Natur bezwedt, ift ein Naturamed. Es handelt fic bier um folche Naturproducte, Die als Naturzwede beurtheilt fein wollen, um folche Dinge, Die nur ale 3mede möglich find ober erfcheinen.

Ein Ding ift nur möglich als Zweck, d. h. sein Dasein wird bewirkt, indem es zugleich bezweckt wird. Die Birkung ift in diesem Falle nicht blos die Folge, sondern zugleich der Zweck der Ursache; die Birkung ist in der Ursache gegenwärtig, sie ist deren Trieb, sie bestimmt also deren Causalität. So ist hier dasselbe Besen zugleich Ursach und Wirkung. Benn eine Erscheinung sich selbst bezweckt, so ist sie Ursache und Birkung von sich selbst. Auf diesen Begriff führt uns die Vorstellung von

<sup>\*</sup> Gbendas. § 63. Bon ber relativen Zweckmäßigkeit ber Ratur, jum Unterschiebe von ber inneren. S. 237—241.

ber inneren Zwedmäßigfeit ber Ratur, die Borftellung ber Dinge als Raturimede. Bie aber ift es moalich, daß etwas fich felbft Antworten wir zuerft mit einem Beifpiele, um bie bewirft? Cache anschaulich zu machen. Benn aus bem Samentorn ber Baum, die Arucht, der Camen und daraus wieder ein anderer Baum bervorgeht, fo bat der Baum ein anderes Befen ber-Battung und in diesem Ginn fich felbft erzeugt. Benn er machet, fo erzeugt er fein eigenes Individuum; wenn die Erhaltung jedes feiner Theile abhängig ift von der Erhaltung der anderen und zu diefer Erhaltung beiträgt, fo erzeugen auch die Theile des Baumes fich felbft. Go haben wir in der Fortpflanzung, dem Bachsthum des Baumes, der Erzeugung und Erhaltung feiner Theile das Beispiel einer Raturericheinung. Die von fich felbft Urfache und Birfung ift, das Beifpiel eines Naturproducts, das nur möglich ift als Raturgwed.\*

# III. Der Zwed als naturliche Caufalitat.

1. Reale und ideale Urfachen.

Jedes Ding in der Natur hat seine Ursache. Diese Ursache ift entweder ein anderes Ding, oder sie liegt in der Natur jenes Wesens selbst, dessen Dasein zugleich die Wirkung ausmacht. Im ersten Fall wirft die Ursache mechanisch, im andern zwecthätig. Die mechanische Ursache ist causa essiciens (wirkende Ursache); die zweckthätige ist causa sinalis (Endursache). Es giebt darum eine doppelte Causalität: das System der wirkenden Ursachen und das System der Endursachen. Der Causalzusammenhang im ersten Sinn ist der nexus essectivus, im anderen der nexus sinalis. Im effectiven Causalzusammenhang wird eine

<sup>\*</sup> Cbendas. § 64. Bon bem eigenthümlichen Charafter ber Dinge als Raturzwede. S. 241—44.

Erscheinung von einer anderen hervorgebracht, das Dasein dieser anderen ist hier das wirkende Princip; dagegen im sinalen Causalzusammenhang ist das wirkende Princip die Borstellung oder Idee der zu erzeugenden Wirkung. Wir können darum die wirkenden Ursachen auch reale, die Endursachen auch ideale nennen. Und alle in der Welt wirksame Ursachen sind eines von beiden: entweder reale oder ideale.

Bei menschlichen Kunstproducten begreift sich sehr leicht, wie die Wirkung zugleich Ursache sein kann. Die Vorstellung oder Idee der Wirkung ist die Ursache. Mit anderen Worten: die Wirkung ist die ideale Ursache. Ein Haus wird gebaut, es wird vermiethet und dadurch zu einer Quelle von Einkunsten. Diese Einkunste sind eine reale Wirkung des Hauses. Jest wird ein Haus gebaut, um vermiethet zu werden, um Geld daraus zu gewinnen. So ist die vorgestellte (beabsichtigte) Wirkung die Ursache des Hauses, die ideale Ursache desselben.

## 2. Die Ibee bes Gangen als Urfache.

Bie werden demnach die Erscheinungen beschaffen sein, die wir beurtheilen als entstanden aus idealen und natürlichen Ursachen? Bir reden nicht von menschlichen Kunstproducten, sondern von den Raturproducten idealer Ursachen. Die Ursache wird bestimmt durch die Idee der Birkung. Die Idee der Birkung ist nichts Anderes als der Begriff des Ganzen, als die absolute Einheit der Vorstellung, die alles zur Erscheinung Gehörige in sich begreift. Sezen wir nun, daß der Begriff des Ganzen einer Erscheinung ursächlich zu Grunde liegt, so ist jeder Theil des Dinges durch das Ganze bedingt und nur möglich durch die Beziehung auf das Ganze, so ist kein Theil unabhängig von den übrigen, sondern der Begriff des Ganzen enthält zugleich den Zusammenhang aller Theile, sie bringen gemein-

schaftlich bas reale Bange hervor, fle fteben also in einer burchgangigen Gemeinschaft, in einer wechselseitigen Causalitat.

## 3. Die Organisation.

Benn burch die 3dee des Gangen bedingt die Theile gemeinschaftlich bas wirkliche Bange bervorbringen, fo ift badurch bas Berhaltniß und der Bufammenbang ber Theile vollfommen Reiner fann unabhangig von ben anderen exiftiren. Also jeder existirt burch alle übrige; jeder ift Ursache und Birfung ber anderen. Diefes Berbaltnig bezeichnen wir als bie Bechfelwirtung ober Gemeinschaft ber Theile. Theil bringt mit den anderen gemeinschaftlich das Bange bervor, er ift alfo Mittel bes Gangen, baburch gugleich Mittel fur alle abrige Theile; jeder Theil existirt nicht blos durch alle andern, fondern auch um aller anderen millen. Diefes Berbaltniß bezeichnen wir als die Zwedgemeinschaft ber Theile. Beber Theil ift in Rudficht auf die anderen Bertzeug. lich wenn die Theile gemeinschaftlich das Ganze hervorbringen, fo erzeugen fich die Theile felbft gemeinschaftlich, fie bringen fic gegenfeitig bervor, jeder ift in Rudficht aller übrigen nicht blos Bertzeug, fondern bervorbringendes Organ. Diefes Berbaltnif der Theile bezeichnen wir als ihre productive Zweckgemeinschaft oder als Organisation. Sobald die Theile eines Dinges fich gegenseitig hervorbringen, muffen wir von dem urtheilen: daß es fich felbft organifire. Es find bie fich felbft organistrenden Befen, die organistrten Naturforper, Die wir nach dem Brincip der inneren Zwedmäßigfeit der Ratur zu beurtheilen genothigt find, die wir nur erffaren fönnen als entstanden durch ideale und natürliche Urfachen. Mus bem Brincip ber inneren Zwedmäßigkeit tann nichts Anderes folgen ale lebendige, fich felbft organifirende Befen. Bo une lebendige

Erscheinungen entgegentreten, da muffen wir fle nach dem Brincip der inneren Zwedmäßigkeit reflectirend beurtheilen.

#### 4. Runft= und Naturprobuct.

hier fpringt zugleich ber Unterschied beutlich in Die Augen zwischen Runft- und Raturproduct. Das Runftproduct ift gwedmäßig, es ift in allen feinen Theilen bestimmt durch die Idee Des Bangen, jeder Theil ift auf alle übrige bezogen, mit allen andern zwedmäßig verfnupft; aber das Runftproduct organifirt nicht fich felbst. Seine Theile find nicht Organe. Die Theile bedingen fich gegenseitig, aber fie bringen fich nicht gegenseitig bervor. Rein Rad in der Uhr bringt das andere Rad bervor, teine Uhr die andere Uhr, dieses Product fann fich nicht felbft erzeugen oder fortpflangen, es tann meder feine Berlufte erfegen noch aus Störungen fich wiederherstellen. Es ift eine tobte Mafchine, in der Alles durch bewegende Rrafte gefchieht, Alles aus mechanischen Ursachen fich erklart. Dagegen Rorper, Die fich felbst organifiren, wie die lebendigen Befen der Natur, fonnen wir nicht blos aus mechanischen Principien begreifen, wir konnen ihre Erscheinungen nicht blos aus dem Bewegungsvermogen berleiten. Ihre Rraft ift hervorbringend, darftellend, plaftifc. ift bildenbe, fortpflangend bildende Rraft. logie der Runft reicht bier nicht aus, fie erflart ju wenig, fie erflart das Charafteriftische Diefer Erscheinungen, nämlich die Gelbftorganisation, gar nicht. Butreffender ift die Analogie des Staates, der die Individuen nicht blos als Theile gusammenfett, sondern als Glieder ordnet, der nicht Staatsmafdine, fondern Staatsorganismus ift, in dem jeder einzelne Burger gugleich als Mittel und Zwed bes Gangen gilt. Rant bezeichnet an diefer Stelle die frangofische Revolution ale den Uebergang aus dem mechanischen in das organische Staatswesen, als ben Berfuch einer Staatsorganifation, die in allen Gliedern

die Idee des Ganzen im politischen Sinne verwirklicht. Schiller hat diesen Gedanken sehr ansführlich behandelt im Eingange seiner Briefe über die afthetische Erziehung des Menschen; vielleicht hat ihm dazu' die kantische Anmerkung an dieser Stelle die erste Anregung gegeben.

#### IV. Der 3medbegriff ale fritisches Broblem.

Es ift bamit vollfommen flar, welches Object Rant ber teleologischen Urtheilefraft gegenüberftellt: Die organifirende Ratur oder die lebendigen Körper. Die reflectirente Urtheilsfraft überhaupt bat es mit zwei Sauptbegriffen zu thun : mit ber Schon beit und Die Schönheit gebort der afthetischen, das Leben bem Leben. der teleologischen Urtheilöfraft. Giner der frühften Rant's tritt bier in die volle Beleuchtung der fritischen Philosophie: daß in der Natur das Leben nicht Mechanismus, sondern Organisation sei, daß fich die Organisation nicht aus den bemegenden Rraften der Materie binreichend erflaren laffe. Bedanten hat Rant nie verleugnet. Auch die Bernunftfritif, obwohl fie die Erkenntnig auf die mechanische Caufalitat einschränft, bat Rant in diesem Gedanken nicht irre gemacht. In feiner Theorie der Racen bebt er ihn wieder hervor und vertheidigt feine Rothwendigkeit gegen Forfter. Er mußte den Begriff des Lebens im Unterschiede von Mechanismus fritisch bestimmen und auseinanderfegen. Diefe Aufgabe blieb ibm übrig. bezeichnen wir den Weg, der unfern Philosophen gur Kritif ter Urtheilofraft geführt bat. Als er im Jahre 1788 den Gebrauch der teleologischen Principien in der Philosophie untersuchte und gegen einen bedeutenden Begner aufrecht bielt, lagen dict. vor ihm die beiden Probleme der moralischen und natūr-

<sup>\*</sup> Ebenbas. § 65. Dinge als Naturzwecke find organisirte Besen. S. 244-48. S. Anmerkg. S. 247.

lichen Zwedmäßigkeit. Die beiden nachsten Schriften waren auf diese Probleme gerichtet: die Kritif der praktischen Bernunft auf das erste, die Kritif der (teleologischen) Urtheilstraft auf das andere.

#### 1. Die bogmatifchen Gegenfape.

Aber die fritische Bestimmung in Diesem Buntte bat ihre großen Schwierigkeiten. Der Gedante ber naturlichen 3medmäßigfeit will febr vorfichtig behandelt und zwischen ben Rlippen, die ihn von entgegengesetten Seiten bedroben, behutsam bindurchgesteuert werden. Das Leben in der Natur ift Organisation. Die Organisation ift innere Bollfommenheit, innere 3medmäßigfeit. Ift nicht Diefe Zwedmäßigfeit ein Ausbrud zwedthatiger Rrafte? Und Diefe zwedthatigen Rrafte, wie follen fle beftimmt werden? Entweder als der Materie inwohnend oder als ber Materie nicht inwohnend, entweder als natürliche oder als übernatürliche Rrafte. Wenn wir die zwechthatigen Rrafte ber Materie zuschreiben, fo gerathen wir in ben Splogoismus: bas ift "der Tod aller Naturphilosophie." Benn wir die zwedthatigen Rrafte außer die Materie und mithin über die Natur fegen, fo gerathen wir in ben Theismus, fo ift die Beurtheilung ber natürlichen Zwedmäßigfeit nicht mehr teleologisch, fondern theologisch, so ift das Raturleben nicht mehr Naturproduct, sondern göttliches Runftproduct, fo ift die Natur betrachtung verlaffen.

#### 2. Die fritische Bestimmung.

Die teleologische Betrachtung darf weder Splozoismus noch Theismus sein. Und doch scheint es, daß sie eines von beiden sein muffe. Sie will Naturbetrachtung sein, darum vermeidet sie die theistische Formel. Teleologie ift nicht Theologie. Sie darf nicht Holozoismus werden; das verbietet die Naturphilosophie.

41

Oplogoismus und Theismus find die Klippen, die vermieden werden muffen. Gerabe in biefem Puntte liegt Die fritische Schwierigfeit. Bas bleibt übrig? Daß Die teleologische Urtheilefraft fich blos an die Ratur, b. b. an die Erfahrung balt. bak fie naturlich bleibt, aber nicht Raturertenntniß fein will (bann mare fie Splozoismus), fonbern blos Raturbetrachtung, bak fie ihr Brincip nicht fur einen bestimmenden Raturbegriff, sonbern blos fur eine Daxime ber Raturbeurtheilung ausgiebt. Sie lagt die Frage nach der Beschaffenheit der zwedtbatigen Rrafte gang offen; fie lagt gang unbeantwortet, ob es materielle ober gottliche Rrafte find, die bier wirfen, ob es abfichtliche oder unabfichtliche Zwede find, die bier ausgeführt werden. Gie verfahrt gar nicht bestimmend, sondern blos reflectirend. So bleibt fie innerhalb der Raturbetrachtung, ohne metaphpfifch zu werden. So wird fie in ihren Urtheilen nicht theologisch, aber auch nie bylozoistifd. Benn fle von der Sparfamleit, Beisheit, Borforge, Bobithatigfeit ber Ratur redet (Ausbrude, Die alle Den Begriff ber 3medmäßigfeit wiedergeben), so butet fie fich, Diesen Ansbruden ein bogmatifches Geprage zu ertheilen: fie will damit nur Erscheinungen beurtheilen, aber nicht Brincipien bestimmen.\*

# 3. Die Unerteunbarteit ber Organisation.

Die Organisation als innere Zweckmäßigkeit ber Dinge ift nicht erkennbar. Mit dieser kritischen Einsicht vermeidet die teleologische Betrachtungsweise den Holozoismus ebenso sehr als den Theismus. Aber die Einsicht in diese Unerkennbarkeit selbst ift bedingt durch die teleologische Beurtheilung. Wären die Organismen nicht innerlich zweckmäßig, wären sie blas mechanisch, so wären sie vollkändig erkennbar, und dann wäre kein

Digitized by Google

<sup>•</sup> Bgl. Chribaf. § 66—68. S. 248—258.

Grund, warum wir nicht Organismen machen könnten so gut als Maschinen. Das Wort: "gebt mir Materie und ich will euch eine Welt daraus bauen" ware dann auch anwendbar qus die lebendigen Körper. Beil diese sich selbst organistren, darum können wir sie nicht machen, darum können wir sie nicht wollständig erkennen. "Denn nur so viel sieht man vollständig ein, als man nach Begriffen selbst machen und zu Stande bringen kann."\* Erkennen heißt Schaffen. Dieses Wort, wie man sieht, ist in der kritischen Philosophie geboren worden, und es war schon alt, als die spätere Naturphilosophie es nachsprach.

Um alfo genau zu beftimmen, wohin uns die Analytit ber teleologischen Urtheilstraft |geführt hat, fo ift dargethan worden: das Leben in der Natur fann nur gedacht und beurtheilt werden als Organisation, als innere Zwedmäßigkeit. Damit ift bas arofe Brincip, welches Ariftoteles querft begriffen und fur Die Philosophie gewonnen hatte, von Rant wieder entdedt und fritisch gerechtfertigt worden. Diefe Rechtfertigung ift jugleich eine Ginschräntung. Es tritt auf mit ber Borficht einer blogen Maxime der Beurtheilung, eines blogen Regulative der Erfahrung. Wenn der Gedanke einer organifirenden, nach Ideen thatigen und mirt. famen Ratur die fritische Schrante abstreift, die bescheidene Stellung einer Reflegionsmagime aufgiebt, und fich der Belt als abfolutes Princip verfundet, fo entspringt bamit die ichelling'iche Naturphilosophie. Bie die Rritif der afthetischen Urtheilsfraft den Ausgangspunkt für Schiller und die folgende Aefthetit, fo bildet die Kritit der teleologischen Urtheilstraft den Ausgangspuntt für Schelling und beffen Raturphilosophie.

Bir haben noch zwei Fragen zu beantworten. Bie verhalt fich das Princip der Organisation zum Princip des Mechanismus?

<sup>\*</sup> Ebendas. S. 258.

Bie verhält fich überhaupt die teleologische Betrachtung zur naturwiffenschaftlichen Erkenntniß? Auf die erfte Frage antwortet die Dialektik, auf die zweite die Methodenlehre der teleologischen Urtheilektraft.

# Sechstes Capitel.

Die Dialektik der teleologischen Urtheilskraft.

Per Widerftreit zwischen Mechanismus und Gelcologie.

Idealismus und Realismus der natürlichen Zwechmäßigkeit.

Pie Celeologie als kritisches Princip.

In den metaphysischen Ansangsgründen der Raturwissenschaft hatte Kant bewiesen, daß in der Ratur als Sinnenwelt Richts erkennbar sei als die Materie und ihre Bewegung, daß alle Beränderungen der Materie, d. h. alle materielle Naturerscheinungen aus bewegenden Kräften erzeugt, aus äußeren d. h. mechanischen Ursachen erklärt werden müssen. Mit diesem Sage streitet offenbar der Ausspruch der teleologischen Urtheilskraft. Es giebt Erscheinungen in der Natur, die wir nicht als blos mechanisch erzeugt vorstellen oder beurtheilen können. Dort lautet die Erklärung: Alles in der materiellen Natur entsteht mechanisch. Heir lautet die Erklärung: Einiges in der materiellen Natur entsteht nicht mechanisch.

Wenn wir beide Erklärungen in diefer Form nehmen und mit einander vergleichen, fo bifden fie einen volltommen contra-

bictorischen Gegensatz. Ift von den beiden Satzen der eine wahr, so muß der andere nothwendig falsch sein. Wenn beide dennoch bewiesen werden, so bilden sie eine vollkommene Antinomie. In der That existirt eine solche Antinomie. Den ersten Satz, die Thesis in jenem Widerstreit, begründet die Naturphilosophie; den zweiten Satz, die Antithesis, begründet die Kritis der televlogischen Urtheilstraft. Die Erklärung und Auflösung der Antinomien, wo sie immer sich sinden, bildet in der kritischen Philosophie das Geschäft der Dialektik. Die Erklärung und Auslösung dieser Antinomie bezeichnet Kant als die "Dialektik der televlogischen Urtheilskraft."

#### I. Die Antinomie der teleologifchen Urtheilefraft.

#### 1. Dogmatifche und tritifche Auffaffung.

Die Ableitung der materiellen Erscheinungen aus äußeren, realen Ursachen, aus blos bewegenden Kräften bildet die physische Erstärungsart, die wir auch als die mechanische bezeichnen können. Die Ableitung materieller Erscheinungen aus inneren, idealen Ursachen, aus bildenden, organistrenden Kräften macht die teleologische Erstärungsart, die nach dem Borbilde der Kunk auch die technische heißen darf. Diese beiden Erstärungsarten stehen sich in der obigen Antinomie entgegen.

Wenn wir die beiden widerstreitenden Sage dogmatisch verstehen, d. h. von den materiellen Dingen an sich gelten lassen, so ist ihre Antinomie unauslöslich. Dann können unmöglich beide Sage zugleich wahr sein. Wenn wir sie dagegen kritisch verstehen, so löst sich die Antinomie leicht und sicher auf, und jeder der beiden Sage leuchtet uns ein in seiner eigenthümlichen Wahrheit. Sie werden dogmatisch verstanden, wenn wir sie nehmen ohne Rücklicht auf die Erkenntnisvermögen, die ihnen zu Grunde liegen, aus denen sie hervorgehen. Sie werden

fritisch verstanden, wenn wir jeden der beiden Gage in seiner eigenthumlichen Beziehung zu unserer Bernunft auffassen.

In Diefer Beziehung genommen, mas erflart ber erfte Sat? Dag alle materielle Erscheinungen nur mechanisch entstehen? Reineswegs, benn eine folche Erflarung murbe bie Ginficht in Die letten Grunde der Dinge, in das intelligible Gubftrat ber Ratur felbst voraussegen. Er erklart, daß nur die mechanische Entstehungsart ber Dinge ertennbar ift, daß nach der Ginrichtung unseres Berftandes wir feine andere Ursachen ber Dinge begreifen konnen als die mechanischen. Und mas bedentet ber zweite Cag, wenn wir ibn fritisch verfteben? Dag es gewiffe Naturerfcheinungen giebt, die wir genothigt find aus anderen als mechanischen Urfachen entstanden zu benten, fo menig wir Diese andere Entstehungsart erkennen. In Diesem Sinne genommen, pertragen fich die beiden Gate vollfommen miteinander und bilden feineswegs eine Antinomie. Die Thefis ift ein Erkenntnigurtheil, die Antithefis ift ein Reflexionsurtheil. Es wird nach der logischen Ginrichtung unseres Ertenntnigvermogens bebauptet: daß in der Ratur nur die mechanischen Borgange und Beranberungen ertennbar feien, bag wir alle materielle Ericheinungen zu erfennen suchen, alle nach ben Grundfagen bes Dechanismus betrachten und fo weit als möglich aus diefen Grundfagen ableiten muffen. Diese Behauptung wird nicht im minbesten aufgehoben burch bie andere: bag wir gemiffe Erscheinungen ber materiellen Ratur nach den Grundfagen des Dechanismus nicht allein betrachten und auflosen konnen, daß wir die leben-Digen Raturforper nach dem Brincip der inneren Zwedmäßigfeit zu beurtheilen durch unfere Bernunft felbft genothigt werben.

Bas der erste Sat behauptet, das wird von dem zweiten in keiner Beise verneint. Ich hebe die Sate ausdrücklich hervor, die zwischen beiden in der Mitte liegen und selbst den Schein eines Biderstreites wegraumen. Wenn erklart wird, daß

wir nach der Ginrichtung unserer Bernunft die lebendigen Rorper ber Ratur nach dem Brincipe der Organisation beurtheilen muffen, fo ift von biefer Betrachtung feineswegs bas Brincip bes Dechanismus ansgeschloffen. Es wird nur bebauptet, bak Diefes Brincip jur Erflarung ber lebendigen Rorper nicht ausreiche. Und zwar, daß es zu Diefer Erflarung nicht ausreiche får unfer Ertenntnifvermogen, für unfere Bernunft, wie nun dieselbe einmal beschaffen ift. Es ift möglich, daß das Raturvermogen febr wohl im Stande ift, auf rein mechanischem Bege biefe Rorper ju erzeugen. Nur unfer Bernunftvermogen ift nicht im Stande, Diese mechanische Entstehungsart gu be-Rur wir tonnen nicht einseben, wie die Ratur in mechanischer Beise bas Leben zu erzeugen vermag. Unfere Bernunft ift fo verfaßt, daß wir aus mechanischen Grundfagen volltommen die Maschine, aber nicht volltommen den Organismus ju begreifen vermögen. \*

#### 2. Die tritifche Auflösung.

Benn also der erste Sat behauptet: daß in der Natur Alles mechanisch entsteht, so ist zwar diese dogmatische Behauptung nicht gerechtsertigt, aber ihr wird von Seiten der teleologischen Urtheilskraft nicht einmal widersprochen. Es ist möglich, daß Alles in der Natur mechanisch entsteht, und es ist ebenso gut möglich, daß wir uns nicht Alles aus mechanischen Entstehungsgründen erklären können. Wenn die lebendigen Körper in der That mechanisch entstanden sind, so will uns in diesem Fall die mechanische Entstehungsart nicht einleuchten. Weiter behauptet die teleologische Urtheilskraft nichts.

<sup>\*</sup> Zweite Abth. Dialektik b. teleologischen Urtheilskraft § 69—71. S. 259—263.

Benn der erfte Sat erflärt, daß in der Natur Alles nach mechanischen Grundsäten betrachtet und erklärt werden muffe, so wird dieser Behauptung nicht widersprochen. Die mechanische Erklärungsweise wird weder aufgehoben noch abgebrochen, wenn ihr auf dem Gebiete des Naturlebens die teleologische gleichsam erganzend hinzugefügt wird.

Wenn endlich der erste Sat erklärt, daß in der Natur nur der Mechanismus erkennbar sei, so tritt auch dem keine Berneinung entgegen. Denn es wird von Seiten der teleologischen Urtheilskraft ausdrücklich erklärt, daß die Organisation nicht erkennbar sei. Die organistrende Natur ist ein Gegenstand nicht der Erkenntniß, sondern der Reslexion.

So lost fic der lette Schein eines Biderfpruche vollfommen auf, wenn wir die mechanische und teleologische Erflarungeart richtig auseinanderseten. Es fommt darauf an, ob wir die Naturerscheinungen bestimmend oder reflectirend beur-Benn wir fie bestimmend beurtheilen, fo find die mechanischen Grundfage Die einzig gultigen. Wenn wir fie reflectirend beurtheilen, fo ftellen fich auf einem gewiffen Naturgebiete Die teleologischen Grundfate neben Die mechanischen, nicht mit berfelben Geltung, fondern blos als Maxime der Beurtheilung. Un welcher Stelle Diefe Beurtheilung eintritt, das fagt allein die Erfahrung. Sie tritt da ein, wo wir die Grenze der mechanischen Erklärungsgrunde erfahren, wo wir Objecten begegnen, deren Theile fich gegenseitig bervorbringen, d. h. mit einem Borte: wo wir in unserer Erfahrung auf lebendige Rorper ftogen. \*

#### II. Dogmatische Teleologie.

Die ganze Untinomie fteht und fallt, je nachdem wir das teleologische Princip auffaffen ober die Geltung deffelben bestim-

<sup>\*</sup> Ebenbas. § 71. S. 263. 64.

men. Gilt es dogmatisch, so ist die Antinomie unaussöslich. Gilt es fritisch, so bildet sich gar keine Antinomie, sondern und der leicht aufzulösende Schein eines Widerstreits. Die televlogische Urtheilstraft darf nicht dogmatisch urtheilen. Alle auf dogmatische Televlogie gegründete Spsteme sind unmöglich. Bir wollen diese Unmöglichkeit darthun, indem wir diese Spsteme widerlegen.

Die fritische Teleologie urtheilt: es giebt in unserer Bernunft den Begriff der inneren Zwedmäßigkeit zur Beurtheilung gewisser Ersahrungsobjecte. Die dogmatische Teleologie urtheilt: es giebt in der Natur zwedthätige Reafte zur hervorbringung organistrer Körper. Bir können dieses zwedthätige oder zwedähnliche Berfahren der Natur ihre Technik nennen. Die kritische Teleologie gründet sich auf die restectirende Urtheilskraft der Bernunft, die dogmatische gründet sich auf die Technik der Natur.

Diese Technik kann eine doppelte sein. Entweder sie haubelt planmäßig, absichtlich, oder sie handelt unabsichtlich, bliud. Im ersten Fall ist die Naturtechnik zweckthätige, vom Mechanismus wesentlich verschiedene Kraft; im andern Fall ist sie blinde, materielle, vom Mechanismus nicht verschiedene Kraft. Danach unterscheiden sich die dogmatischen Systeme in Rücksicht der Naturzwede. Die einen erklären die Technik der Natur für eine besondere Causalität, die anderen erklären sie für identisch mit der mechanischen Causalität, also mit dem allgemeinen Naturmechanismus.

#### 1. Ibealismus und Realismus ber Naturzwecke.

Benn in der Natur zweckthätige vom Mechanismus verschiedene Kräfte wirksam find, so find auch die zweckmäßigen Erscheinungen reale Naturproducte. Benn dagegen in der Natur nur mechanische, unabsichtliche, blinde Kräfte wirken, so find auch die zweckmäßigen Erscheinungen nur scheinbare, sie find nicht in

Wahrheit zwedmäßig, sondern scheinen uns nur so zu sein, ste werden nur so vorgestellt, ihre Zwedmäßigkeit ist unsere Borstellung, unsere 3 dee. So unterscheiden sich die dogmatischen Systeme. Der Begriff einer absichtlichen Naturtechnik bildet den Realismus der Zwedmäßigkeit; der Begriff einer unabsichtlichen (blinden) Naturtechnik bildet den Idealismus der Zwedmäßigkeit.

#### 2. Cafualitat und Fatalitat.

Der Idealismus der Zweckmäßigkeit erklart die scheinbare Einheit, Ordnung und Zweckmäßigkeit der Dinge aus dem bewußtlosen Balten der Naturkräfte. Diese blinden Kräste handeln absichtslos, also können sie nichts Zweckmäßiges bewirken, also ist die zweckmäßige Bildung, wo sie erscheint, in Bahrheit nie Bert des Zufalls. Diese Erklärungsweise bezeichnet Kant als das System der "Casualität." Oder die Einheit und Ordnung der Dinge ist die nothwendige Folge der einen bewußtlos wirkenden Natur; sie ist eine nothwendige Einheit, die nicht anders sein kann als ste ist, eine Folge der Belteinheit, die wie ein Schickslal die Dinge bewirkt und regiert. Diese Erklärungsweise bezeichnet Kant als das System der "Fatalität." Der Lehrbegriff der Casualität hat seine Repräsentanten in Demokrit und Epikur, der andere der Fatalität in Spinoza, um ihr jüngstes System zu nennen; in Bahrheit ist sie eine uralte Lehre.

#### 3. Oplozoismus und Theismus.

Der Realismus der Zweckmäßigkeit behauptet die Realität zweckmäßiger Naturgebilde auf Grund zweckthätiger Naturkräfte oder einer absichtlichen Naturtechnik. Diese absichtsvollen und darum intelligenten, in der Natur wirksamen Kräfte mussen gedacht werden entweder als der Materie oder einem übernatürlichen Wesen inwohnend. Der Lehrbegriff einer zweckthätigen

Materie bildet das Syftem des Splozoismus, der andere eines architektonischen Beltverstandes, einer intelligenten Beltursache bildet das Syftem des Theismus.

Damit sind alle dogmatische Systeme, von denen hier die Rede sein kann, erschöpft. Die in der Natur wirksamen Bermögen sind Kräfte entweder der Materie oder der Gottheit. Ihr Träger ist entweder ein lebloses oder ein lebendiges Wesen. So sind vier Combinationen denkbar, um den Grund der Dinge zu bestimmen: die leblose Materie, der leblose Materie, der lebendige Materie, der lebendige Gott. Die beiden ersten bilden den Idealismus, die beiden letzten den Realismus der Zweckmäßigfeit. Die leblose Materie ist das Princip der Casualität, der leblose Gott ist das der Fatalität, die lebendige Materie ist das Princip des Holozoismus, der lebendige Gott ist das des Theismus.\*

#### III. Biderlegung der dogmatischen Teleologie.

Alle diese Systeme sind unmöglich; sie erklaren nicht, was sie zu erklaren vorgeben. Wenn die Ursachen in der Natur plan- und zwedlos wirken, so ist die Zwedmäßigkeit in den Wirfungen unmöglich, so ist selbst der Schein dieser Zwedmäßigkeit, die Borstellung derselben in uns, nicht zu begreisen, und jener vorgebliche Idealismus der Zwedmäßigkeit, den Epikur und Spinoza behaupten, ist aus den Grundsägen beider nicht zu erklären. Die Welteinheit ist noch nicht Zwedeinheit. Die Einheit der Dinge ist noch nicht ihre zwedmäßige Verknüpfung, erklärt auch nicht deren Schein, deren eingebildete Geltung in uns. Der Holozoismus, wenn er möglich wäre, würde die Zwedmäßigkeit in der Natur erklären; aber das ganze Princip

<sup>\*</sup> Cbenbas. § 72. Bon ben mancherlei Spstemen über bie 3wedmäßigkeit b. Natur. S. 264 — 67. Bgl. Anmerkg. 3. Seite 267.

des Splozoismus ist unmöglich. Zweckhätige Kraft ist innere Ursache. Materie ist nichts als äußere Erscheinung. Die Berbindung beider im Princip des Splozoismus ist ein handgreiflicher Widerspruch. Es bleibt nur der Theismus übrig. Die göttliche Causalität als planmäßig wirkendes Vermögen ist denkbar, aber sie ist nicht erkennbar. Der Theismus ist kein dogmatisches Spstem. Die teleologische Naturbetrachtung darf im Theismus enden, aber sie darf nicht mit ihm ansangen. Der Theismus, kritisch verstanden, darf die teleologische Betrachtungsweise ergänzen, aber nicht begründen.

#### IV. Rritische Teleologie.

#### 1. Empirifche Beltung.

Wir wissen jest, was im Einzelnen die dogmatische Teleo-logie bedeutet. Sie ist in jeder Stellung unmöglich. Die teleologische Urtheilstraft gilt nur kritisch. Ihre Function ist nicht bestimmend, sondern restectirend. Ihre Reslexion bezieht sich nur auf die Ersahrung, auf gewisse Ersahrungsobjecte, auf gewisse Natursormen, die wir uns nach der Beschaffenheit unserer Bernunft nicht blos mechanisch zu erklären vermögen. Wir können diese Ersahrungen nur machen, d. h. wir können die organistrten Naturerscheinungen nur ersahren vermöge des Begriffs der inneren Zweckmäßigkeit. Darum ist dieser Begriff nicht von der Ersahrung abstrahirt, obgleich er nur für die Ersahrung bestimmt ist. Er ist für die Ersahrung bestimmt, aber er selbst bestimmt nicht die Ersahrung, d. h. er bildet kein bestimmendes, sondern ein ressectirendes Ersahrungsurtheil.

Die Erfahrungsobjecte nämlich, worauf fich das teleologische Urtheil reflectirend bezieht, find die organisirten Naturkörper.

<sup>\*</sup> Ebenbas. § 73. Keines ber obigen Spsteme leistet, was es vorgiebt. S. 267-71.

Möglich, daß auch fie rein mechanisch entstanden sind. Unmöglich aber, daß wir sie jemals aus mechanischen Entstehungsgründen ableiten können. "Es ist für Menschen ungereimt, auch nur einen solchen Anschlag zu fassen oder zu hoffen, daß noch bereinst ein Newton aufstehen könne, der auch nur die Erzeugung eines Grashalms nach Naturgesehen, die keine Absicht geordnet hat, begreislich machen werde, sondern man muß diese Einsicht den Menschen schlechterdings absprechen."

#### 2. Subjective Rothwendigfeit.

Also der Grund zum teleologischen Urtheil gegenüber den lebendigen Körpern liegt lediglich in der Verfassung des menschlichen Verstandes, liegt in dem, worin sich der menschliche Verstand von einem anderen Verstande unterscheidet. Unser Verstand ist discursiv, d. h. er geht von Theil zu Theil und bildet so den Begriff des Ganzen, er kann das Ganze nur aus den Theilen begreifen oder zusammensehen, er kann das reale Ganze nur vorstellen als Wirkung der concurrirenden bewegenden Kräfte der Theile. Dieser discursive Verstand kann demnach die Erscheinungen nur mechanisch begreifen.

Zest seten wir den Fall, daß einem solchen Berftand eine Erscheinung begegne, in welcher das Ganze nicht durch die Theile, sondern umgekehrt die Theile durch das Ganze bedingt sind, in welcher das Ganze die Form und Verknüpfung der Theile bestimmt. Wir meinen den Fall der organisstren Naturerscheinungen, der lebendigen Körper. Hier ist aus der Jusammensetzung der Theile das Ganze nicht zu begreisen, hier reicht die mechanische Erklärungsweise nicht aus. Vielmehr wollen in diesem Falle die Theile in ihrer Form und Verknüpfung aus dem Ganzen begriffen werden. Also muß der Verstand in diesem Falle von dem Ganzen zu den Theilen fortgehen.

<sup>\*</sup> Ebenbas. § 74. 75. S. 271-77. Bgl. bef. S. 277.

Run ift bem discurstven Berftande das Ganze eines Objects nur gegeben, fofern er es aus bem Mannigfaltigen ber Unfchauung fonthetisch jusammenfest. Dit anderen Borten: bem Discurfiven Berftande ift das Gange bes Objects nicht unmittelbar gegeben. Bare ibm bas Gange unmittelbar gegeben, fo mare ber Berftand nicht biscurfie, fondern intuitiv. Und eben Darin befteht die Gigenthumlichfeit des menschlichen Berftanbes, daß er nicht intuitiv ift. Bas also bleibt biefem Berftanbe gegenüber ben lebendigen Rorpern übrig? Er muß, um bem Objecte gleich ju tommen, von dem Gangen ausgehen als ber wirkenden Urfache der Theile und ihrer Ordnung. In der Anschauung ift ibm bas Gange nicht gegeben, also tann er nicht von bem angeschauten ober realen Bangen ausgeben, fondern nur von der Borftellung oder ber Idee des Gangen. Er muß Die Borftellung des Gangen ale Die Urfache ansehen, welche bie Theile zu eben diefer Erscheinung zusammenfügt. Mit anderen Borten: er muß die Ursache ju Diefer Erscheinung burch bie 3dee der Birfung bestimmt denten. Die Borftellung bes Gangen als Urfache gedacht ift nichts Underes als der Begriff bes Go ift für den discurfiven (menschlichen) Berftand der Begriff des 3mede Die einzige Möglichkeit, um lebendige Dbjecte aufzufaffen.

Nehmen wir an, daß die lebendigen Körper auf mechanische Beise entstehen, daß die Natur des lebendigen Ganzen die Form und Ordnung der Theile mechanisch erzeugt, so wurde die ser Wechanismus nur einem solchen Berstande einleuchten konnen, der das Ganze anschaut, dem das Ganze in den Theilen unmittelbar prasent ist, b. h. nur ein intuitiver Berstand ware im Stande, einen solchen Mechanismus zu begreifen. Aber der menschliche Berstand ist nicht intuitiv, er ist nicht anschauender Berstand; ihm sind die Theile in der Anschauung, das Ganze im Begriff gegeben; das Angeschaute ist das Wirkliche, das

Gedachte ift das Mögliche: so ist er genöthigt, zwischen Möglichteit und Birklichkeit zu unterscheiben. Soll dieser Berstand das wirkliche Ganze aus den gegebenen Theilen begreifen, so verfährt er mechanisch. Soll er die gegebenen Theile aus dem Ganzen begreifen, so kann er ste nur aus dem Begriffe oder der Idee des Ganzen ableiten, so ist er genöthigt, teleologisch zu versahren.

#### 3. Deuriftische Bedeutung.

Damit ist das teleologische Urtheil nach seinem Ursprung und seiner Bedeutung vollsommen erklärt. Sein Ursprung ist in der menschlichen Vernunft begründet und darum a priori, seine Nothwendigkeit ist nur subjectiv, sein Gebrauch ist empirisch. Es bestimmt die Ersahrung nicht, sondern leitet sie nur, den Zusammenhang der Natur in den lebendigen Erscheinungen nach einer anderen Regel als der des bloßen Mechanismus zu denken und dadurch den verborgenen Naturgesetzen auf die Spur zu kommen. Es ist in Rücksicht der Natureinsicht kein bestimmendes, sondern ein heuristisches Princip.

Es bleibt nur eine Frage noch übrig, um die Lehre vom Zwed zu beschließen. Das Princip der natürlichen Zwedmäßigseit in seinem objectiven Verstande ist genau bestimmt und gegen die Widersprüche geschützt, die aus dem Gesichtspunkt der mechanischen Erklärungsweise dagegen vorgebracht wurden. Es ist in seiner kritischen Stellung vollkommen befestigt. So ist von hier aus noch der philosophische Gebrauch dieses Princips in seinem ganzen Umfange zu bestimmen, die Anwendung desseben auf dem Gebiete der Philosophie, furzgesagt die Methode des teleologischen Urtheils.

# Siebentes Capitel.

Die Methodenlehre der teleologischen Urtheilskraft. Die teleologische Naturbesbachtung. Die Erklärungstheorie des Lebens.

Die teleologische Weltordnung. Celeologie und Cheologie.

Moraltheologie und Religion.

Da der Zweckbegriff die Geltung eines Princips behauptet, so muß auch die auf ihn gegründete Betrachtungsweise im Spstem der philosophischen Wissenschaften ihren Plat haben. Zu welcher philosophischen Wissenschaft gehört die Teleologie? Zur theoretischen oder praktischen Philosophie? Als eine Art, die Dinge zu betrachten oder zu beurtheilen, ist die Teleologie kein praktischer Lehrbegriff. Die Objecte der theoretischen Erkenntniß sind Welt und Gott. Die theoretische Philosophie ist Naturlehre im weitesten Verstande und Theologie. Bas ist nun die Teleologie? Ist sosmologisch (physikalisch) oder theologisch?

Sie ift nicht theologisch, wenigstens nicht zunächft, benn fie ift zunächst eine Art, die Natur zu betrachten. Sie ist auch nicht physikalisch, denn sie verhält sich zur Natur betrachtend, beurtheilend, aber nicht erkennend. Ihre Geltung ift nicht doctrinal, sondern fritisch. In welcher Weise also urtheilt fie über

42

die Natur? Oder wie wird über die Natur teleologisch geurtheilt? Das ist die erste Frage, die wir in Betreff der Methode auswerfen.

#### 1. Die urfprungliche Organisation.

Bir durfen in der Erklarung der Natur von den mechanischen Brincivien den weiteften Gebrauch machen, aber tonnen diese Principien nicht überall mit demfelben Erfolge an-Die Befnanik der mechanischen Raturerflarung unbeschränft, aber das Bermogen ift beschränft. Gegenüber den organisirten Besen reichen die mechanischen Theorien nicht aus. Bier wird die teleologische Betrachtung nothwendig. Erflaren tonnen wir die physischen Korper nur mechanisch; beurtbeilen tonnen wir die lebendigen Rorper nur teleologifc. Die naturmiffenschaftliche Betrachtung jene Erflarungsweise mit Diefer Beurtheilungsweife vereinigen muffen. 64 ift unmöglich au benten, bag aus der leblosen Materie lebendige Rorper ent-Diese Theorie ware die sogenannte generatio aequivoca, die und die Entstehung organisirter Rorper in feiner Beife begreiflich macht. Doch lagt fich vorstellen, daß aus einer ursprünglich organisirten Materie Die lebendigen Rörper entstanden find durch mechanische Beranderungen der ursprunglichen Form. In Diefer Borftellungsweise mare bas Brincip bes Dechanismus mit bem ber Teleologie vereinigt. Der Mechanismus mare in Rudficht ber lebendigen Rorper Erflarungsprincip; ber Organismus mare Erzeugungsprincip. Mus einer ursprunglichen Organisation find Die lebendigen Rorper mechanisch entstanden und auf mechanische Beife abzuleiten. Das mare eine fogenannte generatio univoca, die ben teleologischen Erflärungegrund nicht aufhebt, fondern bis an ben Ursprung ber Dinge jurudichiebt.

Bethobenlehre b. teleol. Urtheilefr. § 79. S. 295. 96.

#### 1. Die Teleologie als Leitfaben ber Naturforschung. (Göthe.)

In Diefer Stellung beweist das teleologische Brincip sein beuriftisches Bermögen. Ge nothigt die Naturbeobachtung, die ursprünglichen Organisationen aufzusuchen, durch Bergleichung der vorhandenen organischen Formen zu finden, diese gurudzuführen auf die einfachften Urgebilde, auf die elementaren Grundriffe, die fich nicht weiter vereinfachen und ableiten laffen, und von bier aus die Bildungsproceffe zu verfolgen, ben Beranderungen nachzugeben, in denen fich aus dem Urgebilde die Rulle der spezifischen Formen entwickelt. Go wird ber teleologische Gedanke für die wiffenschaftliche Naturbeobachtung felbst fruchtbar und von der bedeutfamften Tragweite. Er giebt ben Anftog jur comparativen Anatomie, indem man die Urformen auffucht; zur Morphologie, indem man die Umbildungen verfolgt. Bas Gothe in feinen Raturfpeculationen das Urpbanomen g. B. ber Bflanzen genannt bat, ift nichts Underes als jene ursprungliche Lebensform, die anfausuchen das teleologische Beurtheilungsprincip den Naturforscher treibt. Unter allen fantischen Schriften fühlte fich Gotbe ber Rritit ber Urtheilofraft am nachsten: unter den Begriffen der fritischen Philosophie mar ihm feiner naher und verwandter ale die Idee der inneren 3medmäßigfeit ber Ratur in ber methodischen Bedeutung, die Rant Diesem Gedanken giebt: als ein Regulativ der Naturbeobachtung, als ein beuriftisches Brincip.

### 2. Das Stufenreich ber Naturformen.

Die Bergleichung der lebendigen Naturformen und deren Buructführung auf die einfachsten Urgebilde macht uns aufmerksam auf ihre Berwandtschaft, ihren Familienzusammenhang, die Einheit

Digitized by Google

ibres Stammbaums, die Ginbeit ihres Urfprungs. Die Reiche der lebendigen Ratur ruden einander naber, die Uebergange entbeden fic von einem Reiche in's andere, ftufenartig nabert fich eine Thiergattung der andern, aufwarts bis jum Denichen. abwarts bis jum Bolpp, und von bier aus laffen fich die Uebergange verfolgen in Die unteren Reiche ber Ratur, bis an Moofen und Rlechten, endlich bis gur niedrigften und merklichen? Stufe ber Ratur. "Bier ftebt es nun dem Ardio Logen Der: Ratur frei, aus den übrig gebliebenen Spuren ihrer alteften Revolutionen nach allem ibm befannten oder gemuthmaßten Mechanismus derfelben jene große Ramilie von Geicopfen entfpringen an laffen. Er fann den Mutterschoof der Erde, die eben aus ihrem haotischen Buftande berausging (gleichfam als ein großes Wier), anfänglich Gefchopfe von minder zwedmäßiger gorm, biefe wieberum andere, welche angemeffener ihrem Beugungeplat und ihrem Berbaltniffe unter einander fich ausbildeten, gebaren laffen, bis biefe Bebarmutter felbit, erstarrt, fich verfnochert, ihre Beburten: auf bestimmte, fernerbin nicht ausartenbe Spezies eingeschränft batte, und die Mannigfaltigfeit fo bliebe, wie fie am Ende ber Operation jener fruchtbaren Bildungefraft ausgefallen mar: Milein:et muß gleichwohl zu dem Ende Diefer allgemeinen Mutter eine auf alle diefe Befcopfe zwedmäßig geftellte Organifa. tion beilegen, widrigenfalls die Bweckform ber Broducte des Thier- und Pflanzenreichs ihrer Möglichkeit nach gar nicht gu Alsbann aber bat er ben Erflärungsgrund nur weiter aufgeschoben und tann fich nicht anmagen, die Erzeugung jener zwei Reiche von der Bedingung der Endursachen unabbangig gemacht zu haben." \*

<sup>\*</sup> Chendas. § 80. Bon der nothw. Unterordnung des Princips des Mechanismus unter dem teleol. in Erkl. eines Dinges als Raturzweck. ©. 298. 99.

- II. Der Entftehungs- und Bildungsproces des Lebens.
  - 1. Die Autofratie ber Materie und ber architektonische Berftand.

der organischen Naturformen. Es gelte der Grundsap: Lebenbiges kann nur aus Lebendigem hervorgehen. So muffen wir hier eine doppelte Frage auswersen: 1) Woher die ursprüngliche Organisation, das ursprünglich Lebendige? 2) Wie entstehen aus diesem Princip die lebendigen Körper, oder in welcher Weise geschieht die Fortpflanzung der lebendigen Natur?

Unmöglich tann die Materie, die an fich nicht organifirt ift, ber lette Grund des Lebendigen fein. Unmöglich fann bie Baterie fich felbft organifiren; menigstens fann ber menschliche Beiftand, Dem die Materie blos als raumliches Dafein erscheint, eine folche Gelbftorganisation niemals begreifen. Aus dem Befichtspuntte Diefes Berftandes - wir haben feinen anderen Gefichtspunkt -- hat die Materie nur bewegende, blind wirkende Rrafte, tann alfo die Materie nicht als das allvermogende Brineip der Ratur gelten. Dem Leben gegenüber fällt ber Grundfat von der Autofratie der Materie. Wenn nun bas Leben in ber Natur Die organisitrte Materie als ihren letten naturlichen Grund vorausfest, die Materie aber felbft fich nicht organifiren tann, fo muffen wir die ursprüngliche Organisation von einer Urfache ableiten, die nach Absichten bandelt, von einer intelligenten Urfache, von einem architettonifchen Berftanbe.

#### 2. Teleologie und Mechanismus.

Die lebendigen Körper sind Naturzwede; sie sind zugleich Raturproducte. Als Naturzwede sind sie absichtliche Wirkungen, die auf einen architektonischen Verstand als ihre letzte Ursache hinweisen. Als Naturproducte sind sie materielle Wirkungen, bie aus mechanischen Ursachen bervorgehen. Hier ist der Punkt, wo sich das teleologische Beurtheilungs. (Erzeugungs) princip mit der mechanischen Erklärungsweise vereinigt. Der teleologische Grund allein reicht zur Erklärung des Lebens nicht hin; der Mechanismus muß ihm beigesellt werden. Aus blogen Absichten läßt sich das körperliche Dasein, aus blos mechanischen Kräften läßt sich das lebendige Dasein nicht ableiten. Es ist Schwärmerei, Alles in der Natur aus bloger Teleologie zu erklären; es ist phantastisch, das Leben in der Natur aus blogem Mechanismus zu begreisen. Wenn in der Natur blos das zweckhätige Princip wirksam wäre, wenn die lebendigen Körper nur teleologisch erklärt würden, so wären die Naturzwecke nicht mehr Naturproducte.

Die erste Ursache zur Entstehung der lebendigen Wesen ift teleologisch, die Mittelursachen sind mechanisch. So wird die mechanische Wirksamkeit der technischen untergeordnet. Der Mechanismus ist das Mittel oder Wertzeug, wodurch der architestonische Verstand als Natur handelt. In den Erklärungstheorien des Lebens wird es also darauf ankommen, zu bestimmen, wie viel zur Entstehung des lebendigen Individuums die göttliche Wirksamkeit (der architestonische Verstand), wie viel die Natur dazu beiträgt.

## 3. Occafionalismus und Praftabilismus.

hier stehen sich zwei Ansichten gegenüber. Die lebendigen Individuen in der Natur gelten für Producte der gottlichen Birksamkeit entweder in unmittelbarer, directer oder in mittelbarer, indirecter Beise. Entweder es wird behauptet, daß jedes

\* Ebenbas. § 81. Bon ber Beigesellung bes Mechanismus zum telole. Princip in ber Erkl, eines Naturzwecks als Naturpropuctes. S. 301—305.

Lebendige Individuum, so oft eines entsteht, unmittelbar aus der Hand Gottes hervorgeht, eigentlich von Gott gemacht wird, und die Natur nur den äußeren Anlaß dazu bietet; oder es wird behauptet, daß Gott im Ursprung der Dinge das Lebendige geschaffen, die Anlage alles Lebendigen in der Natur damit gepflanzt habe, und daß von hier aus im Wege reiner Naturprocesse die lebendigen Körper entstehen. Die erste Ansicht ist der Occasionalismus, die andere der Prästabilismus.

Es ist flar, welche der beiden Ansichten sich allein mit der fritischen Richtung verträgt. Der Occasionalismus hebt alle Natur auf, verwandelt alles Leben in Bunderwert, verneint damit in der Erstärung und Beurtheilung des Lebens allen Bernunstgebrauch. Das Naturprincip der inneren Zweckmäßigkeit läßt sich mit der occasionalistischen Theorie in keiner Weise vereinigen. Es bleibt mithin nur der Prästabilismus übrig.

Die Anlage zum Leben im ganzen Umfange seiner Formen ist ursprünglich fraft der göttlichen Wirksamkeit gegeben. Daß aus dieser Anlage die lebendigen Individuen auf den Schauplat der Welt hervortreten, ist natürlicher Zeugungsproceß, dessen Bedingungen und Formationen durch den Schöpfungsact selbst bestimmt sind. So ist die erste Ursache des Lebens Schöpfung, alle Mittelursachen sind Zeugung.

#### 4. Evolution und Spigenefis.

Innerhalb dieser Grundansicht des Prästabilismus sind entgegenstehende Theorien möglich. Worin besteht eigentlich jene ursprüngliche Anlage, aus welcher im Wege des Naturprocesses das lebendige Individuum hervorgeht? Es lassen sich zwei Wöglichkeiten denken. Jene Anlage ist schon das Individuum selbst, das von der Natur nicht erst hervorgebracht, sondern nur herausgebracht zu werden braucht. So ist das Individuum, wie es auf dem Schauplage der Welt erscheint, eigentlich kein Product, sondern nur ein Educt der Raiur; es entsteht nicht durch die natürliche Zeugung, sondern wird tadurch nur entwidelt. Sein Gezengt und Geboren werden ift Evolution (Auswickelung); sein Zustand vor der Geburt und Zeugung ist Involution (Einschachtelung). Gezengt und Geboren werden heißt hier nicht so viel als Entstehen, sondern aus dem Instande der Involution in den Zustand der Evolution übergeben: eine bloße Beränderung der Lebenszustände, eine bloße Retamorphose. Das war die leibnissische Theorie von Geburt und Tod, von Leben und Sterben. Die Lebensanlage ist nicht der Samen, sondern das Samenthier. Bir wollen diese Aussicht die Evolutionstheorie nennen.

Ihr steht die andere Ansicht gegenüber, wonach die Anlage zu einem lebendigen Individuum auch ursprünglich gegeben ist, aber diese Anlage nicht schon das Individuum selbst ist, sondern nur der Reim desselben, den erst der befruchtende Zeugungsproces zum individuellen Leben erweckt. Rach dieser Ansicht wird das lebendige Individuum wirklich hervorgebracht, wirklich erzeugt, nicht blos entwickelt. Eine Lebensgeneration erzeugt aus sich eine neue, eine wirkliche Nachsommenschaft, wirkliche Epigonen. Wir wollen diese Ansicht die Theorie der Epigenesis nennen.

Auf Grund des Prästabilismus ist die natürliche Bermittelung des Lebens entweder Evolution oder Epigenests. Rach beiden Theorien ist die Anlage zum Leben gegeben, also das ursprünglich lebendige Wesen selbst präsormirt. Nach der ersten Ansicht ist es als Individuum, nach der anderen als Gattung (blos der Anlage nach) präsormirt. Demnach können wir die Evolutionsoder Eductionsiheorie als die Lehre von der individuellen Präsormation, die Theorie der Epigenests oder Production als die Lehre von der generischen.

<sup>\*</sup> Bgl. ben zweiten Band biefes Werts. Leibnit und feine Schule. Cap. VII. Rr. III, 4. S. 198 figb.

#### 5. Die Theorie ber Epigenefis. (Blumenbach.)

Bon diefen beiden Unfichten wird aus fritischen Grunden Diejenige ben Borgug verdienen, die mit der Erfahrung am meiften übereinstimmt, Die den fleinst-möglichen Aufwand des Uebernaturlichen toftet. Diesen Borgug entbehrt offenbar Die Evolutions. theorie. Sier thut Gott das Meifte, die Natur das Benigfte. Die gange Theorie fteht bem Occafionalismus am nachften. Bedes Individuum geht unmittelbar aus der Sand des Schöpfers bervor, der natürliche Reugungsproceg ift eine bloge Formalität; Gott bildet mit unmittelbarer Sand Die Frucht, der Mutter bleibt blos die Ernährung und Auswidelung, der mannliche Samen hat feine bildende, die Frucht bestimmende Rraft, fondern dient bem Embryo nur jum erften Nahrungsmittel. Bier ift ber größte Aufwand des Uebernaturlichen und jugleich der größte Biderspruch mit der Erfahrung. Man darf nur fragen: wenn Gott das Individuum bildet, und der natürliche Beugungsproces gur Entstehung und Bildung des Individuums Richts beiträgt, woher die Baftarderzeugungen in der Ratur?

Am Ursprung des Lebens scheitert die Physif, scheitert jede physifalische Erklarung. Der Ursprung des Organischen kann nur beurtheilt werden nach einem teleologischen Princip, kaun nur gedacht werden durch eine absichtlich wirkende Ursache. In diesem Punkte urtheilen wir mit dem Prästabilismus. Aber von hier aus nehmen wir den Weg der Natur und ergreisen die Seite des Prästabilismus, welche am weitesten absteht vom Occasionalismus. Von der organisirten Materie aus, die wir als ursprünglich seigen, geht durch die Natur eine lebenbildende und zeugende Krast, die Blumenbach, der die Theorie der Epigenesis zu der seinigen gemacht hat, den Bildungstrieb der Materie nannte.

<sup>\*</sup> Bgl. Methobenlehre b. teleol. Urtheilsfr. § 81.

- III. Das Spftem der Raturgmede.
- 1. Die außere Zwedmäßigfeit in ber Ratur.

Alle Raturbegriffe geben auf die Vertnüpfung und ben Bufammenhang ber Raturerscheinungen, richten fich alfo auf bas Gange ber Ratur; Die teleologischen Begriffe ebenfo mobl als Die teleologische Raturbetrachtung verfnupft die medanischen. Die Raturerscheinungen nach 3weden, fie beurtheilt Die Ratur als eine zwedmäßige Ordnung ber Dinge, fie richtet fich auf bas amedmäßige Gange ber Raturmefen. Gie begrundet ein teleologisches Raturspftem. In Diesem Spftem werden Die Raturproducte verfnupft als Naturgwede. Jedes Naturproduct hat eine Amedbeziehung auf ein anderes, b. b. es ift Mittel in Rudficht auf diefes andere, welches felbft wieder Mittel fur ein anderes ift u. f. f. Gegen wir, daß in dieser Ordnung ber Dinge ein Naturproduct feinen anderen 3med bat als fein eigenes Dafein, fo ift es letter 3med, Endzwed ber Ratur; fegen wir, daß fein Dafein bedingt ift durch feine Zwedmäßigkeit für ein anderes Raturproduct, so ift es Mittel ber Natur, nothwendiges Mittel.

Diese relative Zwedmäßigseit ift die außere, die begründet ist in der inneren Zwedmäßigseit der ganzen Raturordnung. Ein Ding ist zwedmäßig für ein anderes, d. h. seine Zwedmäßigseit ist eine äußere. Nur für organisirte Wesen können andere Naturdinge zwedmäßig sein. Wasser, Lust, Erde können als Mittel für Pflanzen und Thiere, aber nicht als Mittel für Gebirge gelten. Es giebt nur eine einzige äußere Zwedmäßigseit in der Natur, die zugleich eine innere ist, nur einen einzigen Fall, wo es der innere Naturzwed eines Daseins ist, Mittel für ein anderes zu sein. Dieser Fall sindet statt, wenn zwei Erscheinungen dergestalt für einander organisitt sind, daß se

zusammen ein lebendiges, organistrendes Ganzes bilden. Go verhalten fich innerhalb derselben Gattung die beiden Geschlechter, die zusammen die zeugende Gattung selbst ausmachen.

Die Kette der Naturzwecke läuft nach der äußeren Zweckmäßigkeit fort, die das Dasein jedes Dinges einem andern als
Mittel unterorduet. So find die Pflanzen Mittel für die
pflanzenfressenden Thiere, diese Mittel für die Raubthiere, diese
wieder Mittel für den Menschen. Ober um mit Linué den
umgekehrten Beg zu nehmen: "die gewächsfressenden Thiere find
da, um dem üppigen Buchs des Pflanzenreichs, wodurch viele
Spezies derselben erftickt werden würden, zu mäßigen; die Raubthiere, um der Gefräßigkeit jener Grenzen zu setzen; endlich der
Mensch, damit, indem er diese versolgt und vermindert, ein
gewisses Gleichgewicht unter den hervorbringenden und zerkörenden
Krästen der Natur gestiftet werde.

#### 2. Der lette Naturzwed.

Soll sich das teleologische Raturspftem schließen, d. h. ein wirkliches System ausmachen, so muß es in der Kette der Naturzwecke ein letztes Glied geben, dem alle andere Naturwesen als Mittel untergeordnet sind: einen letzten Raturzweck, einen Endzweck der Natur und der Schöpfung.

In der Natur, so weit fle als Sinnenwelt reicht, giebt es nur bedingte Zwede, d. h. nur Mittel. Man murbe der Birkungsart der Natur, wie die Erfahrung fle zeigt, auf's außerste widersprechen, wollte man annehmen, daß irgend ein Ding letzter Zwed der Natur sei. Wenigstens die Natur selbst behandelt keines ihrer Geschöpfe, als ob es ihr um die Erhaltung deffelben

\* Ebendas. § 82. Bon bem teleol. Spsteme in ben äußeren Berhältnissen organisirter Wesen. S. 305-310. Bgl. besond. S. 307.

einzig zu thun sei. Jedes Raturgeschöpf ist den verwäffenden Raturgewalten ausgesetzt und unterworfen; jedes verfällt dem allgemein waltenden, Alles beherrschenden Raturmechanismus. Innerhalb der Ratursphäre erscheint die Zweckmäßigkeit der Ratur nirgends auf einen letzten Zweck berechnet.

Unter den sinnlichen Naturerscheinungen ist ein letzter Zwed der Ratur nicht zu entdeden. Ein folder letzter Zwed könnte nur ein solches Wesen sein, bessen Dasein nicht Mittel ist für ein anderes, sondern nur sein eigener Zwed. Um aber sein eigener Zwed zu sein, dazu ist ein Wesen nöthig, das sich selbst zu seinem Zwed machen kann: also ein Wesen, welches fähig ist, Zwede zu setzen, nach Zweden zu handeln, sich die Ratur als Mittel zu unterwersen. Diese Fähigkeit setzt ein Bermögen der Intelligenz und des Willens voraus, ein Bermögen- der Freiheit, welches den materiellen Erscheinungen als solchen fehlt:

# 3. Der Menich als letter Naturzwed. Die menschliche Glüdfeligkeit.

Unter den Geschöpfen der Natur giebt es nur eines, welches diese Fähigkeit, dieses Vermögen besitzt: das ist der Wensch. Und so ist der Mensch allein fähig, als Endzweck der Natur beurtheilt zu werden: der Mensch, nicht sofern er Geschöpf der Natur, lebendiges Wesen, sondern sosern er Intelligenz und Wille ist. So sührt uns hier die Teleologie auf den Punkt zurnck, von welchem die kritische Philosophie ausging: zur menschlichen Vernunft, zum Menschen als Bernunftwesen.

Benn also der Mensch als Endzweck der Ratur gilt, fo kommt ihm diese Geltung nicht unbedingt zu, nicht in ijeber

<sup>\*</sup> Ebenbas. § 83. Bon bem letten Zwede ber Natur als eines televl. Spstems. S. 310 figb.

Rudficht. In welcher Rudficht barf ber Menich als Endzwed Der Ratur beurtheilt werden? Rennen wir die Bolltommenbeit feines finnlichen Buftandes, nämlich die allfeitige, dauernde, größte Befriedigung feiner Triebe Bludfeligfeit, fo ift Diefer Auftand nicht ber lette 3med ber Ratur. Es ift nicht ber 3med ber Ratur, Daß ber Meufch gludlich fei. Dann durfte Die Ratur nichts weiter fein als wohltbatig fur ben Menschen. Dann mare Diefe dem Menfchen gewidmete Bobltbatigfeit Die Summe aller Birfungen der Natur, das Biel ihres Sandelns, das Facit ihrer Rechnung. Go traumte fich Rouffeau die Natur. Dem widerftreitet die Erfahrung. Bare die Gludfeligfeit bes Menfchen ber lette Naturgmed, fo murbe Die Ratur ihren letten 3med Der Mensch ift nicht gludlich. Jede menschliche Gludfeligfeit ift momentan, ein Augenblid ber Befriedigung, ber ichon im nachften Augenblide erlischt, einer neuen Begierde Blat macht. Aus jeder menichlichen Befriedigung erwachen fo viele neue Bedurfniffe; Bedurfnig ift Gefühl des Mangels, Schmerz, Richtbefriedigung, Gegentheil von Gludfeligfeit. Menfc ift nicht gemacht, daß die Ratur feine Bedurfniffe ftille. Und die Ratur ift nicht gemacht, dem Menschen wohlzuthun. Der Menfch ift fo wenig als irgend ein anderes Geschöpf ber Liebling der Ratur. 216 Naturmefen ift er Ding unter Dingen, ift er Glied in der Rette Der Befen. Un der Rette giebt es feine Gludfeligfeit. Sier ift der Menich fo wenig als ein anderes Gefcopf ausgenommen von den Plagen und Berftorungen der Und felbst wenn die menschliche Gludfeligkeit ber lette 3med der Natur mare, fo tonnte fie niemals der lette 3med des Menschen felbft fein. Er beftimmt fich felbft feine Zwede. Ein freies Befen tann unmöglich auf bas bloge Boblfein ausgeben. Roch weniger tann fein 3med fein, fich wohlthun gu laffen, und noch bagu fein letter Zwed! Go führt uns bier Die Teleologie ju dem Bunfte jurud, wo bie Sittenlebre

ftand in ihrer negativen Erflarung: der Zwed des Menfchen ift nicht feine Gludfeligfeit.\*

#### 4. Die menschliche Bilbung. Der Staat.

Der Mensch ift ber lette 3wed ber Ratur als intelligentes, actives Befen, fofern er felbft feine 3mede fest, feine Dittel findet, die Natur als Mittel fur Die felbftgefesten 3mede braucht. Diefe menfchliche, die Natur beberrichende Zwedthatigfeit ift Die erfte Bedingung jur Cultur ift die Befchidlich feit. Die menschliche Bilbung ift ber bie menschliche Bludseligfeit weit überragende 3med der Natur. Un die Stelle bes Raturgenuffes tritt die Ur beit, die erfinderifche Thatigfeit, die ein neues Menschenleben bervorbringt; jeder braucht feine Rrafte und mißt fie wetteifernd mit allen Anderen, in diefem Betteifer entsteht die Ungleichheit, die Zwietracht, mit allen ihren Blagen, mit allen hinderniffen fur die freie Entwickelung der menschlichen Naturanlagen. Diefe Binderniffe wegguräumen und die Bedingungen einzuführen, welche ben Spielraum ber menichlichen Rrafte freigeben und fichern, wird die burgerliche Befellichaft, der Rechtestaat, julest ein weltburgerliches Ganges nothig. führt uns bier die Teleologie auf den Bunkt gurud, wo wir die fantische Rechtelebre verlaffen batten. \*\*

#### 5. Die afthetische Bilbung.

Die Bildung disciplinirt zugleich die rohen Naturtriebe, verfeinert die menschlichen Begierden, vervielfältigt durch die gefellige Cultur die Bedürfnisse und Reigungen, erweckt durch die zunehmende Geschicklichkeit, durch den wachsenden Reichthum

<sup>\*</sup> Cbenbaf. S. 311. 12.

<sup>🕶</sup> Gbendas. S. 313, 14.

ben bang jum Entbehrlichen, erschafft ben Lugus. Gine Menge von Uebeln, die Rouffeau als die alleinigen Folgen ber Bilbung aufah, find im Gefolge des Luxus. Doch verbindet fich damit ein wohltbatiger und großer Aufschwung des menschlichen Gemuths. In demfelben Grade ale das Unentbehrliche den Menfchen losläßt, wird er frei von der Nothdurft des Lebens, und feine Rrafte fuchen andere Aufgaben als blos die durftige Befriedigung des materiellen Dafeins. Er begehrt Die Dinge nicht mehr jum roben Genug, er fangt an fie ju betrachten, an ihrem Schein, ihrer Form Boblgefallen zu empfinden. Die Bildung bahnt den Beg gur afthetischen Raturbetrachtung, gur Runft und Biffen-Der robe naturmensch verhalt fich zu den Dingen finnlich begebrend, und eben darum nicht afthetisch betrachtend. "Durch der Begierde blinde Teffel nur au die Erscheinungen gebunden, entflob ihm ungenoffen, unempfunden die icone Seele Der Ratur." Guden wir alfo Die Ratur auf in ihrem letten Bwede, fo werden wir hingewiesen auf den Menschen, wie er lebt nicht im Stande der Natur, fondern im Stande der Bildung, im freien Rechtsftaat, in der wiffenschaftlichen und afthetifchen Betrachtung der Dinge, in Bhilosophie und Runft. führt uns bier die Teleologie auf den Buuft gurud, mo die Rritit der afthetischen Urtheilstraft dem Menschen begeguet mar: fie führt uns zu dem Menfchen, der die Natur mit reinem, von jedem Intereffe freien Boblgefallen betrachtet. \*

#### 6. Die Sittlichkeit.

Mit der zunehmenden Freiheit des Menschen nabert sich die Natur immer mehr und mehr der letten Erfüllung ihres Endzwecks. Bahrhaft frei ist der Mensch, wenn er vollsommen unbedingt handelt, absolut unabhängig von der Natur und den

<sup>\*</sup> Ebendas. S. 315.

Dingen, alfo auch unabhangig von feinen eigenen natürlichen b. b. felbfifuctigen Zweden. Diefes von aller Celbftfucht freie banbeln ift das moralische. Die mabre Freiheit ift allein die fittliche. Rur der moralische Mensch ift wirklich frei. Sier treffen wir den unbedingten 3med bes menfclichen Lebens: es ift ber einzige unbedingte 3med, ben wir fennen; es ift ber lette 3med ber Ratur, ber Endamed ber Schöpfung. Richt in bem, mas man genießt, liegt der Werth des Lebens, fondern allein in bem, mas man thut. Lage ber Berth bes Lebens in ber Summe ber Lebensgenuffe, fo ftunde Diefer Berth unter Rull, benn jeder Benug ift Berwefung. Der Berth des Thuns mißt fic nach ber Freiheit. Nicht in dem, was man thut abbangig von der Ratur, abhängig von den eigenen naturlichen Begierden, liegt ber Berth bes Lebens, sondern in dem, mas man thut mit voller Unabhangigfeit von der Ratur, mit voller Unabhangigteit von allen finnlichen und felbftsuchtigen Reigungen: in dem rein moralischen Sandeln. Diese moralische Freiheit und, mas aus ihr folgt, die moralische Weltordnung ift der lette Zwed ber Natur, der Endzwed der Schöpfung. Das ift ber Menfc nicht als natürliches, auch nicht blos als verftandiges, sondern als intelligibles Befen, als Subject ber Moralitat. führt uns hier die Teleologie wieder auf den Buntt, wo die tantifche Sittenlebre ftand in ihrer pofitiven Erflarung: ber 2med des Menichen ift das fittliche, in der guten Gefinnung gegrundete Leben!\*

IV. Belt und Gott. Teleologie und Theologie.

Die teleologische Betrachtungsweise verknüpft die Dinge durch ben Begriff der Zwede und bildet so die Borftellung von einer

<sup>&</sup>quot; Ebendas. § 84. Bon dem Endzweck bes Daseins einer Welt b. i. der Schöpfung selbst. S. 316 figd.

zweckmäßigen Ordnung der Dinge. Es liegt in der Ratur der teleologischen Beurtheilung, daß sie nicht irgendwo an einem beliebigen Punkte stehen bleibt, sondern fortschreitet und sich zu erweitern sucht zu dem Ganzen einer teleologischen Beltbetrachtung, zu der Idee einer nach Zwecken geordneten Belt. Um den Begriff eines zweckmäßigen Beltganzen zu bilden, sind drei Bedingungen nothwendig: 1) die Ersahrung zweckmäßig bestimmter Objecte (organisirter Erscheinungen) und die fortlausende Berknüpfung derselben zu einer Reihe von Raturzwecken, 2) die Schließung dieser Reihe durch einen letzten Naturzweck, durch einen Endzweck der Belt, 3) die Begründung dieser Reihe durch eine oberste Ursache. Eine endlose Reihe bildet kein System. Um ein System auszumachen, muß die Reihensolge der Dinge geschlossen und gleichsam integrirt sein durch ein Princip, woraus sie solgt, und durch ein letztes Glied, in welchem sie endet.

Dieses lette Glied in der Ordnung der Naturzwecke, dieser Endzweck der Welt ift schon bestimmt. Es ist der Mensch als zweckbegreiseudes und zweckhätiges Wesen, der moralische Mensch, der seine Freiheit zum Zweck seines Handelns macht: es ist die menschliche Freiheit als Selbstzweck. Zweckbestimmung ist Werthbestimmung. Wenn die Welt einen Zweckbestimmung ist auch einen Werth haben. Werthhestimmung ist ein Begriff, ein Urtheil. Wenn es in der Welt teine vernünstige Wesen giebt, fähig den Werth der Dinge zu beurtheilen, so haben die Dinge keinen Werth, so hat die Welt keinen Zweck. Dieses urtheilende Wesen ist der Mensch, er allein unter allen Geschöpfen der Natur. Darum ist alle Zweckmäßigkeit der Natur durch das Dasein des Menschen bedingt; darum gilt der Mensch als der Endzweck der Dinge.

Das Erfte ift, daß wir Zwede in der Welt erfahren und diese teleologischen Erfahrungsurtheile verkunpfen; das Zweite ift, daß wir die Reihe durch ein lettes Glied schließen; das

42

Dritte ift, daß wir sie durch eine oberste Ursache begrunden. Bir wollen den ersten Begriff der natürlichen (empirischen) 3wede physische Teleologie, den zweiten Begriff der moralischen 3wede moralische Teleologie, den letten Begriff einer obersten Ursache der nach 3weden geordneten Welt Theologie nennen. So bleibt uns als lette Aufgabe nur übrig die Bestimmung der Theologie auf Grund der Teleologie.

Die Teleologie unterscheidet sich als physische und moralische. Bon Beiden aus kann der Weg zur Theologie gesucht werden. Bestimmen wir den Begriff der obersten Endursache der Welt nach Maßgabe der physischen Zweckmäßigkeit, so entsteht die Physikotheologie. Bestimmen wir diesen Begriff nach Maßgabe der moralischen Zweckmäßigkeit, so entsteht die Moral- oder Ethikotheologie.

#### 1. Phyfitotheologie.

Untersuchen wir querft, ob die Phyfitotheologie ihre Aufgabe lost, ob es nämlich möglich ift, wenn man von der phyfifchen Teleologie ausgeht, jur Theologie b. h. jum Begriffe Bottes zu tommen? Es feien uns alfo in der Erfahrung gwedmäßige Naturerscheinungen gegeben, Naturproducte, die wir nicht anders denn als Raturzwede beurtheilen tonnen. Es ift erlaubt von der Birfung auf eine ihr proportionale Urfache ju schließen, von zwedmäßigen Naturericheinungen auf zwedthatige und barum intelligente Naturfrafte, auf verftandige Urwefen. Das find gottliche in der Natur wirksame Rrafte, aber nicht Gott; das find mit gewiffen Bollfommenheiten ausgeruftete Raturen, aber nicht ein absolut vollkommenes Befen. Biele Bolltommenbeiten find nicht alle Bollfommenheit. Gewiffe gottliche Raturkrafte, die man beffer bamonische nennt, bilden nicht den Begriff ber einen göttlichen Beisheit und Dacht. Die phyfifche Teleologie fommt nicht einmal zur Einheit, geschweige zur Bollfommenbeit

und Beisheit des göttlichen Besens. Und wenn die Einheit der Weltursache mit Spinoza in pantheistischer Beise gedacht wird, so wird auf diesem Bege die Intelligenz und Beisheit derselben eingebüßt. So kommt die physische Teleologie, wenn sie sich streng an die Richtschnur hält, die ihre Ausgangspunkte bezeichnen, zur Dämonologie, aber nicht zur Theologie. Sie sucht die Theologie, aber kann dieselbe von sich aus nicht hervorbringen. Physikotheologie ist unmöglich, sie ist misverstandene physische Teleologie; der Begriff der Naturzwecke kann den Begriff Gottes propädeutisch vorbereiten, aber nicht philosophisch begründen. Es bleibt also zur Bestimmung der obersten Beltursache, zur Begründung des teleologischen Beltspstems nur die Moraltheologie übrig.\*

#### 2. Ethitotheologie.

Wie will man auch die oberste Weltursache bestimmen, wenn man nicht den letten Weltzweck kennt? Kein Naturzweck ist unbedingt, keiner ist der lette. Schon aus diesem Grunde ist die physische Teleologie unvermögend zur Begründung der Theologie. Sie nimmt zu früh, bevor die Kette der Naturzwecke abgeschlossen vor uns liegt, bevor der Sinn der natürlichen Zweckmäßigkeit vollkommen klar einleuchtet, die Nichtung auf die oberste Weltursache. Der Weg zur Theologie kann nur gefunden werden, wenn man von der moralischen Teleologie ausgeht.

Nur der Mensch kann als Endzweck der Welt gelten: nicht der menschliche Weltgenuß, auch nicht die menschliche Weltbetrachtung, sondern der menschliche Wille, nicht der finnliche, selbstsüchtige, sondern der freie, moralische Wille. "Es ift nur das Begehrungsvermögen, aber nicht Dasjenige, was ihn von der Ratur (durch finnliche Antriebe) abhängig macht,

<sup>\*</sup> Ebenbaf. § 85. Bon ber Phyfitotheologie. S. 318 figb.

nicht bas in Ansehung beffen ber Berth feines Dafeins auf bem, was er empfängt und genießt, beruht, fondern der Berth, welchen er allein fich felbft geben fann und welcher in dem befteht, mas er thut, wie und nach welchen Brincipien er, nicht als Raturglied, fondern in der Freiheit feines Begehrungevermogens bandelt, b. b. ein auter Bille ift dasjenige, wodurch fein Dafein allein einen absoluten Berth und in Begiebung welches bas Dafein ber Belt einen Endamed baben fann."\* Alfo ift ber Endamed ber Belt ber Menich unter (nicht nach) moralischen Gefeben, b. i. ber Mensch, ber nicht nach bem 2mange bes Sittengefeges handelt, fondern bas felbftgegebene Gefek mit Freiheit und blos um des Gefetes willen ausführt. \*\* moralische Mensch fann nicht anders als bas bochte Gut zu feinem Endamed machen, d. i. die Burbigfeit gludfelig gu fein, die Bludfeligleit als Folge der Tugend. Er muß alfo Die Natur benten in Beziehung zur Sittlichfeit, b. b. als zwedmäßig für die moralische Freiheit, ale Bedingung gur Bermirflichung des bochften Gutes. Alfo muß er die Belt benten als bedingt durch eine Urfache, welche die Ratur zwedmäßig fur die moralische Freiheit eingerichtet, die moralische Freiheit und ihre Ordnung jum Endziele der Belt, die fittlich vollfommene Menscheit zur Abficht der Schöpfung gemacht bat: er muß die oberfte Belturfache als einen moratischen Belturheber vorftellen, ber in allen Buntten dem Begriffe Gottes gleichfommt. Ru Diesem Begriff Gottes führt uns die moralische Teleologie. **(58** giebt keinen anderen Beweis fur das Dasein Gottes als bas moralische Argument, feine andere Theologie ale die, welche auf

<sup>\*</sup> Chendas. § 86. Bon der Cthikotheologie. S. 325 figb. Bgl. besond. S. 326.

<sup>\*\*</sup> Cbenbas. § 87. Bon bem moralischen Beweise bes Dafeins Sottes. Bgl. S. 333. Annserig.

١

ethischen Begriffen beruht. Das ist nicht theologische Ethis, sondern Ethisotheologie. Der moralische Beweis gilt nicht für die Ersenntniß, sondern blos für das Handeln; er ist nicht zur Sittlichkeit, sondern durch dieselbe nothwendig. Nicht die Ueberzeugung vom Dasein Gottes macht die Sittlichkeit, sondern die Sittlichkeit macht diese Ueberzeugung.

So führt uns hier die Kritif der teleologischen Urtheilsfraft auf den Punkt zuruck, wo die Kritif der reinen Vernunft stand, als sie auf den einzig möglichen Ausweg hindlickte, den die rationale Theologie übrig behielt, nachdem ihre theoretischen Grundlagen alle zerstört waren. Sie führt uns genau auf den Punkt, welchen die Kritif der praktischen Vernunft einnahm, als sie den Begriff des höchsten Guts sestgestellt und die Antinomie desselben aufgelöst hatte.

#### 3. Theologie und Religion.

Um alle Bermirrung zu verhaten, beben wir es ausdrudlich bervor, daß der Begriff der moralischen Zwedmäßigkeit der Welt einzig und allein den nervus probandi bildet in der Beweisführung vom Dafein Gottes. Darum nennen wir Beweis felbft das moralifche Argument. Unter allen Berfuchen, das Dafein Gottes ju beweisen, ift Diefes Argument das einzig mögliche, das einzig haltbare. Aus dem Begriffe Gottes folgt nicht beffen Dasein; eben fo wenig aus bem Begriffe ber Belt oder der exiftirenden Dinge; eben fo wenig aus dem Begriffe der natürlichen Zwedmäßigfeit. Diefer lette, phyfitotheologifche Beweis, um den fich besonders Reimarus verdient gemacht bat, vermischt fich in der Ausführung unwillfürlich mit bem moralifchen Argument und gewinnt badurch die überzeugende Beweisfraft, die feinen eigenen Mitteln fehlt. Bon fich aus hat er tein Recht, von einem Endzweck der Welt zu reden, alfo auch fein Recht, fich auf die Beisheit Gottes zu berufen, benn es

giebt teine Beisheit ohne Endzwed, und feinen Begriff Gottes ohne Beisheit. Eine solche Bermischung heterogener Borstellungen mag hingehen, wenn es blos um eine gemuthliche Beweisführung zu thun ist. Sandelt es sich aber um tritische Einsicht, so muß jede Berwirrung sorgfältig vermieden und der moralische Beweis von dem physitotheologischen genau abgesondert werden.\*

Der moralische Beweis grundet sich auf den Begriff des moralischen Beltzwecks, also auf ein teleologisches d. h. restectirendes Urtheil. Er hat mithin nur subjective Geltung. Rach der Beschaffenheit unseres Erlenntnisvermögens können wir die Belt nicht anders beurtheilen, als daß sie bedingt ist durch einen sittlichen Endzweck und darum geschaffen ist durch eine göttliche Beisheit.

Der moralische Beweis ist vollsommen überzeugend, aber nicht in theoretischer Weise. Denn es giebt keinen Grad des theoretischen Fürwahrhaltens, der uns das Dasein Gottes begreislich oder annehmbar macht. Gott ist kein Object der Ersahrung, er ist keinem Objecte der Ersahrung vergleichbar. Darum ist sein Dasein weder durch einen logischen Bernunstschluß noch durch Analogie zu beweisen. Das Dasein Gottes ist nicht bedingt, darum darf es auch nicht in bedingter Weise gelten. Bon dem Dasein Gottes giebt es weder einen Wahrscheinlichkeitsbeweis noch einen hypothetischen Bernunstschluß.

Die Vorstellung des sittlichen Endzwed's grundet sich auf das Vermögen der Freiheit. Die Freiheit ift Thatsache in uns. Unter allen Ideen ist die Freiheit die einzige, deren Existenz sesstsche Bon hier aus empfängt der moralische Beweis seine Realität. Freiheit ist praktisches Vermögen. Die darauf gegrundete Ueberzeugung ist praktische Gewisheit. Praktische Gewisheit ist Glaube, Glaube aus Vernunftbedurfniß d. i.

<sup>\*</sup> Ebenbaf. § 87. S. 331 flgb.

Bernunftglaube. So begründet die Moraltheologie nicht eine Gotteserkenntniß, sondern Gottesglauben. Die Gesetze der Freiheit, d. h. die sittlichen Pflichten, die moralischen Endzwecke des Renschen, erscheinen jetzt als göttliche Gebote. Sie werden als solche geglaubt. Dieser moralische Glaube ist Religion. So begründet der Begriff der moralischen Zwecke die Theologie nicht als Wissenschaft, sondern als Religion; der moralische Beweis vom Dasein Gottes, der Tendenz nach so alt als die menschliche Bernunft selbst, giebt zugleich der Theologie die nothwendige und wohlthuende Einschränkung: Theologie ist nicht als Wissenschaft, sondern nur als Religion möglich.\*

Theologie als Biffenschaft ift Theosophie. Theologie auf Grund der in der Natur sich offenbarenden Zweckmäßigkeit ist Damonologie. Die Theosophie übersteigt die menschliche Bernunft; die Damonologie vermenschlicht das Besen Gottes. Jene erzeugt überschwängliche, vernunstverwirrende, diese anthropomorphistische Gottesbegriffe. Beide verderben und verunstalten die Religion. Die Theosophie macht die Religion zur Magie, die Damonologie macht sie zum Gögendienst. Auf theosophischer Grundlage wird die Religion Theurgie, es entsteht der Bahn, das göttliche Handeln begreifen und eben dadurch auch beeinflussen und gleichsam bedingen zu können; auf dämonologischer Grundlage wird sie Idolosatrie.\*

Die Moraltheologie ist von Beiden gleich weit entfernt, sie macht das Befen Gottes nicht erkennbar, sondern blos denkbar; sie denkt es nicht nach sinnlichen und natürlich-menschlichen Analogien, sondern rein moralisch. Sie führt zum moralischen

<sup>\*</sup> Chenbas. § 88. Beschräntung ber Gültigkeit bes moralischen Beweises. S. 338 figb.

<sup>\*\*</sup> Cbendas. § 89. Bon dem Rugen bes moralischen Arguments. S. 345 figd.

Glauben und badurch in den Brennpunkt aller echten, in der menschlichen Beruunft selbst begrundeten Religion. So kehren wir hier am Schluß der teleologischen Urtheilskraft zu dem Bunkte zuruck, wo die kantische Philosophie den Uebergang gemacht hatte von der Sittenlehre zur Glaubenslehre, von der Aritik der praktischen Bernunft zur Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft.

Bir haben den Gipfel des fritischen Lehrgebäudes erreicht. Bon der Grundlage find wir durch alle Theile des vielverzweigten und schwierigen Baues emporgestiegen zu der obersten Spige. Bon hier aus haben wir noch einmal die letzte und freieste Umschau gehabt in alle Gegenden der fritischen Beltbetrachtung, in alle von der fritischen Philosophie entdeckten und durchwanderten Gebiete der menschlichen Bernunft. Hier schließt unsere Darstellung. Wir haben, soweit es in unserer Kraft lag, die Ausgabe gelöst, die wir uns vorgesetzt hatten. Der Zweck dieses Berts war kein anderer als die genaueste und deutlichste Einsicht in das ganze Gedankenwert der kritischen Philosophie.

1 as

#### Mannheim.

Schnellpreffenbrud von Beinrich Sogrefe.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          |     | 1 |
|----------|-----|---|
|          | - 3 |   |
|          |     | 3 |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          | 1   |   |
|          | 1   |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
| form 410 |     |   |

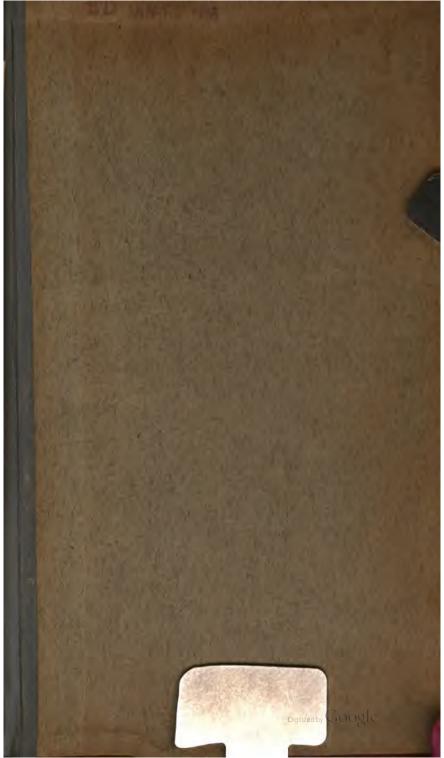

